

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



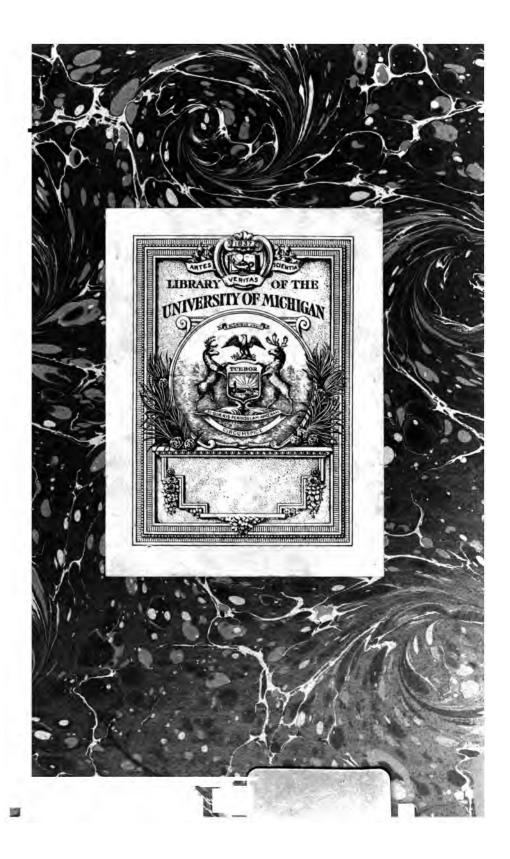

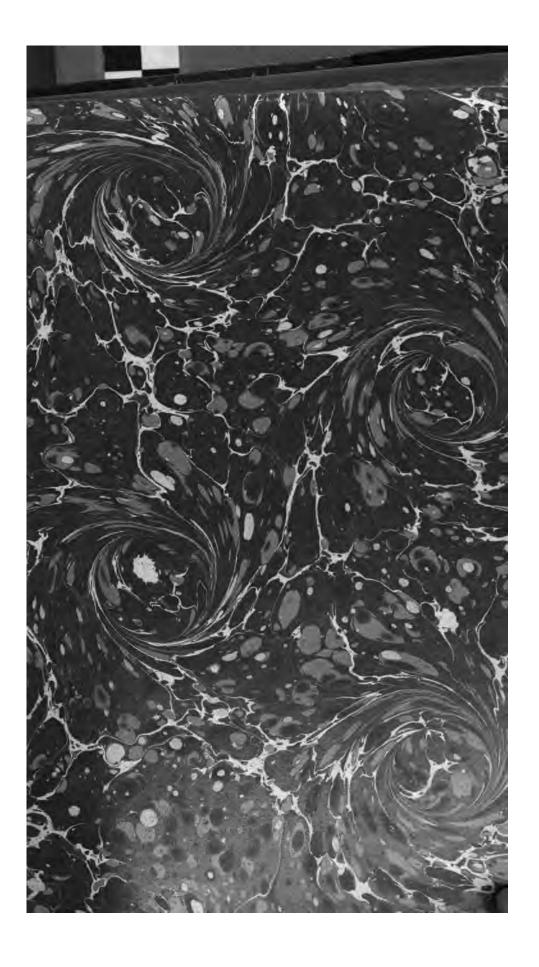

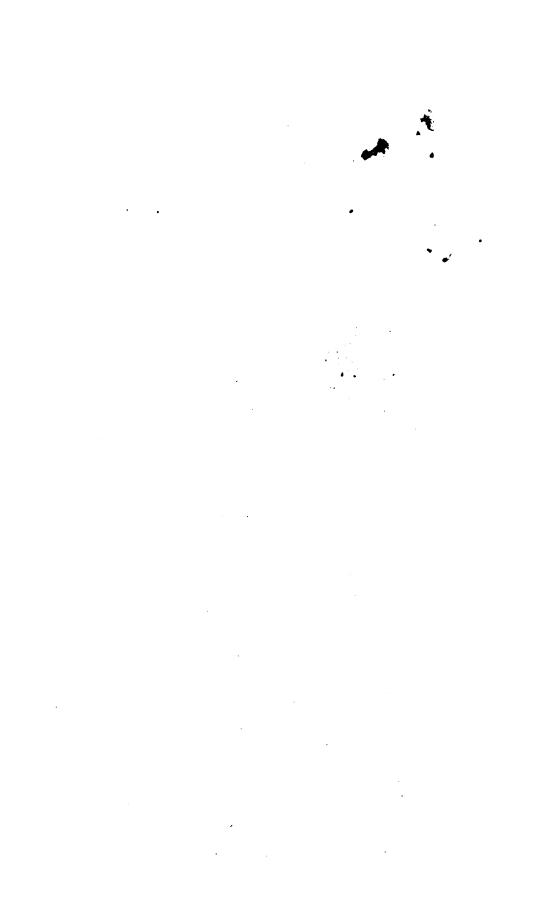

DA 375 .R2 1870

x.

,

•

•

.

.

•

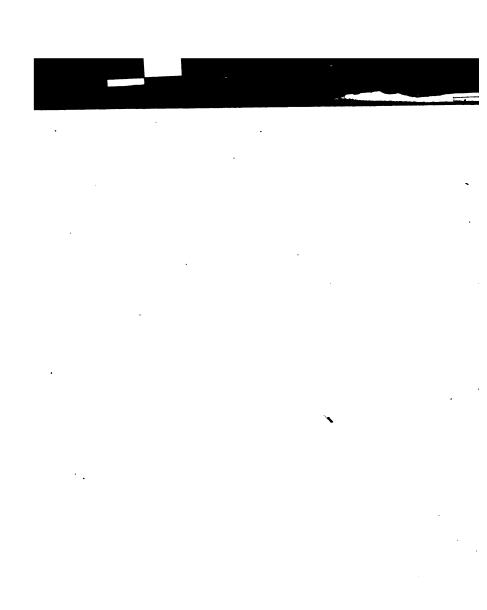

•

,

### Leopold von Rankes

# Sämmtliche Werke.

3meite Befammtausgabe.

Funfzehnter Band.



**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1875.

# Englische Geschichte

vornehmlich

im siebzehnten Bahrhundert.

Bon

Leopold von Kanke.

Zweiter Banb.

Dritte Auflage.



**Leipzig,** Berlag von Duncker und Humblot. 1870. Das Recht ber Ueberfetjung ift vorbehalten.

## Inhalt.

| Biertes Buch. Begründung des großbritannischen Reiches. Erste Gährungen unter den Stuarts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | &eite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Gährungen unter ben Stuarts 1 Etstes Capitel. Jacob VI Stuart in Schottland; seine Thronbesteigung in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Riertes Ruch. Bearundung bes großbritannischen Reiches. Erste    |       |
| Erstes Capitel. Jacob VI Stuart in Schottlanb; seine Thronbesteigung in Englanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 1     |
| in England Ursprung neuer kirchlicher Entzweiungen Berbindung mit England Erneuerung der bischöftichen Berfassung in Schottland Erneuerung der bischössichen Berfassung in Schottland Il Borbereitungen zur Erbsolge Thronbesteigung 23 Bweites Capitel. Die ersten Schritte der neuen Regierung 28 Brittes Capitel. Die Pulververschwörung und ihre Folgen 43 Biertes Capitel. Auswärtige Politit in den nächsten zehn Jahren 57 Fünstes Capitel. Parlament von 1610 und von 1614 74 Sechstes Capitel. Ein Blick auf die Literatur der Epoche 87 Fünstes Buch, Parlamentarische Irrungen in den späteren Jahren Jacobs I und den früheren Carls I 01 Erstes Capitel. Jacob I und sein Berhältniß zur inneren Regierung 105 Bweites Capitel. Pfälzische Berwickelungen 119 Drittes Capitel. Barlament vom Jahre 1621 131 Viertes Capitel. Unterhandlung über die Bermählung des Brinzen von Bales mit einer spanischen Insantin 142 Fünstes Capitel. Parlament von 1624. Berbindung mit Frankreich Sechstes Capitel. Regierungsantritt Carls I und seine beiden ersten Parlamente 166 Siedentes Capitel. Womente der auswärtigen Politik. 1625—1627 182 Achtes Capitel. Parlament von 1628. Petition of right 193                                                                                                                                                                               | , •                                                              | _     |
| Ursprung neuer kirchlicher Entzweiungen 5 Berbindung mit England 8 Erneuerung der bischöflichen Berfassung in Schottland 11 Borbereitungen zur Erbsolge 18 Thronbesteigung 23 Bweites Capitel. Die ersten Schritte ber neuen Regierung 28 Drittes Capitel. Die Pulververschwörung und ihre Folgen 43 diertes Capitel. Auswärtige Politik in den nächsten zehn Jahren 57 Fünstes Capitel. Parlament von 1610 und von 1614 74 Sechstes Capitel. Ein Blick auf die Literatur der Epoche 87 Fünstes Capitel. Barlamentarische Jrrungen in den späteren Jahren Jacobs I und den früheren Carls I 101 Erstes Capitel. Jacob I und sein Berhältniß zur inneren Regierung 105 Bweites Capitel. Päälzische Berwicklungen 119 Drittes Capitel. Barlament vom Jahre 1621 131 Viertes Capitel. Parlament vom Jahre 1621 131 Viertes Capitel. Unterhandlung über die Bermählung des Brinzen von Wases mit einer spanischen Insantin 142 Fünstes Capitel. Parlament von 1624. Berbindung mit Frankreich 153 Sechstes Capitel. Regierungsantritt Carls I und seine beiden ersten Parlamente 166 Siebentes Capitel. Momente der auswärtigen Politik. 1625—1627 182 Achtes Capitel. Parlament bon 1628. Petition of right 193                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 5     |
| Berbindung mit England Erneuerung der bischöflichen Berfassung in Schottland Il Borbereitungen zur Erbfolge Ik Thronbesteigung Iweites Capitel. Die ersten Schritte ber neuen Regierung Iweites Capitel. Die Pulververschwörung und ihre Folgen Ikiertes Capitel. Auswärtige Politit in den nächsten zehn Jahren Isinstes Capitel. Parlament von 1610 und von 1614 Ichstes Capitel. Ein Blick auf die Literatur der Epoche Instellende. Ein Blick auf die Literatur der Epoche Instellende. Barlamentarische Irrungen in den späteren Jahren Isacobs I und den früheren Carls I Ichtes Capitel. Jacob I und sein Berhältniß zur inneren Regierung Iberites Capitel. Parlament vom Jahre 1621 Intertes Capitel. Barlament vom Jahre 1621 Intertes Capitel. Unterhandlung über die Bermählung des Brinzen von Bales mit einer spanischen Insantin Isinstes Capitel. Parlament von 1624. Berbindung mit Frankreich Isachstes Capitel. Regierungsantritt Carls I und seine beiden ersten Parlamente Isachstes Capitel. Womente der auswärtigen Politik. 1625—1627 Isachstes Capitel. Parlament von 1628. Petition of right Index Capitel. Parlament von 1628. Petition of right |                                                                  | 5     |
| Borbereitungen zur Erbfolge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berbindung mit England                                           |       |
| Thronbesteigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erneuerung ber bijdbflichen Berfaffung in Schottlanb             |       |
| Bweites Capitel. Die ersten Schritte ber neuen Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Borbereitungen zur Erbfolge                                      |       |
| Drittes Capitel. Die Pulververschwörung und ihre Folgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |       |
| Viertes Capitel. Auswärtige Politit in ben nächsten zehn Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |       |
| Fünstes Capitel. Parlament von 1610 und von 1614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |       |
| Sechstes Capitel. Ein Blick auf die Literatur der Epoche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          |       |
| Fünftes Buch. Parlamentarische Frrungen in den späteren Jahren Jacobs I und den früheren Carls I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |       |
| Jacobs I und den früheren Carls I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sechstes Capitel. Gin Blick auf die Literatur der Epoche         | 87    |
| Jacobs I und den früheren Carls I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |       |
| Jacobs I und den früheren Carls I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Künftes Buch. Barlamentarische Arrungen in ben späteren Jahren   |       |
| Erstes Capitel. Jacob I und sein Berhältniß zur inneren Regierung 105 Bweites Capitel. Pfälzische Berwicklungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 101   |
| Bweites Capitel. Pfälzische Berwicklungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |       |
| Drittes Capitel. Parlament vom Jahre 1621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |       |
| Viertes Capitel. Unterhandlung über die Bermählung des Prinzen von Wales mit einer spanischen Infantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | -     |
| Wales mit einer spanischen Infantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | 101   |
| Fünstes Capitel. Parlament von 1624. Berbindung mit Frankreich 153 Sechstes Capitel. Regierungsantritt Carls I und seine beiden ersten Parlamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | 142   |
| Sechstes Capitel. Regierungsantritt Carls I und seine beiben ersten Parlamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |       |
| Parlamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |       |
| Siebentes Capitel. Momente ber auswärtigen Politif. 1625—1627. 182 Achtes Capitel. Parlament von 1628. Petition of right 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 166   |
| Achtes Capitel. Parlament von 1628. Petition of right 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                                                                | -     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |       |
| Menntes Capitel. Ermordung Bucinghams. Barlamentsfigung von 1629 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menntes Capitel. Ermorbung Budinghame. Barlamentefigung von 1629 | 205   |

|                                                                                                                                                        | Unparlamentarische Regierung in England<br>Schottland                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erftes Capitel.                                                                                                                                        | Friede mit Frankreich und mit Spanien                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                        | Theilnahme an ben Ereigniffen bes beutiden unt                                                                                                                                                                                                                             |
| allgemeinen &                                                                                                                                          | rieges 1630-1636                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                        | Monardifche Tenbengen ber inneren Bermaftung .                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                        | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berbältniß gut                                                                                                                                         | m Katholicismus                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anglicanismus                                                                                                                                          | 8 ber Beit                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beitere Absich                                                                                                                                         | þt                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deffent!iche B                                                                                                                                         | ustände                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diertes Capitel.                                                                                                                                       | Gegenfätze ber Beit und bes britannischen Reiches                                                                                                                                                                                                                          |
| Fünftes Capitel. 11                                                                                                                                    | lrsprung und Ausbruch firchlicher Unruhen in Schettlanb                                                                                                                                                                                                                    |
| Charles Manager                                                                                                                                        | Catalana and San Carlottan                                                                                                                                                                                                                                                 |
| zemsics Capitel.                                                                                                                                       | Cevenant der Schotten                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                      | Bermittelungsversuche; unabhängige Kirchenversamm                                                                                                                                                                                                                          |
| Siebentes Capitel.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Siebentes Capitel.                                                                                                                                     | Bermittelungeversuche; unabhängige Rirchenversamm                                                                                                                                                                                                                          |
| Siebentes Capitel. fung                                                                                                                                | Bermittelungsverfuche; unabhängige Kirchenverfamm<br>                                                                                                                                                                                                                      |
| Siebenies Capitel.<br>lung                                                                                                                             | Bernittesungsversuche; unabhängige Kirchenversamm<br>                                                                                                                                                                                                                      |
| Siebentes Capitel.<br>lung<br>icbentes Buch.<br>englischen un                                                                                          | Bermittelungsversuche; unabhängige Kirchenversamm  Berflechtung ber schottischen Frrungen mit bei nd ben allgemeinen                                                                                                                                                       |
| Siebenies Capitel.<br>lung<br>Siebenies Buch.<br>englischen un<br>Erstes Capitel.                                                                      | Bermittelungsversuche; unabhängige Kirchenversamm  Berflechtung ber schottischen Frrungen mit ber nd ben allgemeinen Kriegszug Carls I gegen Schottlanb                                                                                                                    |
| Siebentes Capitel.<br>Jung<br>Siebentes Buch.<br>englischen un<br>Erstes Capitel.<br>Zweites Capitel.                                                  | Bermittelungsversuche; unabhängige Kirchenversamm  Verssechtung ber schottischen Frungen mit der nd ben allgemeinen  Kriegszug Carls I gegen Schottland  Berhältniß ber Höse von England und Frankreich                                                                    |
| Siebentes Capitel. fung  siebentes Buch. englischen un Erstes Capitel. Bweites Capitel. und ihrer Pol                                                  | Bermittelungsversuche; unabhängige Kirchenversamm  Berflechtung ber schottischen Frungen mit der nd ben allgemeinen  Kriegszug Carls I gegen Schottland  Berhältniß ber Höse von England und Frankreich litis                                                              |
| Siebentes Capitel. fung  icbentes Buch. englischen un Erstes Capitel. unb ihrer Pol Drittes Capitel.                                                   | Bermittelungsversuche; unabhängige Kirchenversamm  Derflechtung ber schottischen Frungen mit der no den allgemeinen Kriegszug Carls I gegen Schottsand Berhältniß ber Höse von England und Frankreicklitit  Beziehungen zu ber weimarischen Armee und zu                   |
| Siebentes Capitel. Iung  Siebentes Buch. englischen un Erstes Capitel. 3weites Capitel. und ihrer Pol Drittes Capitel. spanischen Flo                  | Bermittelungsversuche; unabhängige Kirchenversamm  Verflechtung ber schottischen Frungen mit der nd ben allgemeinen Kriegszug Carls I gegen Schottsand Berhältniß ber Höse von England und Frankreid litif Beziehungen zu ber weimarischen Armee und zu otte unter Oquendo |
| Siebentes Capitel. fung  Siebentes Buch, englischen un Erstes Capitel. 3weites Capitel. unb ihrer Bol Drittes Capitel. spanischen Flo Viertes Capitel. | Bermittelungsversuche; unabhängige Kirchenversamm  Derflechtung ber schottischen Frungen mit der no den allgemeinen Kriegszug Carls I gegen Schottsand Berhältniß ber Höse von England und Frankreicklitit  Beziehungen zu ber weimarischen Armee und zu                   |

Viertes Buch.

Begründung des großbritannischen Reiches. Erste Gährungen unter den Stuarts.

.

1

.

.

·

Unter keiner Dynastie der Welt sind große nationale Umwandlungen von den persönlichen Absichten der Fürsten so abhängig gewesen, wie in England unter den Tudors. Wie die Ehescheidungssache Heinrichs VIII alle seine späteren Handlungen bestimmte, so ging die Politik seiner drei Kinder von dem Verhältniß aus, in das sie durch ihre Geburt versett waren.

Hieraus allein bürfte jedoch Niemand die Geschichte von England in dieser Epoche herleiten. Oder wie hätte Heinrich VIII ohne den uralten, tief in der Nation begründeten Gegensatz gegen die Einwirfungen des römischen Stuhles an die Losreißung seines Staates von demselben auch nur denken können? Aber Rom desas auch von altersher manichfaltige und tiefe Sympathien in der Nation: und an diese knüpfte Maria Tudor an. Mit dem subjectiven persönlichen Momente wirkte ein allgemeingültiges nationales zusammen. Die verschiedenen Hinneigungen der Fürsten erscheinen als Exponenten der in der Nation vorhandenen entgegengeseten Bestrebungen. Die Entscheidung lag darin, daß sich die kräftigste Natur mit den stärksten Interessen und wirksamsten Trieben vereinigte, wie das unter Elisabeth geschehen war, so daß diese die Herschaft erlangten, wiewohl die andern noch keineswegs unterdrückt wurden.

Nun aber war dies energische Geschlecht vom Thron verschwunden. In Folge des natürlichen Erbrechts bestieg ihn ein anderes, das seine Burzeln und Erinnerungen in Schottland hatte, dessen Arone es mit der englischen vereinigte. Wenn das englische Gemeinwesen der neuen Dhnastie lange nicht in dem Maße verbunden war, wie der früheren, unter welcher es erst gebildet worden war, so liegt auch am Tage,

baß die Gesichtspunkte, von benen diese selber ausging, nicht durchaus die hisher vorwaltenden sein konnten. Gar nicht erwarten ließ sich bies' von einem Fürsten, der bereits ein Bierteljahrhundert regiert und in den großen Conflicten der Spoche in seiner Heimath vorlängst eine feste Stellung genommen hatte. Vor allen Dingen mussen wir uns diese vergegenwärtigen.

The same of the sa

### Erftes Capitel.

## Jacob VI Stuart in Schottland; seine Thronbesteigung in England.

Urfprung neuer firchlicher Entzweiungen.

Noch einmal suchen unsere Blicke den Mann, der die letzte religiöse zugleich und politische Umwandlung von Schottland hauptsfächlich durchgeführt hatte, Johann Knox.

Wir finden ihn auf seinen Stod gestütt, und auf ber andern Seite von einem hülfreichen Arm geführt, aus der Rirche, in der er noch- einmal eine geiftliche Function bollzogen hat, nach feiner Behaufung schreiten: längs bes Weges hat fich die Menge ber Gläubigen aufgeftellt und begrüßt ibn mit Ehrfurcht. Er formte nicht mehr allein geben, noch seine Stimme laut erheben; nur in engeren Räumen pflegte er noch eine kleine Congregation um fich zu versammeln, der er in den gesetzten Tagen und Stunden mit unerloschenem Feuer die evangelische Lehre verfündigte. Er hat noch von den wildesten Ausbrüchen bes europäischen Kampfes hören muffen, und seinen Fluch über den König von Frankreich ausgesprochen, der an der Pariser Blutnacht Theil genommen hatte; aber in Einem Punkt war er gludlicher als Luther, dem in seinen letten Tagen bas Widerstrebende in ben unüberwundenen Buftanden seiner Umgebung Sarm bereitete: um Johann Knog her war alles Friede. Er hat Gott gedankt, ber ihm bie Gnade gegeben habe, daß durch feine Mitwirkung das Evangelium in dem gesammten Schottland einfach und wahr gepredigt werde: er wünsche nun nichts mehr, als aus biesem armen Leben abzuscheiden: er ist dann — November 1572 — nach der heißen Arbeit seines Lebenstages ohne Schmerz entschlasen.

Es war schon die zweite Generation der reformatorischen Männer, die mit ihm und seinen Altersgenossen zu Ende ging; sie haben den Kampf gegen das Papstthum durchgefochten und die Grundlagen einer abweichenden Lehre festgestellt; nun aber trat eine dritte auf, welche innerhalb des neuen Bekenntnisses selbst heftige Stürme zu bestehen hatte.

In Schottland hielten es die Regenten Mar und Morton schon um der Landesverfassung willen, in welcher die hohe Geistlichkeit einen wesentlichen Bestandtheil bildete, für nothwendig, das in dem Tumult der Zeit zu Grunde gerichtete Bisthum wiederherzustellen: und die erledigten Stellen mit protestantischen Geistlichen, aber in der alten Weise, durch Wahl der Capitel auf Empfehlung der Negierung zu besehen: sie mit dem Necht der Ordination und einer gewissen Jurisdiction zu bekleiden. Anog ist wenigstens nicht dawider gewesen. Noch bei seinen Ledzeiten ward der Beschuß auf einer kirchlichen Bersammlung zu Leith gefaßt, und im Januar 1573 von dem Parlament bestätigt.

Aber in dieser Kirche, die sich in voller Autonomie durch freie Affociation gebildet hatte, rief bicfes Borhaben, das überdies burch mancherlei Miggriffe in der Ausführung verunstaltet wurde, nothwendig einen mächtigen Widerspruch hervor. 2018 Nachfolger von Knog im Besitz ber leitenden Autorität mag man Andrew Melville betrachten, einen Mann bon ausgebreiteter Gelehrsamkeit, der noch mehr Professor als Prediger war und mit nicht minder fester Ueberzeugung eine gleiche Gabe ber Rebe verband. Der aber verwarf principiell jede bischöfliche Landesverfassung, da die Schrift nur einzelne Bischöfe kenne; vornehmlich die Verbindung der Bischöfe mit der Krone. Beistliche und weltliche Macht betrachtete er als zwei verschiedene Gewalten, von denen die eine so gut wie die andere göttlichen Rechtes sei. Aber nicht allein in dem Klerus oder bem predigenden Ministerium sah er die Träger der geistlichen Macht: ben Rern berfelben fette er aus ben Laien-Aeltesten zusammen, welche, nachdem fie einmal gewählt find, immer bleiben, felbst eine geistliche Bürde haben, über die Reinheit der Lehre wachen, die Berufung der Brediger leiten und mit biefen die Berfammlungen bilben, burch beren Beschlüffe jedes Mitglied ber Gemeinde gebunden wird. Gine auf dieser Grundlage aufsteigende Generalversammlung hat die legis: lative Gewalt in ber Kirche, bas Recht ber Bisitation und ber geist: lichen Bestrafung. Dem König liegt die Pflicht ob, sie zu schüßen, aber ihrem Ausspruch ist er unterworfen. So setzt das zweite Buch die Disciplin sest, das in einer Generalbersammlung im Jahre 1578 angenommen wurde, deren Moderator Melville war. 1)

In der Anschauung dieser Gegensätze wuchs der junge König auf. Er zeigte sich von dem reformirten Dogma durchdrungen: diese Verfassung aber, welche eine Macht in der Nation schuf, die der königlichen das Gleichgewicht halten, ihr entgegentreten sollte, verwarf er mit Entschiedenheit. Die politischen Ansichten seiner Lehrer, höchst populärer Natur wie sie waren, weckten in ihm, wie es zu geschehen pslegt, die angebornen fürstlichen Gesühle auf. Seine ganze Seele verlangte nach der Wiederaufrichtung des Bisthums, in der er sast das vornehmste Interesse beider, der Krone und der Kirche, erblickte.

Wohl war das nun ein anderer Widerstreit, als der Kampf zwischen Katholicismus und Protestantismus, welcher die übrige Welt erfüllte; aber sie berührten einander doch insofern, als die Reform der Lehre fast allenthalben auch der bischöflichen Verfassung ein Ende gemacht hatte. Und immer aufs neue wirften die allgemeinen Conflicte auch auf die schottischen Zustände ein.

Als die katholische Partei des jungen Königs Meister zu werden im Begriff war, bemächtigten fich, wie berührt, im Ruthvenraid die protestantischen Lords seiner Person: eben sie waren die Vorfechter der presbyterianischen Kirchenverfassung: da sie aber und zwar in Folge der Unterstützung, die der König bei einem den Guisen befreundeten Gefandten fand, gestürzt wurden, so konnte auch die Berfassung nicht bestehen. In bem Parlament vom Jahre 1584, bas bem Sinne ber herrschenden Gewalten folgte, wurden Satungen entgegengesetten Inhalts burchgeführt. Man fanctionirte barin bie Berfaffung ber zum Parlament vereinigten brei Stände. foll die Stände anfechten bürfen, weber zusammen, noch einen einzelnen, also auch nicht ben Prälaten. Reine Zusammenkunft, in welcher über weltliche oder auch geiftliche Angelegenheiten beschlossen wird, soll ohne Genehmigung bes Königs stattfinden; feine Jurisdiction foll ausgeübt werben können, die nicht von König und Ständen anerkannt ift. Die richterliche Gewalt bes Königs über alle Unterthanen und in allen Sachen, alfo auch ben geiftlichen, ward barin ausbrüdlich bestätigt.

<sup>1)</sup> M'Crie, Life of Andrew Melville, ch. III.

Nun aber fanden damals Jesuiten und Seminarpriester auch in Schottland Eingang, und hatten große Erfolge 1); besonders war Pater Gordon, der einem der vornehmsten Geschlechter des Landes, den Grasen Huntley, angehörte, überaus wirksam: der König duldete ihn ein paar Monate am Hose. Wer konnte dafür stehen, daß nicht der junge Fürst, dessen vornehmster Rathgeber, von dem die letzen Bestimmungen hauptsächlich herrührten, der guisischen Partei angehörte, von dieser Richtung vollkommen fortgerissen würde? Sin großer Preis war ihm angeboten: er sollte mit einer Erzherzogin vermählt und dereinst, nach dem Siege, zum König von England und Schottsland erhoben werden. Wenn man in Betracht zieht, daß Melville, der sich diesem Einsluß entgegensetze; ein Jahrzehent in Genf und unter den Hugenotten zugebracht hatte, so sieht man recht, wie die continentalen Kämpse auch Schottland zu ergreisen drohten.

### Berbindung mit England.

In dieser Gefahr entschloß sich Königin Elisabeth, die es um ihrer felbst willen so weit nicht kommen laffen durfte, entschiedener in die schottischen Angelegenheiten einzugreifen. Es erhellt nicht mit Bestimmtheit, welchen Antheil ihre Regierung an der Rudkehr der verbannten protestantischen Lords gehabt hat, durch beren Anfall König Jacob genöthigt wurde, seinen bisherigen Minister und Gunftling bes hochverraths schuldig erklären zu lassen, worauf berselbe nach Frankreich flüchtete; aber bas Ereigniß felbst mar ihr willkommen; fie gab dem König den Rath, die großen Männer des Reiches, eben bie zurückgekommenen Barone nicht von sich zu entfremben. In ber Instruction ihres Gesandten beißt es ausdrücklich, er solle dabin wirken, daß ber König von der Verbindung mit der sich damals erhebenden Ligue in Frankreich abgehalten werbe. So eben entschloß sie sich, bem König von Spanien, der alle Schritte ber Lique leitete, in offenem Krieg zu begegnen: was hatte ihr wichtiger fein können, als den Fürsten eines Theiles der Insel auf ihrer Seite zu halten? Sie brauchte ihm barum nicht anzumuthen, daß er den Presbyterianern beitreten folle: fein Standpunkt mar berfelbe, ben fie in ben Nieber-

<sup>1)</sup> In einer Denkschrift in der Bibl. Barberina: de praesenti Scotiae statu in iis quae ad religionem spectant, brevissima narratio, heißt es, supra hominum opinionem auctus est catholicorum numerus.

Jacob VI Stuart in Schottland; feine Thronbesteigung in England. 9

landen und in Frankreich verfocht, ihrem eigenen noch besonders verwandt.

Ueberdies aber hatte auch sie einen großen Preis anzubieten. So widerwärtig es ihr war, von ihrem Nachfolger zu reden, so hat sie sich boch damals entschlossen, dem König die Versicherung zu geben, baß nichts geschehen solle, was feinem Unspruch entgegen sei; fie hat sich insgeheim zu einer Anerkennung deffelben verstanden 1). äußerte fich ihr Gefandter in Schottland, und in bemfelben Sinne hat fie selbst mit dem schottischen Gesandten in England gerebet.

Es ist das entscheidende Ereignig in dem Leben des Königs Jacob, daß er auf diese Antrage einging. Er war nicht fo berblendet, um nicht zu sehen, daß ihm eine, wenn auch nicht in aller Form bindende Zusage von der englischen Seite eine gang andere Sicherheit gewährte, als alle noch so umfassenden Bersprechungen der Ligue. Ueberdies verpflichtete sich die Königin zu einer der schottischen Armuth fehr willkommenen Gelbleiftung. Ihr Schut biente ihm felbst zum Rückhalt gegen seinen Abel, den er zwar nicht entfremden, von bem er aber auch nicht abhängig werben durfte.

So fam es im Juli 1586 in Berwid zu einem Schut: und Trutbündniß zwischen dem König und der Königin zur Vertheidigung der in ihren Gebieten angenommenen Religion, die fie bem Commonpraperbook zufolge als die fatholische bezeichneten, - jur Abwehr jeglicher Invafion nicht allein, fondern auch jeden Attentates, gegen die Personen ihrer Majestäten und ihre Unterthanen, ohne Rudficht auf irgend ein Band des Blutes ober ber Verwandtschaft. Der König versprach ber Königin mit aller seiner Macht zu Gulfe zu kommen, wenn fie etwa in ben nördlichen Grafschaften angegriffen wurde, und feinen Unterthanen nicht zu gestatten, Feindseligkeiten zu unterstützen, die fich in Arland ereignen könnten. Jedes Wort zeigt, wie ganz und gar er bie eben obschwebenden englischen Interessen zu ben seinigen macht2).

Ein besonderer Bortheil lag für die Königin noch darin, daß sich Jacob vollkommen von der Sache seiner Mutter lossagte. Er hat sich für sie verwandt: aber seine Fürsprache ging nie über freund-

<sup>1)</sup> Abstract of Randolphs instructions from his own pen. Bei Strype, Annals III, 1, 442. Nothing shall be done prejudicial to the kings title, but the same to pass by private assurance from her Majesty to the king.

<sup>2)</sup> Tractatus foederis et arctioris amicitiae. Rymer VI. 1v. Rantolph fagt: Three were the causes (ber Allianz); vz. the noblemen, the money, and the assurance. Bei Strppe, III, 1, 568.

schaftliche Borstellungen hinaus. Waren ihm boch die geheimen Berzichtleistungen Maria's zu Gunsten Philipps II nicht unbekannt geblieben; er beklagte sich einmal, sie bedrohe auch ihn auf seinem Throne, sie sei ihm so wenig zugethan, wie der Königin von England. Laut verdammte er ihre Conspirationen gegen diese: er hat das harte Wort vernehmen lassen, sie möge den Trank austrinken, den sie sich gebraut habe. Ihm genügte, was an sich hohen Werth für ihn hatte, daß er bei dem Prozes seiner Mutter die Versicherung des englischen Parlamentes erhielt, die Verdammung derselben solle seinen Nechten keinen Abbruch thun. — Was Maria ins Verderben geführt hat, ihr Anspruch an die englische Krone, gereichte ihrem Sohn vielmehr zur Stütze, da er sich dem englischen System im Großen und Ganzen anschloß 1).

Bei dem Anfall der spanischen Armada stellte Jacob von Ansfang an seine Macht und seine Person der Königin zur Verfügung: nicht wie ein fremder Fürst, so sagte er, werde er sich verhalten, sondern als wenn er ihr Sohn, ein Mitbürger ihres Landes wäre. Die katholischen Lords, die den spanischen Anregungen, denen er widerstand, Gehör gaben, verfolgte er an der Spitze der protestantischen mit ungewohnter Entschlossenheit.

Seine Gemahlin suchte er sich nunmehr in einem protestantischen Hause. Eine der Töchter König Friedrichs II von Dänemark, von welchem Elisabeth rühmt, daß er an dem Gesammtinteresse ber protestantischen Welt festhalte, war es, um die er, wenn nicht auf den Antrieb, boch mit bem Einverständniß ber englischen Staatsmänner sich bewarb. Er zog babei in Betracht, bag ihm, wenn fich feinem Recht auf England ein anderer Staat entgegensete, Danemark mit seiner Seemacht wesentliche Gulfe leiften konne. Es giebt feinem Jugendleben einen Anflug von Romantik, daß er, als die nach bem Tobe des Baters von der Mutter ihm zugesagte Braut durch widrige Winde in Norwegen zurückgehalten wurde, fich felbst babin aufmachte, um sie beimzuholen. Die Vermählung ward in Dyslo voll= zogen (23. Nov. 1589), aber schon war die Heimkehr schwierig; Jacob führte seine Gemahlin über bie hoben Schneeberge und ben Sund noch einmal zu ihrer Mutter nach Kronenburg und Ropenhagen zurück, und hat bort ein paar Monate zugebracht. Mit den Theologen bes Landes hielt er bann manches Zwiegespräch, bei bem bie Ibee einer Union ber beiben protestantischen Bekenntniffe gur Er-

<sup>1)</sup> Courcelles bei Tytler: VII, 333.

örterung tam: unbeschreibliches Bergnügen machte ihm ein Besuch bei Tucho Brahe auf der Insel Hveen; er glaubte bei ihm die Wunder bes Weltbaues zu durchschauen und hat Tycho in begeisterten lateinischen Bersen als ben Gastfreund Urania's, ben Meister ber Sternenwelt gepriesen 1). Und von allgemeinem Einfluß war es, daß er, wie mit bem haus Olbenburg, bas eine fo bedeutende Stellung einnahm, fo burch daffelbe mit einigen andern ber vornehmsten beutschen Geschlechter in Berbindung trat. Seine Gemahlin war die Nichte des Rurfürsten von Sachsen, die Schwägerin des Kurfürsten von Brandenburg, Enkelin des deutschen Restors Ulrich von Mecklenburg. Schwester vermählte sich soeben mit dem Berzog Beinrich Julius von Braunschweig; bei beren Hochzeit, die zu Kronenburg gefeiert wurde, fand fich eine Gesellschaft nordbeutscher Fürsten ein, die bas Ansehen einer einzigen Familie hatte. Schmäuse und Festlichkeiten füllten doch nicht allein die Tage dieser Zusammenkunft aus. Aus bem Eindruck, den Jacob damals erhielt, wird man ce herleiten können, wenn er bald nach seiner Rückfehr eine Gesandtschaft an die weltlichen Churfürsten des Reiches abordnete, um fie gur Bermittelung zwischen England und Spanien aufzufordern: würde der König bon Spanien sich nicht zum Frieden neigen, so muffe man in einen großen Bund gegen ibn zur Erhaltung ber Religion zusammentreten.

Bu einem solchen schienen England und Schottland ben Mittelzpunkt zu bilben. Wie sich der König wohl einmal in der Assembly der Geistlichkeit glücklich pries, in einer Zeit zu leben, wo das Licht des Evangeliums leuchte, so gab sein Kanzler dem Lord Burleigh zu vernehmen, daß dieser britannische Mikrokosmos, von der übrigen Welt getrennt, aber in sich selbst durch Sprache Religion und die Freundschaft der Fürsten vereinigt, dem Blutdurst einer antichristlichen Lique am besten widerstehen könne?).

Erneuerung ber bischöflichen Verfassung in Schottland.

Unaufhörlich brandeten die Wogen des allgemeinen Kampfes auch in Schottland an.

Zwischen den mächtigen Lords, Huntley, Errol und Angul, welche den Katholicismus in dem nördlichen Schottland aufrecht er-

<sup>1)</sup> Slangen, Geschichte Christians IV, I, 117. Chytraus Saxonia: 864, 870. Bgl. Melvil Memoires 175.

<sup>2)</sup> Thirlstane to Burleigh 13. Aug. 1590 bei Tytler IX, 49.

hielten, und ben Spaniern wurden Botschaften gewochselt, und ber Plan gefaßt, eine spanisch :schottische Rriegsmacht in Schottland ju vereinigen, welche erft die schottische Kriegsmacht umfturgen, und bann von dort nach England vordringen follte. 1) Go glaubte wenigstens König Jacob aus der Untersuchung der Verhafteten mit Bestimmtheit zu entnehmen. Mit der Absicht Philipp's II, die Krone von Frankreich an fein Saus zu bringen, wurde biefe Unternehmung, die ein ähnliches Ziel für Britannien verfolgte, gewaltig zusammengegriffen haben. Im Anfang des Jahres 1593 finden wir Jacob auf einem Kriegszug gegen ben Norden in Aberdeen; ber geringere Abel und bie Protestanten find auf seiner Seite; bie großen Carls werden nach ben entferntesten Regionen bis nach Caithnes jurudgebrängt; ber größte Theil ihrer Besithumer fällt bem König in die Sände. Aber böllig besiegt find sie boch nicht: und in der nächsten Parlaments: sipung zeigt sich, daß sie den größten Theil des Abels auf ihrer Seite haben: Niemand will ihnen zu nahe treten: 2) die Rechtsgelehrten ber Krone selbst wiberrathen, ein Berfahren gegen sie einzuleiten, bei dem fie losgesprochen werden dürften. Man könnte ben Unwillen nicht beschreiben, in welchen Elisabeth burch biefen Bang ber Dinge gerieth, ben fie zugleich ber kleinmuthigen und nachläffigen Regierungsweise Jacobs zuschrieb. Aber wisse er nicht, daß die Religion ber Rebellen nur ben Verrath bedecke? Wolle er Denen trauen, die ihn so oft betrogen? Nie burfe er von ihnen für die Zukunft die versprochene Treue erwarten, wenn die großen vergangenen Beleidigungen nicht einmal eingestanden würden: ein schlaffes Regiment mache alle gewaltsamen Beifter rege und führe jum Schiffbruch. Bu biefen Ermahnungen, ben gleichartigen Unregungen ber Kirche fam die Kunde neuer Bewegungen. Franz Stuart, von Jacob zum Grafen Bothwell erhoben, ber ihm aber bann, immer bon einer Partei gur andern übergehend, im höchsten Grade beschwerlich fiel, gesellte sich ben katholischen Lords zu: zwischen ihnen ist ein Blan verabredet worden, mit Jacob zu verfahren wie einst mit seiner Mutter, ihn

<sup>1)</sup> Lord Burleigh's Speech in the Lords house. Strupe, Annals IV, 192. Rach ber narratio de rebus Scoticis ging die Anregung von ben schottischen Großen selbst aus.

<sup>2)</sup> James an Elifabeth. The sayde rebellis hadd so travelled by indirect means with everie nobleman, as quhen J feld thair myndis — thay plainlie — refusid to yeild to any forfaiture 19. Sept. 1593. Bei Bruce 87.

felbst gefangen zu nehmen, und ben Prinzen, ber ihm eben geboren war, an feine Stelle zu feten. Endlich im September 1594 finden wir ben König aufs neue in ben Waffen. Dem jungen Arghle, welchen er als seinen Statthalter vorausschickte, widerstanden die Brafen in offener Feldschacht; bem König selbst wagten sie nicht zu begegnen. Er nahm Strathbogie, ben prächtigen Sit ber huntleps, Slaines, bas vornehmfte Schloß ber Errols, einige feste Baufer in Angus, Newton, ein Schloß ber Gordons, und ließ fie großentheils schleifen: er legte Sand an, endlich auch in biefen Regionen eine regelmäßige Verwaltung im Namen des Königs einzurichten. Seine Uebermacht war fo entschieden, daß die Grafen, im Frühjahr 1595. Schottland verließen: widerstrebend folgte ihnen auch Pater Gorbon, nachbem er noch einmal zu Elgin Messe gelesen hatte. Gine Niederlage bes katholischen Elementes, die zur Bernichtung beffelben hätte . führen können, mar auch bies jedoch nicht. Als die Grafen, die bes heimischen Ansehens gewohnt, die Unannehmlichkeiten des Exils doppelt empfanden, bem Ronig ihre Unterwerfung, ber ichottischen Rirche Satisfaction anboten, waren Jacob und fein geheimer Rath fehr bereit, dieselbe anzunehmen: benn die Entzweiung mit den mächtigsten Vasallen schmälere die Reputation der Regierung und könne einmal sehr gefährlich werden, wenn ber Thron von England zur Erledigung komme; die angesehenen Männer möchten sich bann wie Coriolan ben Keinden beigesellen.

Da war nur die Frage, wie die presbyterianische Kirche dies ansehen wurde. Jacob hatte fich mit berfelben im Allgemeinen verständigt, als sie gemeinschaftliche Sache gegen die Ligue machten: im Jahre 1592 war es zu einer Abkunft gekommen, durch welche ber König, obgleich er wichtige Streitfragen, 3. B. die über die Rechte ber Krone und ber Generalbersammlungen auch bann noch unentschieden ließ, im Allgemeinen ben Presbyterianismus anerkannte. So wie er nun aber jest eine gurudfehrende Hinneigung gu ben fatholischen Lords kundgab, erhoben sich die protestantischen Antipathien gegen ihn felber. Man sagte ihm, die Lords seien nach ben Gesetzen Gottes und durch den Ausspruch der großen Assise des Reiches, des Parlaments, jum Tobe verurtheilt worden: dem König stehe kein Recht zu, im Wiberspruch hiermit Gnade zu erweisen. Er hatte ihre Rückehr in das Land gestattet: die Kirche forderte ihre erneuerte Entfernung; erft bann werbe man über die von ihnen angebotene Satisfaction berathen können. Alle Kanzeln erschollen plötlich von Invectiven gegen den König; das ganze Selbstgefühl autonomen Belitehens erhob sich in den Kirchenmännern. Andrew Melville sprach unumwunden aus: es gebe zwei Königreiche in Schottland, von denen das eine von der Kirche gebildet werde: darin sei der König wieder ein Unterthan: denen, die dies geistliche Neich zu regieren haben, stehe eine hinreichende göttliche Autorität dasür zu: der geheime Rath möge der Meinung sein, daß der König von Juden und Heiden, Protestanten und Katholisen bedient und durch sie groß gemacht werden müsse: indem er beide festhalten wolle, werde er beide verlieren. Robert Bruce, damals der angesehenste von den Predigern, den der König um Förderung seiner Absüchten zu bitten sich übertwunden hatte, antwortete ihm, er möge seine Wahl tressen, er könne nicht zugleich den Earl von Huntleh und Robert Bruce zu Freunden haben 1.)

Der Gedanke des Königs war, durch ein mildes Verfahren gegen die katholischen Lords nicht allein diese selbst zu gewinnen, sondern auch für den ihm jeden Augenblick vorschwebenden Fall der englischen Succession den Engländern dieses Glaubens einen Beweis seiner gemäßigten Gesinnung zu geben. Er wollte auch in Schottland nicht als ein König des Preschterianismus erscheinen: die Idee der Kirche ganz zu der seinen zu machen, widerstrebte ihm an und für sich. Aber deren Führer war entschlossen, ihn in enge und unüberschreitzbare Kreise in ihrem Sinne einzuschließen. In der Schonung katholischer Rebellen sahen sie eine Hinneigung zum Katholischmus, der wider Gott streite und sie selbst mit Verderben bedrohe. Die Ansstrengung, die zur Ueberwältigung dieser Widersacher nöthig gewesen war, das Verdienst, das sie sich dabei um den König selbst erworden hatten, slößten ihnen den Muth ein, ihn durch jedes Mittel an ihr Spstem zu sessen.

Da nun aber auch der König an seiner Absicht festhielt, so brach ein Kampf zwischen ihnen aus, der für die Geschichte der Kirche und selbst des Staates von Schottland von hoher Bedeutung ist.

Der König verwies die kirchliche Commission, die ihm widerwärtige Anmuthungen machte, aus der Hauptstadt: die Prediger wandten sich an das Bolk. Robert Bruce stellte auf der Kanzel einer

<sup>1)</sup> Casherwood, V, 440. As to the wisdom of your counsell, which J call devilish and pernicious is this: that yee must be served with all sorts of men to come to your purpose and grandour Jew and Gentile, Papist and Protestant. And becaus the ministers and protestants in Scotland are overstrong and controll the king they must be weakenned.

schon an sich aufgeregten Versammlung bie Gefahr vor Augen, in welche bas firchliche Gemeinwesen burch die Rückfehr ber fatholischen Lords und die ihnen gewährten Begunftigungen gerathe, und forderte bie Untwesenden auf, burch Erhebung ihrer Sande fich zur Bertheis bigung bes gegenwärtigen Zustandes ber Religion zu verpflichten. Sie ftimmten ihm nicht allein bei, sondern es tam zu einem tumultuaris schen Anlauf gegen bas Rathhaus, wo der König mit einigen Mit: gliebern bes geheimen Rathes und ben Richtern ber Session zu Rathe faß. Mit Mühe ward ber Tumult fo weit beruhigt, daß Jacob fich nach Holhrood zurückziehen konnte. 1) hier legte man ihm die Forberung bor, bag er feine Rathe entfernen, bie Wirkfamkeit ber Commission wiederherstellen, die Lords aufs neue aus dem Lande berweisen solle. — Das religiose Bekenntniß sollte die Regel bes Staates werben.

Aber in politischen Conflicten ist nichts gefährlicher, als die Gesetze burch irgend eine gewaltsame Sandlung zu überschreiten. Eben bie von den Führern der Presbyterianer gegen den König versuchte Gewaltsamkeit, ihr Eingriff in die Rechte seiner Krone, verschaffte ihm die Mittel, fie zu befämpfen. Er begab fich mit seinem Sofe nach Linlithgow und fammelte ba die Sbelleute, die großentheils auf feiner Seite blieben, die Borderers, beren Führer, die humes und Rerrs, die Waffen für ihn ergriffen, und hochländische Schaaren um sich: eine Macht, por ber die Magistrate, welche ihre Stadt nicht zu Grunde richten laffen wollten, fich beugten, fo daß bie Prediger selbst sie zu verlassen für rathsam hielten. Um Neujahrstage 1597 zog Jacob unter friegerischem Geleite in Edinburg ein, und eine Convention ber Stände trat jusammen, welche entscheidende Beschluffe zu seinen Gunften faßte. Brovost und Baylif der Stadt mußten einen neuen Gib ber Treue leiften, durch ben fie fich berpflichteten, keine Schmähungen bes Königs und seiner Rathe auf den Kanzeln zu bulben: die Bürger sollten fortan die Bahl ihrer Magistrate ber Billigung bes Königs unterwerfen. Diesem ward bas Recht, die Brediger abzuseten, jugesprochen: er wurde als der einzige Richter über alle Vergehungen anerkannt, auch folche, die in Predigten und öffentlichen Gebeten begangen würden. 2)

<sup>1)</sup> The tumult in Edinburgh bei Calberwood, V. 511.

<sup>2)</sup> In Rames Melville's Diary 383 wird beim Januar 1597 eines Acts ermähnt: discharging the ministers stipends that wald not subscryve a Band, acknawlaging the king to be only judge in matters of treassone

Der König hatte jest die weltlichen Stände für sich: denn so popular die presbyterianische Kirche auch immer constituirt sein mochte, so wollte doch Niemand ihre unbedingte Herrschaft. König Jacob konnte daran denken, die Berfassung derselben auf eine Weise umzugestalten, daß die Autorität ber Krone dabei bestehen könne.

Sehr wohl berechnet war eine Reihe von Fragen, welche er ber öffentlichen Erwägung anheimgab. Ob nicht das äußere Kirchenzegiment von dem Könige und den Geistlichen zugleich verwaltet werden solle und die geschgebende Gewalt ihnen in Gemeinschaft gebühre? Ob nicht der König, als religiöse und fromme Obrigkeit, die Generalassemblys zu berufen habe? Ob er nicht ungerechte Erzommunicationen vernichten könne, ob er nicht eingreisen möge, wenn Geistliche ihre Pflicht versäumen, oder die Grenzen der Rechtsgebiete zweiselhaft werden?

Bei der nächsten kirchlichen Bersammlung zu Berth (Februar 1597) zeigte fich ein Umschlag ber Tenbenz. "Meine Augen", fagt einer der eifrigsten Unhänger ber Kirche, "gewahrten einen neuen Anblick: Prediger, die in den Palast des Königs gingen, zuweilen bei Nacht, zuweilen am Morgen; meine Ohren hörten neue Stim= men." Sauptfächlich hatte man Sorge getragen, daß eine Anzahl bon Predigern aus den nördlichen Provinzen erschien, die noch mehr mit der Ausbreitung der Lehre, als mit den Berfassungsstreitigkeiten beschäftigt waren, und der Beistlichkeit der südlichen Grafschaften vielmehr ben Borwurf machten, daß bas Kirchenregiment von ihr usurpirt werbe. Auch in deren Reihen aber gewann der König, der weder Drohungen noch Schmeicheleien sparte, einige Anhänger. Ueberdies machte die Meinung sich Bahn, daß man ihm so viel nachgeben muffe, als das Gewissen erlaube, um ihn der Kirche nicht ganz zu entfremden, noch etwa auf die entgegengesette Seite zu treiben. Auf seine Fragen wurden ihm eingehende Antworten zu Theil. Man bewilligte ihm das Recht der Initiative in allen Dingen des äußeren Kirchenregiments, so wie einen Antheil an der Ernennung der Prediger in ben vornehmsten Städten: eigentlich das Kirchenpatronat in benselben ward ihm zugeftanden. Worauf bas Meiste ankam, die Kirche felbst leistete auf die Angriffe der Kanzeln gegen die Krone Bergicht: man sollte fortan die Makregeln des Königs nicht tabeln dürfen, bevor

or uther civill and criminall causses committed be preatching, prayer or what way so ever — — Thair was keipit a frequent convention of esteates wharin war maid manie strange and seveire actes.

eine kirchliche Behörde Rucksprache barüber mit ihm genommen habe. Und dieselben Ideen walteten nun auch in den nächsten General= versammlungen, zu Dundee und zu Perth vor. Die erste bewilligte bem König Theilnahme an allen Handlungen, welche bie Kirche bornehme; er follte das Berfahren ber Bresbyterien fistiren durfen, wenn es ber königlichen Jurisdiction ober anerkannten Rechten entgegenlaufe. In Dundee wurden die ercommunicirten Lords in Folge einer Erklärung, durch welche sie die schottische Kirche als die wahre bezeichneten, wiewohl die strengere Partei ihnen auch dann noch nicht vergeben wollte, als versöhnt angenommen und als getreue Bafallen bes Königs anerkannt. Die Hauptsache aber ist: ber König erlangte bie Bilbung einer Commission, die ihm jur Erhaltung bes Friedens und bes Gehorsams im Reiche jur Seite fteben sollte. Bon ber Rirche bevollmächtigt, aber von dem König abhängig, verschaffte ihm biese Commission einen überwiegenden Ginfluß in allen firchlichen Angelegenheiten. Sie bestand ber Mehrheit nach aus Männern ber milberen Gefinnung.

Es giebt eine gleichzeitige Erzählung von bem Verfall ber Kirche in Schottland, welche eben hier beginnt. Denn ba habe bie Zeit aufgehört, wo Lehre und Kirchenzucht nur nach bem von Sinai und Sion ben Propheten und Aposteln geoffenbarten Wort bestanden, ohne alle Mischung von Babylon ober ber Stadt ber sieben Sügel, und ber Politif aus Menschenhirn: "schon wie ber Morgen, rein wie bie Sonne, schredlich wie ein Beer, bas unter Einem Panier ins Gefecht geht."

Ohne auf die Tiefe, Stärke und innere Bedeutung dieses Elementes, bas noch einmal die Welt in Bewegung feten follte, weiter zu achten, schritt Jacob, ber in bemfelben nur eben einen feindlichen Gegensatz erblickte, auf seinem Wege weiter vorwärts. Auf bas ernstlichste nahm er die Absicht Mars und Mortons, ein protestantisches Bisthum zu errichten, wieder auf. Nicht allein für bie Landes: verfassung war dies nothwendig, sondern auch für die Beistlichen erschien es wünschenswerth, wie in einer großen Bersammlung ju Dundee von Georg Glabstaine ausgeführt wurde, an der Ausübung ber legislativen Gewalt Antheil zu nehmen. Eine kleine Mehrheit, aber doch eine Mehrheit, entschied fich in dieser Versammlung für ben Vorschlag. Der König versicherte, er wolle weber ein papistisches noch auch das englische Bisthum, sondern nur Wahrnehmung ber firchlichen Angelegenheiten durch die besten Geiftlichen im Rathe der Nation. Um die beiden Interessen zu vereinigen, sollte die General-

1

ź

affembly bem König zu jeder vacanten Stelle sechs Candidaten vorschlagen: und das Recht haben, dem vom König Ernannten für seine parlamentarische Thätigkeit Instructionen zu geben, über die Bersfolgung derselben Rechenschaft von ihm zu verlangen. Der König hielt es für einen großen Triumph, als er dann im Parlament von 1600 wirklich zwei Bischöse einführen konnte, die er unter Theilsnahme einer Commission der Synoden ernannt hatte.

Als ein anerkennenswerther Erfolg erscheint es überhaupt, daß er die beiden Parteien im Lande noch einmal der Krone unterwarf: die eine jedoch durch offenen Kampf, die andere durch Nachgiebigkeit, die etwas von hinneigung an sich trug.

### Borbereitungen jur Erbfolge.

Daß die erste die eigentlich protestantische, die zweite eine ihrer Gesinnung nach katholische war, machte doch ein gewisses Aussehn. Königin Elisabeth, die von den Preschterianern, zuweilen selbst auf der Ranzel, angegriffen und geschmäht worden war, konnte nicht tadeln, daß die Krone sich von dem Uebergewicht der neuen Kirche, so gut wie dem der alten frei hielt; sie hat das vielmehr ausdrücklich gebilligt: aber sie warnte den König, sich nicht durch persönliche Borliebe verblenden zu lassen, keinem Berräther wieder zu trauen, und sich nicht von der Heerde zu trennen, die für ihn kämpfen müsse, wenn er bestehen wolle. Wie für ihre eigenen Gebiete, so behielt sie auch sür Schottland immer den großen Gegensatz zwischen dem katholischen und dem protestantischen Princip, neben dem ihr die übrigen als untergeordnet erschienen, im Auge.

An sich weniger streng und consequent hatte sich König Jacob vielmehr dem Papstthum selbst genähert. Er hat es einmal rathsam gefunden, mit Papst Clemens VIII, dessen Berhalten bei der Absolution Heinrichs IV bewies, daß er wenigstens nicht der spanischen und zelotischen Partei angehörte, in Verbindung zu treten. Aus dem schottischen Cabinet ist ein Schreiben mit der Anrede "Heiliger Bater" an ihn gerichtet worden, mit der Unterschrift des Königs als gehorsamer Sohn. Ein Schotte katholischen Glaubens hat nach der Hand versichert, zur Zeit, als Papst Clemens vor Ferrara stand, sei er an benselben geschickt worden, um seine Freundschaft nachzusuchen, und

Jacob VI Stuart in Schottlanb; feine Thronbesteigung in England. 19

ihm, wenn König Jacob auf den englischen Thron komme, Religions-freiheit für die Ratholiken zuzusagen 1).

Jacob felbst hat erzählt, Papft Clemens habe ihn aufgeforbert, jum katholischen Glauben zurückzukehren, er habe geantwortet, man möge die obwaltenden Streitigkeiten noch einmal einem allgemeinen Concilium vorlegen; ber Entscheidung eines solchen werde er sich unbedingt unterwerfen: Clemens habe erwidert: von dem Concilium möge er schweigen, in Rom wolle man ein solches nicht; lieber möge ber König bleiben, wie er sei. Diese Beziehungen find noch in zweifel: haftes Dunkel gehüllt. Richt auf alle Angaben vermeinter Agenten bürfte man sich verlassen: es waren oft Menschen, die nicht eben das volle Geheimnig theilten, und die bann ihren Auftrag weit überschritten 2). Annäherungen aber lassen sich nicht in Abrede stellen. Unter ben englischen Flüchtlingen hatten sich nach bem Tobe Maria's zwei Barteien gebildet, von denen die eine an den spanischen Ansprüchen festhielt, die andere aber sehr bereit war, König Jacob unter Boraussetzung einiger Concessionen anzuerkennen. Alle Tage sah man Männer, bie jum Katholicismus neigten, am schottischen Sofe in größere Aufnahme kommen. Man bemerkte, daß ber Staatsfecretar, bas Oberhaupt ber Juftig, die Lehrer ber königlichen Kinder Ratholiken seien. Rönigin Unna von Schottland leugnet nicht, daß man vielfache Versuche gemacht habe, sie zur alten Religion zurückzuführen; wenn sie versichert, daß sie benfelben kein Gehör gegeben habe, so ist doch unleugbar, daß sie eine ftarke Anregung bazu fühlte. Sie hat Reliquien angenommen, bie man ihr von Rom schickte, wahrscheinlich mehr aus Aberglauben, als aus Berehrung für die Beiligen, aber fie boch angenommen. Ihre vertraute Freundin Gräfin huntley, die mit ihr häufig auf einem Bette schlief, nährte diese Gesinnungen in ihr. König Jacob blieb von denselben unberührt; er befuchte jede Woche dreimal die Bredigt; burch gelehrte Ueberzeugung ward er an den Protestantismus gefesselt: aber wie kam es, daß er diese Abweichungen um sich her bulbete? War es Schwäche und Connivenz? Ober war es politische Mficht?

Auch mit den englischen Katholiken stand er in Verbindung: es kamen ihm Anträge und Bedingungen für seine Succession zu: katho-

<sup>1)</sup> So erzählt Erichton bem venetianischen Secretar Scaramelli 1603, 10. Juli.

<sup>2)</sup> Wie von ben von Ogilvy nach Spanien gebrachten Erbietungen burch einen anbern Jesuiten unleugbar herausgestellt worben ift. Winwood I.

lische Engländer stellten sich an seinem Hofe ein, um die Unterhandlung zu führen oder die Berbindung zu erhalten.

Ueber alles dies gerieth Königin Elisabeth in große Aufregung. Un sich war ihr unerträglich, daß man von ihrem Tode redete, wie fie fagte, ihr Leichenbegangniß im voraus hielt. Wenn aber Jacob nun ohne ihr Vorwissen mit ihren Unterthanen in Verbindung trat. so sab fie barin eine Beleibigung. Einen englischen Agenten, bes Namens Afhfield, hat fie burch Bermittelung ihres Gefandten in Schottland aufheben laffen, und fich seiner Papiere bemächtigt. Ein sehr gereizter Zustand trat ein, von dem die oben erwähnte Correspondenz zwischen dem König und der Königin Zeugniß giebt. In leidenschaftlichen Spifteln beklagte fich diefe über abschätige Borte. bie Jacob in seinem Parlament habe fallen laffen: im Tone ber Chrerbietung, aber boch mit ungewohntem Nachbruck beschwerte sich ber König, daß man in England die Anklage eines Abenteurers, als habe er einen Unschlag auf bas Leben ber Königin gefaßt, nicht mit der gebührenden Strenge gurudweise. Gine Beit trat ein, in ber Jacob nur noch Feindseligkeiten von den Ministern Glisabethe erwartete. Er wollte wiffen, ber Thronanspruch seiner Base Labb Arabella, Tochter Carl Darnley's, des jüngeren Bruders von seinem Bater Heinrich, welche den Borzug hatte, keine Fremde zu sein, werde von ihnen als Motiv ihrer Unterhandlungen gebraucht. Er hielt es sogar für möglich, daß ein Buch, welches Parsons unter bem Namen Doleman zur Behauptung ber Ansprüche Isabella's, Tochter bes Königs Philipp, herausgab, von den englischen Ministern selbst veranlagt fei, um feine Rechte in Schatten zu ftellen. Er schrieb ihnen Die Absicht zu, mit den Spaniern einen Bertrag zu feinem Nachtheil zu treffen, nur um fich felbst zu erhalten.

In so fern berührten sich die Antipathien des Königs Jacob und des Grafen Essez. Ohne daß sich ein förmliches Einverständniß zwischen ihnen nachweisen ließe, waren sie doch schon dadurch verbunden, daß sie in den Ministern der Königin beide ihre Feinde saben.

Sehr bezeichnend sind die Aufträge, welche Jacob einer Gesandtschaft gab, die er nach der Katastrophe des Grafen nach England schickte. Sie sollte erforschen, ob die Unzufriedenheit im Bolke
so weit gehe, daß es die Königin und ihre Minister zu stürzen denke,
und in diesem Falle bewirken, daß es "keinen andern Heiligen anruse" d. i. nicht anderswo Schutz und Unterstützung suche, als bei
ihm. Bor allem von der Hauptstadt wünschte er versichert zu sein,



daß sie sein Recht anerkennen werde; mit ben angesehenen Männern in den städtischen und in den gelehrten Corporationen wollte er Berbindung anknüpfen: ber hohe und ber niedere Abel, der sich zu ihm neigte, follte bei Zeiten in Kenntniß gesetzt werden, was er eintretenben Falles zu thun habe, und fich bewaffnet halten. So wie er noch immer meinte, ber maritimen Sulfe von Danemark bedurfen ju können, so hat er eine Art freier Conföberation ber Großen und Barone von Schottland veranlagt; sie follten ihre friegerischen Gefolge bereit machen, um sein Recht durchzuführen. Nicht als hätte er etwas gegen die Königin vorgehabt; aber er glaubte nach ihrem Tobe einen Kampf mit ihren Ministern zur Erwerbung ber Krone bestehen zu mussen, und schien entschlossen ihn anzunehmen.

In der That lief das jedoch seiner Natur entgegen; wie oft hat er gesagt, man musse eine Frucht reifen lassen, ebe man sie pfluce. Und schon hatte ihm ein fremder Fürst, auf beffen Wort er vielen Werth legte, ben Rath gegeben, ben sichersten Weg zu gehen. war der Großherzog Ferdinand von Toskana, der damals eine Rolle in Europa spielte, wie er benn die Berbindung zwischen Heinrich IV und bem Papft, im Widerspruch mit Spanien eingeleitet hatte: Maria Medici, Königin von Frankreich, war seine Nichte. Auch mit dem Saus Stuart stand er in verwandtschaftlicher Beziehung; feine Bemablin stammte aus dem Sause Lothringen, wie die Mutter des Königs Jacob, und schon war die Rebe bavon, daß einmal beffen ältester Sohn mit einer Tochter bes Großherzogs vermählt werden sollte. Diese Verhältnisse und der Ruf hoher politischer Umsicht und Rlugheit bewirkten, daß sein Rath auf Jacobs Entschlusse - Dieser felbst sagt es — vielen Einfluß ausübte. So lange die Entscheidung amischen Effer und seinen Gegnern, - wie er es faßte, ber bestehenden Regierung und dem Volke noch schwankte, — hatte Jacob an fich gehalten: nachdem diese erfolgt war, gab er seiner Politik eine andere Richtung: er näherte fich ben borwaltenden Staatsmännern, in benen er bisher seine Feinde gesehen hatte.

Leicht und gern gingen diefe barauf ein. Robert Cecil hat später behauptet, daß er dadurch für die Sicherheit und Ruhe ber Königin am besten gesorgt habe: benn burch die Berbindung der Regierung mit dem Nachfolger fei beffen Gifersucht gedämpft worden: doch beobachtete er bas tieffte Geheimniß. Man weiß, daß er einen Secretär entlassen hat, weil er fürchtete, er möchte es durchschauen und alsbann verrathen. Der Königin meinte er ein Berhältniß verborgen halten zu dürfen, das ihr bei ihren hohen Jahren, und ihrem durch dieselben gesteigerten mißtrauischen Naturell nur widerwärtig sein könne, und doch für ihre Ruhe unentbehrlich sei. Ziemlich selbständig verwalteten überhaupt diese Minister die Geschäfte. Auch in andere Unterhandlungen haben sie sich ohne Borwissen der Königin einzgelassen; sie hielten das für sehr erlaubt, wenn es zum Bortheil Englands gereiche. — Und wie hätte nicht Robert Cecil überdies die Gelegenheit ergreisen sollen, die Antipathien des Königs von Schottland gegen ihn und sein Haus, die man noch von dem Antheil seines Baters an den Schicksalen der Königin Maria herleitete, zu beschwichtigen? Es war für ihn das einzige Mittel, um seine Autorität, siber den Tod seiner Gebieterin, mit dem sie sonst erloschen wäre, hinaus zu verlängern.

Man besitzt ben Briefwechsel, ben Henry Howard, ber bem Staatssecretär zum Organ biente, in biesen geheimen Verhandlungen mit einem ber Minister König Jacobs geführt hat. Er ist nicht so ergiebig, wie man erwarten sollte: ber asiatische Stil Howards, ber als Masse dient, verschleiert da auch vieles, was man zu wissen wünschte. Aber immer eröffnet er einen Blick in das Getreibe der Parteiung, namentlich in Bezug auf den Gegensatz Cecils und seiner Freunde wider Ralegh und Cobham, welcher den Hof gegen das

Ende ber Königin mit geheimer Unruhe erfüllte.

Und den Erfolg hatten die angeknüpften Beziehungen allerdings, daß wieder ein gutes Vernehmen zwischen Schottland und England eintrat. Jacob schickte einen seiner vertrautesten Rathgeber Lodowick, Earl von Lennor, Sohn jenes Esme-Stuart, der einst so viel bei ihm gegolten hatte, an die Königin, um sie von seiner fortdauernden Anhänglichkeit zu überzeugen 1), und dieser fand in der That Gnade bei ihr. Jacob erklärte sich bereit, seine Hochländer der Königin gegen Irland zu Hülfe zu schicken: in den Bund mit Frankreich gegen Spanien als Dritter einzutreten, wenn derselbe zu Stande komme. Er versäumte nicht, ihr von den Annäherungen, welche ihm von der andern Seite, auch von dem römischen Hose geschahen, Nachricht zu geben. Unter andern erwähnt er einer Mission von James Lindsap zu dem Zwecke, ihn zum Versprechen einer Toleranz der Katholiken zu vermögen. Man könnte zweiseln, ob es so ganz der Wahrheit gemäß war, wenn er versichert, das Ansuchen abgelehnt zu haben.

<sup>1)</sup> Er sprach ihr ein "humble desire" aus, that J would banishe from mynde any evill opinion or doupt of your sincerity to me (2 Dec. 1601 bei Bruce).

Jacob VI Stuart in Schottlanb; feine Thronbesteigung in England. 23

Aber die römischen Nachrichten bezeugen in der That, daß Lindsah nichts als Worte von ihm erlangen konnte 1).

Genug: im Allgemeinen kehrte Jacob wieder zu dem Standspunkt des Berständnisses mit der Königin zurück: aber damit ist noch nicht gesagt, daß er auch jedes Verhältniß nach der andern Seite hin abgebrochen hätte. Es würde überaus gefährlich für ihn gewesen sein, wenn Papst Clemens die Excommunication, die über Elisabeth lag, auch über ihn ausgesprochen hätte; er war ihm sehr danktar dafür, daß er nicht so weit ging. Und wenn er sich nicht zu einer eigentlichen Toleranz des Katholicismus verstehen wollte, so hat er doch ohne Zweisel hoffen lassen, daß er diejenigen, welche sich ruhig verhalten würden, nicht verfolgen werde <sup>2</sup>). Wahrscheinlich war es ihm nicht unangenehm, wenn man mehr erwartete. Er meinte, zwei Sehnen an seinem Bogen haben zu müssen.

Er hatte sich mit allen Großen von England, gleichviel von welchem Bekenntniß, in Verbindung gesetzt. Es gab kein Haus, in welchem er nicht ein Mitglied für sich gewonnen hatte 3).

### Thronbesteigung.

So war alles nach verschiedenen Seiten hin sorgfältig vorbereitet, als die Königin starb. Wenn es auch zweifelhaft bleibt, ob sie mit klaren Worten ausgesprochen hat, daß Jacob ihr Nachfolger sein solle, so ist doch historisch gewiß, daß sie seit langer Zeit damit einverstanden war. — Der Nation war das noch nicht so über allen Zweisel erhaben.

- 1) Breve relazione di quanto si è trattato tra S. Sta ed il re d'Inghilterra. ms. Rom. Auch von keiner anderen Seite ift ein birecter Beweis einer Zusage eigentlicher Toleranz beigebracht worden.
- 2) Der Abbot von Kinloß sagte bem venetianischen Secretär: che'l re si trova obligatissimo col pontesice, chiamandolo veramente Clemente, perche per instanze che sono state piu volte satte a S. Bene da principi, non ha voluto mai dishonorarlo con divenire ad escommunicatione di sua persona, e che perciò S. M. desirera, di corrisponderle, aggiungendo che i catolici mentre staranno quieti et honestamente occulti non saranno cercati nè perseguitati. (Scaramelli 8. Maggio 1603.)
  - 3) Scaramelli aus bem Munbe eines Agenten bes Ronige, 27. Marzo.

In dem Augenblid des Ablebens der Königin gerieth die Hauptstadt in eine allgemeine Aufregung. Man zählte vielleicht 40,000 entschiedene Katholiken in London, welche die Regierung der Königin als eine unberechtigte Usurpation betrachtet hatten. Sollten sie sich nun einem König unterwerfen, der ebenfalls ein Schismatiker war? Ober hatte es Grund, wenn man ihnen Hoffnung machte, der neue Fürst werde ihnen Religionsfreiheit bewilligen? Man wollte Jesuiten unter ihnen bemerken, denen man Schuld gab, daß die Bewegung der Gemüther von ihnen geschürt werde. Die Regierung hielt für nothwendig, eine Anzahl von Männern, welche als Führer der katho-lischen Partei angesehen wurden, verhaften und bewachen zu lassen.

Dagegen trat die Miliz der Stadt unter die Waffen, sie bestand aus lauter Protestanten. Aber auch diese waren durch die Ungewißheit über die Gesinnung ihres neuen Fürsten in Aufregung gesetzt. Was die Katholiken wünschten und forderten, freie Religionsübung, hielten die Protestanten für ebenso unzulässig und gefährlich.

Indessen war der geheime Rath in Richmond zusammengetreten, dem sich die anwesenden Lords beigesellten. Einige Fragen von hoher Bedeutung regten sich, — ob dem geheimen Rathe auch nach dem Tode der Fürstin, von der sein Auftrag stamme, noch Autorität zustomme, ob diese nicht ganz an die Lords übergehe, als die gebornen Räthe der Krone; man soll in Anregung gebracht haben, ob nicht dem König von Schottland Bedingungen für seine Regierung vorzuschreiben seien. Aber die obwaltende Gährung ließ keine Zeit zur Erörterung dieser Fragen übrig; noch an demselben Tage (24. März) riesen die Herolde den König Jacob mit den vereinigten Titeln von England, Schottland, Frankreich und Frland als König aus.

Daß der Pomp dieser Verkündigung einen besondern Sindruck hervorgebracht hätte, ließ sich nicht wahrnehmen. Keine Trauer über den Tod der Königin, noch weniger Freude über die Thronbesteigung Jacobs gab sich kund: Alles war von der Erwartung der kommenden Dinge hingenommen. Eine entschiedene Stimmung trat erst dann ein, als nach einigen Tagen eine Erklärung des neuen Königs bekannt wurde, worin er die Erhaltung der Religion in dem Zustand, in welchem sie sei, und die Ausschließung jeder andern Religionsform zusagte 1). Hierauf beruhigten sich die Protestanten: die Katholisen zeigten Entmuthigung und Entrüstung. Doch wurden ihre gefangen



<sup>1)</sup> Scaramelli gebenkt (12. April) einer Declaration bes Königs "per la conservatione della religione in che vive essa citta e regno. Questo aviso.

gehaltenen Oberhäupter gegen Caution freigegeben, und die Agenten bes Königs versicherten, wenn ihnen auch keine öffentliche Gottesverehrung zugestanden werde, so würden sie doch auch weber Zwang noch Verfolgung zu befahren haben.

Gegen die Anerkennung Jacobs regte sich Niemand, obwohl sie boch eigentlich den alten, durch das Parlament anerkannten Festssehungen entgegenlief. Aber es war Niemand da, der ein auf dieselben begründetes Recht geltend zu machen vermocht hätte. Der alte Hereford erschien, um die Proclamation der Lords zugleich im Namen seines Sohnes, der die Suffolks repräsentirte, zu unterschreiben. Urabella gab die Erklärung, sie begehre keine andere Stellung als die, welche ihr der nunmehrige König zugestehen werde. Der geheime Rath ersuchte König Jacob, wie er sich in dem Anschreiben ausdrückt, mit tiefer Demuth zu seinen Füßen fallend, zu kommen und dem seines Hauptes beraubten Königreich England neues Leben einzuhauchen.

Unterlaffen wir es, Bufälligkeiten ju erörtern, g. B. wie bie erste Nachricht an Jacob gelangte, und wie er sie aufgenommen hat: er hielt sich so lange ruhig, bis er sichere Botschaft empfangen hatte, bann schickte er sich ohne Bögern an, von dem Thron, auf den der Chrgeiz seiner Mutter und fein eigener fo lange Jahre baber gerichtet gewesen war, Besitz zu ergreifen. Noch einmal sprach er mit dem versammelten Volk von Edinburg in der großen Kirche nach der Predigt. Er Tehnte ab, was in dieser vorgekommen war, baß Schottland über seine Abreise trauern werbe: benn er gehe ja nur von einem Theile ber Insel zum andern: von Edinburg habe man nach London faum weiter als nach Inverneg: er bente, oft wieder zu kommen, und in beiden Ländern verderbliche Migbrauche zu heben, für Wohlfahrt und Frieden zu forgen, fie mit einander zu vereinigen: das eine habe Reichthümer, das andere habe Ueberfluß an Menschen; eins könne dem anderen helfen. "Ich habe". so schloß er, "Eurer Waffen zu bedürfen gemeint: ich brauche jett nur Gure Bergen."

Der Gebanke, ber seine Seele mit Selbstgefühl und Bewußtsein eines hohen Beruses erfüllte, war eben ber, daß er nun ins Werk setzen werbe, was einst die Römer, dann die angelfächsischen und

fährt er fort, ha reso sieuri gli heretici." Bei Salliwell II, 97 findet fich ein Brief bes Königs an feinen Agenten Sambleton in diefem Sinne, beffen Inhalt man in jenem Augenblick mitgetheilt haben wirb.

plantagenetischen Könige, endlich noch die Tudors mit Waffen oder Unterhandlung, aber immer vergebens, durchzusühren gesucht hatten: die Bereinigung der ganzen Insel unter Sine Herrschaft, wie sie die einheimische Sage dem fabelhaften Artur zuschrieb. Als er nach Berwick kam, um welches die beiden Nationen so manchen blutigen Strauß bestanden hatten, ließ er, so sagt man, den Gedanken blicken, nicht der König des einen und des andern Landes zu sein, sondern sie zu vereinigen und sich König von Großbritannien zu nennen 1).

In Pork traf er mit dem Staatssecretär seiner Vorgängerin, Robert Cecil, zusammen. Da man die Verhältnisse nicht kannte, in die er bereits mit demselben getreten war, so erstaunte man über die gute Aufnahme, die er ihm zu Theil werden ließ. Das hinderte ihn jedoch nicht, auch der andern Partei gerecht zu werden. Den jungen Essex begrüßte er als den Sohn des ruhmvollsten Cabaliers, den die englische Erde besessen: er bestimmte ihn zum Begleiter des Prinzen von Wales, und ließ ihn das bloße Schwert bei seinem Sinzug in der einen oder andern Stadt vor sich her tragen. Southampton und Nevill wurden zu Gnaden angenommen: der Graf von Westworeland in den geheimen Rath gesetzt. Er ließ vernehmen, daß er die Großen des Reiches, die bisher nicht nach Verdienst behandelt worden seien, wieder zu ihrer alten Würde erheben wolle.

Um das Werk der Vereinigung sogleich an der obersten Stelle zu beginnen, fügte er dem geheimen Rath auch jeinige schottische Mitzglieder bei: dem Staatssecretär und dem Schatzmeister von England setzte er Schotten zur Seite. Der Siegelbewahrer ward zum Lordkanzler erhoben, mußte aber die Stelle eines Master of the rolls aufgeben, die einem Schotten zu Theil wurde, der sich jedoch begnügte, die Einkünste zu ziehen, ohne das Amt zu verwalten. Das Wesen des Zustandes, wie er sich nunmehr bildete, lag darin, daß Cecil sich mit den Schotten, die bei dem König das meiste Ansehen hatten, verständigte. Es waren die Oberhäupter der beiden Parteien, von denen bisher die eine mehr zu Spanien, die andere mehr zu Frankreich geneigt hatte, Lennog und Mar und vornehmlich der thätigste und vielleicht geschicktes Wann von allen, Georg Hume. Mit denen wurden die großen Geschäfte berathen. Die Schotten hatten den

<sup>1)</sup> Scaramelli, 17. April: dicendosi, che lasciando i nomi di uno e l'altro regno habbia qualche intentione, di chiamarsi re della Gran Bretagna per abbracciar con un solo nome ad imitatione de quel antico e famoso re Arturo tutto quello che gira il spatio di 1700 miglia unito.

Jacob VI Stuart in Schottlanb; feine Thronbesteigung in England. 27

Bortheil, daß sie den König, wozu ihnen die Gewohnheit gleichsam ein Recht gab, so oft als sie wollten, sahen; aber Cecil und seine englischen Freunde behielten doch vermöge ihrer Kenntniß und Uebung in den Geschäften die Summe derselben in den Händen.

Die Zeiten waren durch eine anstedende Krankheit trübe, überaus zahlreich strömte dennoch der englische Abel herbei, um den König zu sehen, der in Greenwich Wohnung genommen. Man hat an 10,000 Personen am Hofe gezählt. Unendlich glücklich fühlte sich Jacob inmitten der Verehrung, welche Geistliche und Weltliche ihm zu bezeigen wetteiferten.

#### Zweites Capitel.

# Die ersten Schritte ber neuen Regierung.

Wie oft hatten sonst, wenn England in großen und glänzenden Unternehmungen begriffen war, die Schotten, die von der Macht der Nachbarn ihren eigenen Untergang fürchteten, die Partei der Feinde ergriffen und den Sieg gehemmt! Roch die letzten Kriege dürften einen ganz andern Gang genommen haben, wenn Schottland mit Spanien gemeinschaftliche Sache gemacht hätte. In diesem Berhältniß lag für England die politische Nothwendigkeit der Vereinigung mit Schottland. Walther Ralegh bezeichnet dieselbe, wie sie nun geschah, als ein so großes Glück für England, wie die Verschmelzung der beiden Rosen nur immer gewesen sei: als die vortheilhafteste aller Vergrößerungen, welche überhaupt möglich gewesen wäre.

Das schottische Reich hatte wie das englische die germanische Herrschaft über keltische Stämme ausgebreitet. Denn diese beiden Elemente bildeten den wesentlichen Bestand des einen und des andern; im Kampfe mit dem keltischen hatte das germanische seine Thatkraft

und seinen Charafter ausgebildet.

Die Orkneh-Inseln, welche Schottland selbst über das stammverwandte Norwegen behauptet, die Gebriden, welche als der Sitz besonders tapferer Kriegsleute galten, wurden jetzt mit den Inseln, die noch aus der alten Verbindung zwischen den französischen Normannen und England, diesem übrig geblieben waren, zu Sinem Reiche vereinigt. Die Gaelen Caledoniens, die Gwythel von Eirin — und noch erscheinen die Iren in den meisten Verichten als Wilde, — die Kymren von Wales und ihre cornischen Stammverwandten, die noch ihre alte Sprache redeten, erschienen nun demselben Scepter unterworfen. Auf Frland hatte die Thronbesteigung Jacobs einen unmittelbaren Ginfluß. Der D'Brien, Throne marf ben Bertrag gur Erbe, welchen die Minister ber Königin wiber beren Intention mit ihm geschlossen hatten, benn bessen bedürfe es nicht mehr, ba ber rechte Erbe ben Thron bestiegen habe. Das Bolk schien sich bem neuen Rönig anschließen zu wollen, wie einem eingebornen Stammesbaupt: man ftellte eine Genealogie jufammen, in ber man fein Beschlecht von den alten milesischen Königen herleitete. Die Welt der britannischen Inseln vereinigte sich unter bem Namen Stuart. Wie vor hundert Jahren die lette große Broving nach und nach mit der frangösischen Krone und noch bei Menschengebenken Portugal mit ben übrigen Ländern ber phrenäischen Halbinsel zur Krone Spanien verbunden worden war, fo war nun den beiden großen Mächten gur Seite auch ein vereinigtes Britannien gebilbet. Jacob selbst be: merkte diese Analogie: es erfüllte ihn mit hohem Selbstvertrauen, baß es ohne Waffen, wie burch bie innere Nothwendigkeit ber Dinge Wie einst ber Anspruch auf die Weltherrschaft und die Ausbreitung ber Kirche bas Ansehen bes römischen Stuhles mächtig gefördert hatte, so maß Jacob seinem Erbrecht, fraft beffen ein so großes und erwunschtes Biel ohne Muhe erreicht wurde, einen unermeklichen Werth bei: es schien ihm ben göttlichen Willen auszubrücken.

Man könnte sich wundern, daß Frankreich, welches seit mehreren Jahrhunderten einen beherrschenden Einfluß auf Schottland ausübte, und in dieser Verbindung der großbritannischen Kronen, wenn nicht eine Gefahr, doch einen Berlust für sich erblicken durfte, dieselbe ohne Widerspruch geschehen ließ. Es rührte vor allem daher, weil Heinrich IV, auch nach dem Frieden von Vervins, doch im stärksten Gegensay mit Spanien begriffen war, und von dieser Macht unaufbörlich seindselige Einwirkungen auf das Innere seines noch in der Pacification begriffenen Reiches ersuhr. Es wäre für ihn selbst gefährlich gewesen, den Hader zwischen Schottland und England, der nur den Gegnern zu gute gekommen wäre, zu beleben.

Darum war nun aber Jacob I nicht gesonnen und konnte es nicht wohl sein, die ganze Stellung seiner Borgängerin anzunehmen. Wenn er sich ihr angeschlossen hatte, so war ihm diese Fügsamkeit durch die Rücksicht auf die Thronfolge auferlegt worden: er hatte sie als einen Zwang empfunden. Man begreift es, und er suchte es nicht zu verbergen, daß er den Tod Elisabeths wie eine Art von Befreiung fühlte; er vermied es, bei ihren Erequien zu erscheinen;

jedes Wort zeigte, daß er ihr Anbenken nicht liebte; in London glaubte man ihm gefällig zu werben, wenn man die Bilber der glorreichen Königin verschwinden ließ und die Bilder seiner Mutter an ihre Stelle fette. Die erfte Frage, die ihm noch in Schottland vorgelegt wurde, und die ihn auf der Reise und nach seiner Ankunft gunächst beschäftigte, war nun, ob er zu dem Kriege, den Elisabeth vorgehabt hatte, ichreiten, ob er überhaupt ihre Politik fortseten wolle. Beinrich IV schickte unverweilt einen der bedeutendsten seiner Staatsmanner, und zwar einen Protestanten, Maximilian von Bethune, Herzog von Sully, als außerordentlichen Gesandten herüber, und biefer faumte nicht, bas Spftem einer ber öfterreichisch-spanischen Macht entgegenzusetenden Verbindung ber europäischen Staaten unter der Führung Frankreichs, mit der er sich sein ganzes Leben getragen hat, bem König auseinanderzuseten. Jacob gab bem Gefandten, wie diefer es wünschte, ohne andere Zeugen Gehör in einem zurud: gezogenen Cabinet bes Palaftes zu Greenwich, fragte viel und hörte mit Aufmerksamkeit, benn er liebte weitaussehende Entwurfe: aber barauf einzugehen, lag ihm fern. Wie er ohne Waffen in ben Befit ber Krone gelangt war, so wollte er sich durch Frieden in demselben behaupten 1). Die von dem Papst ercommunicirte Königin, die mit der spanischen Krone einen Krieg auf Leben und Tod geführt hatte, mochte beabsichtigt haben, benfelben mit aller Kraft zu erneuern: es entsprach ihrer persönlichen Stellung: die seine war eine andere. Bon den Ideen der Legitimität auf das ftartste durchdrungen, zweifelte er sogar, ob er die Niederländer, die doch nur Rebellen seien, unterstüten folle. Auf die Bemerkung, daß es für England felbst ein Berluft sein werbe, wenn man die Eroberung von Oftenbe, welches bamals von den Spaniern belagert wurde, nicht verhindere, antwortete er mit der fühlen Frage, ob dieser Plat nicht von jeber der spanischen Monarchie angehört und der englische Handel dabei nicht bennoch geblüht habe. — Eben in biesem ersten Augenblicke aber trat bereits die Schwierigkeit seiner Staatsverwaltung und bie Zwiespaltigkeit der in ihr liegenden Tendenzen hervor. Wollte er die Politik seiner Borgangerin nicht fortsetzen, so konnte er sich boch auch von berfelben nicht unbedingt lossagen: es gab Verpflichtungen, die er nicht brechen, Interessen, die er nicht vernachlässigen durfte. Um seinen Einwendungen zu begegnen, führte man ihm die Argumentation ber Königin Elisabeth an, daß sie bie Provinzen nur beshalb

<sup>1)</sup> Economies royales V, 23.

unterstütze, weil die Berträge, vermöge welcher sich diese einst dem Hurgund unterwarfen, von dessen Seite gebrochen worden seien 1). Und bei der Sinnesweise des Königs könnte das wohl auf ihn gewirkt haben. Er bewilligte zuletzt eine weitere Hülsleistung, wenn auch nur in indirecter Weise. Er gab zu, daß die Hälfte der Summe, die Heinrich IV den Generalstaaten zahlte, von der Schuldforderung, die England an Frankreich hatte, abgezogen, und dieses Geld von den Niederländern zur Werbung in den englischen Gebieten verwendet werden möge. Durch diese Auskunft meinte er der alten Berbindung Englands mit den Provinzen genug zu thun, und doch nicht gehindert zu werden, einen Vertrag mit Spanien zu treffen.

Schon war der Gesandte des Erzherzogs und der Infantin zugegen, Herzog von Arenberg: aber er war von der Gicht geplagt, den Geschäften der Feder eher abgeneigt, und man kam nicht über allgemeine Freundschaftsversicherungen hinaus. Im October 1603 erschien dann der eine der spanischen Botschafter, Graf von Mediana Don Juan de Tassis. Es erregte Verwunderung, als er bei seinem Eintritt in den Saal, wo der versammelte Hof ihn erwartete, dis in die Mitte desselben vorschritt, ehe er sein Haupt entblößte: er sprachspanisch, der König antwortete englisch; noch bedurfte es eines Dolemetschers zwischen ihnen, obgleich sie beide der französsischen Sprache mächtig waren. Bei aller Unvollkommenheit dieser Mittheilungen verständigte man sich doch. Der König und der Gesandte stimmten darin überein, daß durch den Tod der Königin Elisabeth jeder Grund der Feindseligkeit zwischen Spanien und England weggesfallen sei.

Als man nach neuem langen Verzug, — benn die Spanier hätten die Negotiationen lieber in eine Stadt auf dem Continent verlegt —, erst im Mai 1604 und dann doch in England zu ernstlicher Untershandlung schritt, bilbeten eben die niederländischen Verhältnisse ühren vornehmsten Gegenstand.

Der König von Spanien ließ den König von England auffordern, seinen Rebellen keinen Beistand ju leisten: bie Englander

<sup>1)</sup> Mosino 9. Giugno 1604. Se ben è vero, ch'erano suddite del re di Spagna, è anco verissimo, che quei popoli si erano soggettati alla casa di Borgogna — con quelle conditioni e capitoli, che si sa: i quali se fossero stati osservati dalli ministri di Spagna, senza dubio quei popoli non se sariano ribellati. Da queste parole restarono li Spagnoli offesi.

febrien aus, mesbalb man bie bereimigten Medenlander nicht für Metellen balte. Die Soomer footerem, bag mercoftene bie Geftungen, melde bie Bermiten eine ber Rimein ale Bent für ihr Darlebn überlaffen batten, bem redomiffen Befiger ibrem Rinig gurude gegeben merten midten, ber nidt ermangeln merte, bas vorgefriedte Gelt gurudgerablen: Romy Garet anmermer, er fer burch bie Ber pflifeungen ber Romain gebunden. Treue und Glauben muffe er falten b. Die Gramer fiellen bierauf bas Anfinnen, bag ber Santelabertebr mir ben vereimigten Grovingen von Beiten ber Enge lanter abgebroden merben mobe : biefe erniberten, bas murbe ibnen felbft am idablidften fein. Der parnetmite befidiebunt Jacobs mar fiebei, bag er burg eine enritiebene Abmenbung von ben Brovinien biefe in bie Gant Gantreide geben murbe, jum größten Rade theil fur England und ohne Rugen fur Gramen : bauprfadlich bed halb meinte er feine bieberigen Benebungen au benfelben erhalten gu muffen. Bum Frieden mit ber framiften Monardie lag fur bie Englander ber febr nationale Grund vor, bag fie ihre alten Sandels: verkindungen mit ihr mieberberftellen mollien. Die Granier maren bereit, bies gurugesieben, jedoch nur in bem alten Umfange mit Musichlug ber Ediffahrt nach beiben Indien : ihre Regierung erlaubte biefelbe nicht einmal allen eigenen Unterthanen: wie follten Fremte baran Theil nehmen burfen? Cecil bemerkte bierauf, bağ England burch feine infulare Lage auf ben Welthantel angemiefen, fich unmöglich jene Regionen verichließen laffen tonne: ichon ftebe es mit Landicaften in Berbinbung, auf melde niemale ein Spanier feinen Jug gefest habe; und noch fei ein meites gelb für fernere Entbedungen offen: um feinen Breis wollte er feine Landsleute von Amerika ober bon Dfiindien, mobin fie ihre Geefahrten foeben gu erftreden begannen, wieber berbrangen laffen 2).

Der Friede, ben man endlich boch ju Stande brachte, ist burch seine Unbestimmtheit merkwürdig. Die Engländer versprachen, die Mebellen und Feinde bes Königs von Svanien nicht zu unterstützen; man setzte fest, daß ber freie Handel allenthalben ta wieder hergestellt sein solle, wo er vor bem Kriege obgewaltet habe. Auf den ersten Blick wurde bas so angesehen, als würde baburch die weitere

<sup>1)</sup> Cecil an Binnect, 13. June: That he is tied by former contracts of his predecessors, which he must observe.

<sup>2)</sup> Aus ben Berichten bes frangoniden Gefanten bei Siri Memorie recondite. I, 27%.

Berbindung mit holland und die Schiffahrt nach Indien unmöglich. Der venetianische Botschafter sprach barüber einst mit bem König Jacob: ber antwortete, es werbe sich bald zeigen, daß das ein Frrthum sei. In der That ruftete man sich, nachdem die ersten Schiffe aus Oftindien zurudgekommen waren, fofort zu einer neuen Expedition. Ohne Störung hatten bie ben Generalstaaten gestatteten Werbungen ihren Fortgang; benn man blieb dabei, daß sie nicht unter bem Ausbrud Rebellen ju begreifen feien. Der Unterschied gegen früher war jedoch, daß ähnliche Werbungen im englischen Gebiete nun auch ben Spaniern, die sich bafür besonders nach Irland wandten, gestattet wurden. Der Friede war so recht ber Ausbruck ber Berhältniffe, bie burch bie Regierungsberanberung in England eingetreten waren. Jacob, der an fich die freundschaftliche Berbinbung von ehedem einfach zu erneuern gewünscht hätte, sah sich burch bie Interessen von England, wie sie nunmehr geworden waren, genöthigt, Ausnahmen ju bedingen. Die Spanier gaben benfelben nach, weil ihnen auch fo bie Beendigung des Krieges von größtem Ruten war, und weil fie, obgleich ihre barauf zielenden Borschläge zunächst abgewiesen wurden, die Hoffnung nicht aufgaben, den Frieden später in eine volle Allianz zu vermandeln.

Und bei aller Zweifelhaftigkeit einzelner Fassungen hatte doch schon das Zustandekommen des Friedens an sich eine große Bedeutung: er schloß einen Wechsel der Politik in sich ein, der das größte Aufsehen machte. Die vereinigten Prodinzen waren betroffen und voll Besorgniß. Denn nicht allein bekomme Spanien nunmehr freie Hand gegen sie, der spanische Gesandte in England mit seinem Geld und mit seinen Umtrieden werde mit der Zeit auch einen Einfluß erwerben, der ihnen verderblich werden musse.

Der König meinte etwas Großes erreicht zu haben. Sein Sinn war, von den katholischen Mächten nicht minder anerkannt zu werden, als von den protestantischen, zwischen den spanischzesesinnten und denen, die es nicht waren, eine neutrale Stellung einzunehmen, mit Allen in Frieden zu leben, ohne doch den Bortheil von England aus den Augen zu verlieren. Man darf sich den Blick nicht dagegen versichließen, daß das der allgemeinen Richtung dieser Jahre entsprach. Seit der Absolution Heinrichs IV und dem Umsturz der Ligue begann man die religiösen und politischen Interessen zu sondern; in dem Uebergewicht von Spanien sah man nicht mehr auf der einen Seite die Stütze, auf der andern die Gefahr der Religion: die spasische Regierung selbst gewann unter der Leitung des Herzogs von

٠.

Lerma einen friedlichen Charakter. Den König Jacob machte es glücklich, wenn er Gesandtschaften auch aus den katholischen Staaten in England anlangen sah: erst in der Mitte der beiden Barteien meinte er wahrhaft ein König zu sein, und seine Borgängerin zu übertreffen.

Eine analoge Stellung nahm biefer Fürst auch zu den Katholiken innerhalb Englands an. Eigentliche Tolerang konnte er ihnen nicht gewähren; was er aber versprochen hatte, eine Erleichterung ber Lasten, die sie am meisten brückten, bas setzte er wenige Monate nach seiner Ankunft in England in ber That ins Werk. Das Beschwerlichste war bas Strafgelb, bas man alle Monat von benen einzog, welche an dem protestantischen Gottesdienst Theil zu nehmen verweigerten. Einer Versammlung angesehener Katholiken erklärte Jacob, daß er darauf Bergicht leiste, so lange sie sich gegen ibn und den Staat wohl und ohne Migachtung verhielten. Die Katholifen erinnerten, daß in ihrem Entferntbleiben von dem Kirchendienst Migachtung gefunden werden könne: er versicherte: so werde er baffelbe nicht ansehen. Die Strafgelber, welche in ben letten Jahren über 10,000 Bfund betragen hatten, verminderten fich in dem Jahr 1603 bis auf 300, im Jahr 1604 bis auf 200 Pfund. Seminarpriefter und Jefuiten wollte auch Jacob nicht dulden, aber er war mit ihrer Entfernung zufrieden: fie hinrichten zu laffen, hatte feiner Sinnesweise widersprochen. Er suchte alles zu vermeiden, was die Reindseligkeiten dieses in der Welt überhaupt und unter seinen Unterthanen noch so mächtigen Elementes hätte hervorrufen muffen.

Eine verwandte Frage trat ihm nun aber auch auf dem protestantischen Gebiete entgegen.

Es würbe an sich eine für die Geschichte des intellectuellen Lebens bedeutende Aufgabe bilden, den Einwirkungen, welche Schotten und Engländer in den letzten Jahrhunderten auf einander ausgeübt haben, nachzugehen, denn an der Bildung des vorwaltenden nationalen Geistes kommt auch den Schotten ein großer Antheil zu. Schon unter Elisabeth hatten die Beziehungen begonnen. Bor allem doch als eine Ausbreitung der in Schottland entsprungenen kirchlichen Formen und Ideen hat man den englischen Puritanismus anzusehen, welcher schon der Königin mannichfaltig zu schaffen gab. Aber wie viel stärker mußte nun diese Sinwirkung werden, da ein schottlicher König den englischen Thron bestieg! Die Verbindung zwischen zwei Bevölkerungen, welche in ihrer ursprünglichen Bildung und in der religiösen Richtung, die sie beide genommen hatten, einander so nahe

standen, konnte nicht eine blos territoriale sein: sie sollte bie Geister zu ben innigsten Beziehungen führen.

Es liegt wohl sehr in der Natur des Ereignisses, wenn die englischen Kleriker, die sich dem schottischen System zuneigten, bei der Throndesteigung eines schottischen Königs in England die Hoffnung saßten, von der strengen Untervoduung unter die Bischöse, die sie mit Widerwillen ertrugen, einigermaßen entbunden zu werden. Gleich bei der Ankunft Jacobs, noch auf seiner Reise nach London, haben sie ihm eine mit 800 Unterschriften von Geistlichen bedeckte Abresse entgegengetragen, in der sie ihn um Erleichterung der Jurisdiction und ihres Justandes überhaupt, zunächst um Gehör über die Thunlichkeit der Beränderung, gemäß dem Worte Gottes ersuchen. Sie haben die Hoffnung gehegt, der König werde dahin gebracht werden können, das englische Bisthum dem schottischen, wie er es soeben wieder ausgestellt hatte, unterzuordnen 1).

· Ganz entgegengesette Tendenzen aber waren die, welche Jacob eben auch aus Schottland mitbrachte. Er war von den Presbyterianern oftmals perfonlich beleidigt worden: er haßte ihr Syftem: benn die firchliche Gleichheit bringe nothwendig auch eine politische hervor. Sein Sinn war vielmehr, die Anfänge des Bisthums, wie er sie in Schottland eingeführt hatte, allmählich nach bem Mufter bes englischen weiter auszubilden. Er berief im December 1604, wie die Buritaner wunschten, eine firchliche Berfammlung nach hamptoncourt, zu ber er auch die Angesehensten unter diesen Wegnern der Uniformität einlud; aber er eröffnete sie fogleich mit einer Dankfagung gegen Gott, ber ihn in bas gelobte Land gebracht habe, wo die Religion in ihrer Reinheit bekannt werde, wo er inmitten ernster, gelehrter, verehrungswürdiger Männer site, und ihm nicht wie anderer Orten von bartlofen Burschen ins Angesicht widersprochen werbe: bie englische Kirchenverfassung fei burch ben offenbaren Segen Gottes bestätigt; er komme nicht, um Neuerungen in berfelben boraunehmen, sondern, indem er einige Migbrauche wegschaffe, fie zu ftarten. Bei bem Gefprach, bas er leitete, nahm er felbst bie Stelle eines Moberators ein. Wohl sind die Erinnerungen ber Puritaner nicht burchaus erfolglos geblieben. Wenn fie ben Bunsch aus-

<sup>1)</sup> Letter from the south (Winchester) to Berwick, bei Calberwood VI, 235. I would the scotish presbytereis would be petitioners that our bishops might be like theirs in autoritie though they keep their livings. The king is resolved to have a preaching ministry.

brudten, ben Sonntag ftrenger beobachtet, eine zuverläffig getreue Bibelübersetung beforgt, die Apokrophen von den Texten unbedingter Autorität ausgeschloffen zu feben, fo fanden fie bamit Gingang; aber weder an der Confession wollte ber König rutteln, noch von ben eingeführten Ceremonien bas Minbeste fallen laffen : er meinte, biefe seien alter als bas Papftthum: bie Entscheidung weiter gebenber Fragen über die Lehre gehöre in die Discussion der Universitäten: bie Artikel ber Confession wurde man bamit überlaben. Und jebe Beschränfung ber bischöflichen Autorität wies er vollends von ber Sand. Den Bischöfen selbst gereichte ber Gifer, mit welchem er fich ber geiftlichen Jurisdiction auch in einem für bie Berfaffung febr wichtigen Streitpunkt, ber Auflegung bes Eibes, annahm und ihrer Rechtfertigung berselben Statt gab, zur Bewunderung 1). Sie riefen wohl aus, Gott habe ihnen einen König geschenkt, wie es seit Anfang ber Welt keinen gegeben habe. Sinn und Sitte anderer Fürften war es gewesen, die Jurisdiction der Geiftlichen zu beschränken, ihre Befitthumer zu schmälern: wie viel hatten fie noch unter Elisabeth bavon zu leiden gehabt: eine der ersten Sandlungen Jacobs bagegen war es, daß er biefen Eingriffen auf immer ein Ende machte. Denn wie in Schottland mit ber Aufhebung ber Bisthumer zugleich auch bie Krone ihre Autorität eingebüßt hatte, so war er von ber 3bentität der bischöflichen und königlichen Interessen tief burchdrungen. Im Feuer ber Unterredungen in Hamptoncourt hat er als feinen Grundsat ausgesprochen: fein Bijchof, fein Rönig.

Ob er hiermit aber ben Sinn ber englischen Verfassung traf? ob er nicht vielmehr an diesem Punkt die Schärfe seiner schottischen Antipathien in dieselbe hineintrug? Die englischen Puritaner hatten ein von den alten Staatsmännern anerkanntes Verdienst um die Nettung des protestantischen Bekenntnisses im Kampf mit dem Katho-licismus; sie wollten nur nicht unterdrückt sein. Er vermischte sie ganz mit ihren schottischen Glaubensgenossen, mit welchen er um die Herrschaft des Landes hatte kämpfen mussen.

Noch nicht zwei Monate nach ber Zusammenkunft in Sampton-



<sup>1)</sup> Man verglich die hohe Commission mit der Juquisition "men are arged to subscribe more than law requireth and by the oath ex officio forced to accuse themselves". Der Erzbischof autwortet: das sei ein Irrsthum: if the article touch the party for life liberty or scandall, he may refuse to answer. State trials II, 86. Die Relation bei Bilkins IV, 374, ist ungenügender, als man in diesem Buche erwarten sollte.

court wurde das Commonpraperbook mit einigen wenigen Beranderungen, von benen ber König ausbrudlich bemerkt, daß es die einzigen seien, die man erwarten dürfe, — benn in fester Handhabung beffen, was mit gutem Bebacht verordnet worden, bestehe bas Beil ber Staaten, - neu herausgegeben. Balb barauf folgte eine neue Busammenftellung firchlicher Gesethe, wie fie aus ben Berathungen ber Convocation hervorgegangen war, in der das königliche Supremat und zwar für bas gange Reich, Schottland einbegriffen, in ben stärksten Ausbrücken eingeschärft wurde: bem König ward barin biefelbe Befugnig über die Kirche jugeschrieben, welche von den frommen Königen in Juda und ben altesten driftlichen Raifern ausgeübt worden sei: ihre Autorität für die nächste nach der göttlichen erklärt. Dhne bas Bersprechen, bas Commonpraperboot zu beobachten, bas Supremat anzuerkennen, sollte fortan Niemand ordinirt werden 1). Und auch auf Die wirkte biese Satzung zurud, welche schon im Besitz einer Kirchenbfrunde waren. Der König und der Erzbischof Bancroft verordneten, daß man mit ben Eingehendgestimmten eine furze Rachficht haben, die entschieden Widerstrebenden ohne weiteres ihrer Beneficien berauben folle.

Nothwendig gerieth hierüber die ganze puritanische Genossenschaft in Bewegung. Eine Anzahl Prediger suchte den König im December 1604 in Royston auf: indem sie ihm ihren Entschluß anstündigten, ihre Stellen lieber zu verlassen, als sich diesen Anordnungen zu unterwersen, machten sie ihn auf die Gefahr ausmerksam, in welche die Seelen der Gläubigen durch diese Strenge gerathen würden. Im Februar ward dem König eine Petition von einigen Landedelleuten in Northampton zu Gunsten der die Unterschrift verweigernden Prediger überliefert. Er sprach sich darüber in einer Sitzung des geheimen Nathes mit großer Auswallung auß; von diesen Puritanern sei er von seiner Wiege an verfolgt worden; das werde dauern dis an sein Grab. Aber in England waren die Gerichte sehr bereit, ihm zu Hülfe zu kommen. In der Sternkammer bezeichnete man es als eine Tendenz zum Aufruhr, wenn man den König mit Gesammtpetitionen in Sachen der Religion bestürme.

Gegen Ende Februar 1605 beschieden die Bischöfe den Klerus puritanischer Gesinnung in London nach St. Paul zur Ablegung des Eides. Einige Mitglieder desselben gab es, welche es für erlaubt

<sup>1)</sup> Art. 36. Neminem nisi praevia trium articulorum subscriptione ordinandum.

hielten, sich der anglicanischen Kirche zu conformiren, weil sie boch die rechte Lehre bekenne; diesen wurde Bedenkzeit gegeben; die übrigen, welche in einem principiellen Gegensatz verharrten, wurden ohne weiteres ihrer Stellen entsetzt.

Buerft bei diesem Unlaß wachte bas Undenken ber Königin wieber auf bas lebenbigfte auf. Obgleich ben Buritanern abgeneigt, io sagte man, habe fie fich boch nie zu einer Berfolgung berfelben verstanden: benn wohl habe sie gewußt, wie viel sie ihnen in jeder anderen hinficht verdante: fie faben einen Beweis von Unfähigfeit darin, daß der König von ihrem Beispiel und Borbild abwich. Dan fand es tabelnewurdig, daß er ben fatholischen Recusanten bie Ausführung ber in die Statuten bes Reiches aufgenommenen Strafgefete Und eine nicht mindere Verstimmung erwedte die äußere Politif bes Königs. Es ward als ein Nachtheil empfunden, bag er den Feindseligkeiten gegen Spanien, die nun einmal popular waren, burch seinen Frieden ein Ende machte. Selbst bie ftrengen Ebicte, welche gegen bas Corfarenwesen ergingen, bas mannichfaltige Betheiligung gefunden hatte, brachten an vielen Orten einen unangenehmen Eindruck hervor: der König hat dem Admiral die Verlufte crstatten muffen, bie dieser badurch zu erleiden behauptete 1). Wie viel größere Befürchtungen aber knüpften fich für die Bukunft hieran. Man bemerkte, er opfere das Interesse ber Religion und bes Landes Bunften der Katholiken und ber katholischen Mächte auf.

Nun aber gab es ein Organ der politischen Opposition im Lande, in welchem alle diese Antipathien ihren Ausdruck fanden. Die Gefühle der verletzten Interessen, das Widerstreben der Buritaner, die Aufregungen der Hauptstadt warfen sich in das Parlament.

Bisher hatten alle Regierungen eine shstematische Einwirfung auf die Wahlen der Mitglieder des Unterhauses ausgeübt und ihre Freiheit beeinträchtigt. Als die ersten Bahlen unter Jacob vorgenommen wurden, erklärte er sich gegen ein solches Versahren. Er verordnete, daß die Wahlen frei und unparteiisch, ohne Rücksicht auf irgend einen Befehl, ohne alle fremde Sinwirkung vorgenommen

<sup>1)</sup> Duodo erzählt, 6. Dec. 1603, der König habe ihm gesagt: che dubita, che li suoi capitani di mare siano alquanti interessati che anzi, e mostrò di dirlo in gran confidenza era stato necessitato assegnar non so che provisione del suo proprio denaro all Amiraglio: perche si doleva di non poterse sostentare per esserli mancato alcun utile di questa natura.

werben und sich auf die Würdigsten in jeder Grafschaft richten sollten. Er meinte, da er unliebsame Maßregeln vermeide, werde man auch seinen Wünschen freiwillig entgegenkommen. Es schien ihm genug, wenn er in seinen Wahlausschreiben die Ermahnung hinzusügte, alles Parteiwesen zu vermeiden, namentlich weder Solche zu wählen, die durch abergläubische Blindheit, noch auch Solche, die durch Beweglichkeit und Unruhe die Einheit in der Religion stören dürften 1). Aber in der Politik ist persönliche Dankbarkeit nur ein schwaches Motiv. Die Wahlen folgten der Strömung der Meinung, die durch das Concil von Hamptoncourt angeregt war. Gleich in dem ersten Barlament unter Jacob fanden viele Puritaner Eingang; für die ganze Folgezeit wichtig ist die Richtung, die es einschlug.

Unzähligemal hat man die Rede wiederholt, mit der Jacob die Sitzungen desselben am 19. März 1604, unmittelbar vor dem Schluß des ersten Jahres seiner Regierung, eröffnete. Sie ist voll von den Ideen der Bereinigung der beiden Königreiche zu einem einzigen großen Ganzen und der religiösen Uniformität, mit denen er sich überhaupt trug. Er meinte, daß man jetzt weder in dem einen noch in dem andern Reiche deren besondere Privilegien in Erinnerung bringen sollte; denn sie seien doch Monarchien von Ansang, kein Privilegium könne sie von ihrem Haupte trennen. Die Puritaner bezeichnete er unumwunden als eine ochlokratische Secte.

Sonderbar: indem er die Gemüther zu gewinnen suchte, begeg= nete es ihm, Ausdrücke zu gebrauchen, welche die mächtigsten reli= gibjen und politischen Antipathien aufregen mußten.

Das Parlament erkannte seine Succession als recht und gesetzlich und bewilligte ihm wie seinen Borfahren Pfund und Tonnengeld, d. i. die Zolleinnahme auf Lebenszeit: manche Zurücknahme erzgangener Berurtheilungen verfügte es in seinem Sinne: aber in anderen Bunkten leistete es ihm von vornherein nachhaltigen Wider-

<sup>1)</sup> The choice to be made freely and indifferently without respect of any commaunde sute prayer or other meanes to the contrary. Aus einer Aufzeichnung bes Lorbtauziers, Egerton, Papers 385. Moline, 12. Maggio 1604: Stomò il re che il concedere la liberta alle provincie di poter far ellettione degli huomini per mandar al parlamento conforme agli antichi privilegi del regno et il non haver voluto osservare li molti tratti delli precessori suoi, che non avrebbero permesso, che la elettione cadesse in altre persone che in suoi confidenti e dipendenti, dosesse disponer gli animi di ogn' uno a sodisfarlo e compiacerlo.

ftand: ber erste betraf, was man nicht hätte erwarten sollen, bie Gültigkeit ber Bahlen selbst.

In Buckinghamshire hatten die königlichen Behörden eine Wahl, weil fie ungesetlich sei, annullirt und eine andere veranlagt: bas Unterhaus fand bas ungehörig, benn ihm allein gebühre seit alter Zeit das Urtheil über die Wahlen der Abgeordneten; es lehnte ab. mit ben geheimen Rathen ober bem Oberhaus barüber ju conferiren; eben gegen bie Männer höheren Ranges, die einen ber Ihren hatten in das Unterhaus bringen wollen, regte fich Widerwille und Gifersucht, und nicht wenig schienen sich bie Beifter zu entzünden. Endlich unter perfonlicher Bermittelung bes Königs 1) gab bas Unterhaus nach, daß die beiben Gemählten ausgeschloffen und ein britter an ihrer Stelle gemählt werben solle; auch bies that es ungern; aber es war boch fein eigener Befchluß, keine Einwirkung einer Behörbe: ber Sprecher erließ bas Ausschreiben ju einer neuen Bahl. Giner ber vornehmften Grundfate bes parlamentarischen Lebens, daß bie Prüfung der Wahl allein der Versammlung selbst angehöre, ward bergestalt aufs neue unbezweifelt festgesett.

Auch die Unionsideen des Königs, die ihm am meisten am Herzen lagen, fanden in dem Unterhause wenig Theilnahme, er mußte sie durch ein neues bringendes Anschreiben in Anregung bringen. Bohl wurde bann eine Commiffion aus beiben Saufern ernannt, die mit ben Schotten über die Ausführung bes Planes berathen sollte. Die Commission war aber so zahlreich und ihre Beschlußfähigkeit ward an eine so große Anzahl wirklicher Theilnehmer gebunden, daß man, zumal da fich nichts anderes erwarten ließ, als bag die Schotten feine geringere Menge von ihrer Seite aufstellen würden, die Unmöglichkeit voraussah, etwas zu Stande zu bringen 2). Und schon ward ber König inne, daß die Opposition gegen ihn nicht allein in bem Unterhause ihren Sitz habe, sondern wenigstens in diefer Sache von dem weitesten Umfang war. Die Proclamation lag bereit, durch welche er sich zum König von Groß. britannien erklären wollte. Die Richter wurden vom Oberhaus befragt, aber ihr Ausspruch ging dahin, daß diese Beränderung nicht ftattfinden könne, ohne Nachtheil für ben Staat.

Auf das bringenbste bedurfte der König, der durch ben

<sup>1)</sup> Molino: havendo voluto troncar l'occasione di qualche maggior scandalo; perche di gia li sangui si andavano riscaldando molto.

<sup>2)</sup> Moline: Dispaccio, 19. Maggio, giebt bies Motiv an.

ι

Aufwand seiner Besitznahme und seine Freigebigkeit die Kassen ersichöpft hatte, einer Subsidienbewilligung: aber die Stimmung war so ungünstig, daß er mit seinem Antrag darauf, denn eine abschlägige Antwort wollte er sich nicht von vornherein zuziehen, zurückhielt.

In vollem Gegensat mit den Intentionen des Königs ward eine Petition um einige Nachsicht für die Puritaner entworfen, wiewohl, wie es scheint, nicht durchgeführt noch abgegeben; eine strenge Bill gegen Jesuiten und Recusanten ging dagegen wirklich durch; Lord Montague, der dawider sprach, ward für einige, die katholischen Grundsätze athmende Aeußerungen, die er dabei vorbrachte, vor dem Oberhaus zur Verantwortung gezogen.

Man fieht wohl, daß fich gleich das erfte Parlament unter Jacob zu einer systematischen Opposition gegen ihn anschickte. Er verlangte Union, Schonung der Katholiken, Bestrafung der Puritaner; er bedurfte Subsidien; in allen diefen Dingen herrschte in bem Parlament eine entgegengesette Gefinnung bor. Und bei einzelnen Buntten blieb ber Widerspruch nicht stehen. Was unter einer einheimischen, hochverdienten, in ihrer Gefinnung burch und burch englischen Fürstin geduldet worden war, die Festhaltung der einmal begründeten Ausbehnung ber Prärogative, schien unerträglich unter einem fremdgebornen König, welcher weniger englische als großbritannische Ibeen verfolgte, ober fich vielmehr ein System von Tenbenzen gebildet hatte, die auf seiner allerdings großartigen, aber individuellen Stellung beruhten. Wir vernehmen, daß schon bamals ber bestimmte Gedanke gefaßt warb, bie parlamentarischen Rechte ber früheren Zeiten, die unter ben letten Regierungen abgekommen waren, wieder zu erneuern 1). Auch unter ben Tubors hatte bas Parlament eine fehr bebeutenbe Ginwirfung ausgeübt, aber sich boch ben herrschenden Gewalten mehr ober minder untergeordnet. Unter ber neuen Regierung dachte es die Autorität wieder zu gewinnen, die es unter einem und dem andern Plantagenet errungen und unter ben Lancafters befessen hatte. Schon hörte man die Mitglieder aussprechen, daß die gesetgebende Gewalt in ihren Sanden liege: sollte fich ber König weigern, bie bon ihnen geforderten Gefete anzunehmen, fo wollten fie ihm die Subsidien, beren er bedurfe, verfagen.

<sup>1)</sup> Mosino: parlando molto liberamente della liberta e della autorita del parlamento in vista pero sempre degli antichi privilegi quali erano andato in desuetudine e se saranno reassonti — senza dubio sera un detrimento dell' autorita e potesta regia. (12. Maggio.)

Und dazu kam nun die durch die Behandlung der puritanischen Prediger veranlaßte Verstimmung. Das Parlament war vom August 1604 bis zum Februar 1605 vertagt worden: aber der König fürchtete, daß die eben damals verletzen Prediger sich an das Unterhaus wenden dürften, in welchem so viele Puritaner saßen 1): er prorogirte es aufs neue, in der Hoffnung, sich einiger besonders widerstrebender Persönlichkeiten zu entledigen oder sie auf seine Seite zu bringen.

Statt beffen sammelten fich immer neue Beschwerben an. In Ermangelung regelmäßiger Subsidien half er fich durch eine freiwillige Anleihe, welche vielen Anftof gab und bie Erinnerung an die verstorbene Königin auch in dieser Beziehung erweckte. Sie habe, fo fagte man, ben Rrieg in Spanien geführt, ben Nieberländern Sulfe geleiftet, Besatungen an der schottischen Grenze gehalten, brei Dinge, die ihr Millionen gefostet; von alledem sei bei bem König keine Rebe, er habe vielmehr auch noch Einkunfte aus Schottland: wozu seien außerordentliche Subsidien für ihn nothwendig 2)? Man beschwerte sich über sein hin= und herziehen im Lande, und die Unordnung, mit der dabei das Recht des Hofes auf Transport und wohlfeile Berpflegung geltend gemacht, über feine Raaden, durch welche der Landbau beschädigt werde, vor allem über eine Erhöhung der Bolle, die er vorgenommen hatte: benn fie thue bem Sandel Eintrag und komme boch nur den bei ber Pacht betheiligten Großen zu gute. Der Rönig hat einmal ben Gebanken gefaßt, bas Parlament aufzulösen, aber ihn wieder aufgegeben. Wie es war, als es für den November 1605 einberufen wurde, sah man einer überaus stürmischen Sitzung entgegen: einem parlamentarisch puritanischen Rampfe gegen die Haltung des Königs in kirchlichen und politischen Dingen, so wie gegen die einreißende finanzielle Unordnung.

Ein Ereigniß trat ein, welches ben Dingen eine ganz andere Wendung gab.

1......

<sup>1)</sup> Mosimo: dubitando che quando li capi di questa setta facessero qualche moto al parlamento, dove ne sono tanti di questa professione, potesse nascer qualche inconveniente. (20. Oct. 1604.)

<sup>2)</sup> Molino: Queste cose vanno spargendo quelli che han poca volunta di sodisfar alli desideri di S. M. che per se ne sta molto dubiosa. (3. Nov. 1605.)

#### Drittes Cavitel.

# Die Bulververschwörung und ihre Folgen.

Jacob I war, wenn wir so sagen dürfen, von einer Verschwörung empfangen worden in England.

Zwei Männer von Rang, Markham und Brook, die früher mit ihm in Verbindung geftanden und glänzende Hoffnungen genährt hatten, sich aber bei ber Zusammensetzung ber neuen Verwaltung übergangen faben, bilbeten fich ein, zu ben höchsten Stellen auffteigen zu können, wenn es ihnen gelinge, ben König von seiner Umgebung zu trennen, und etwa im Tower, ober auch im Schlosse von Dover in ihre Gewalt zu bringen. Sie verbanden fich bazu mit einigen katholischen Briestern, welche nicht ertragen konnten, daß die Erwar= tung einer Tolerangerflärung bei bem Regierungsantritt getäufcht worden war. Sie meinten eine so große Anzahl streitfertiger Ratho: liken aufzubringen, daß an dem glücklichen Erfolg eines Handstreiches nicht zu zweifeln fei: ein Priefter sollte bann bas große Siegel empfangen, und vor allen Dingen ein Toleranzedict erlaffen. Es erinnert an die Combination unter Effer, wenn auch einige Puritaner zu einem Unternehmen gegen die Regierung die Sand boten; einer ihrer Führer, Lord Greb de Wilton, ein junger Mann von Geift und hoffnung, ließ sich bafür gewinnen. Doch war biesmal bas fatholische Element das überwiegende. Die Priester meinten, daß ber Vorwand, man muffe ben König gegen die Wirkung einer puritanischen Erhebung sicher stellen, am meisten beitragen wurde, die eifrigen Katholiken in Bewegung zu setzen. Und unleugbar ift, daß auch andere Versonen von hobem Rang in Beziehung zu diesen Umtrieben

standen. Die vornehmsten Gegner Cecils und seiner Freunde, von benen diese früher eine feindselige Einwirkung auf die Königin befürchteten, waren Lord Cobham, ber Bruder Brooks und Sir Walter Ralegh. Cobham, ber wie bie meiften Andern bei ber Anfunft bes Königs ben Sturg Cecils erwartet hatte, gerieth, ba berfelbe in feiner Stellung nur noch fester geworben war, in eine grenzenlose Aufregung getäuschten Chraeizes, die sich gegen ben König selbst richtete, bon bem er nunmehr nichts zu erwarten hatte, und ber eine Familie mitbrachte, die jede weitere Beränderung unmöglich erscheinen Er hatte das Wort verlauten laffen, man muffe ben Fuchs und feine Brut auf einmal vertilgen. Dit bem erzberzoglichen Gefandten, ber bamale bie Beforgniß hegen mochte, daß ber König Jacob unter bem Ginflug Cecils an ber Politik feiner Borgangerin festhalten werde, hatte er eine Unterhandlung angeknüpft, welche auf bie Erneuerung ber Ansprüche Arabella's zielte; um einen Umfturg hervorzubringen, erging er fich in ausschweifenden Entwürfen, welche gang Europa umfaßten.

Die Sache hätte gefährlich werben können, wenn ein Mann von Thatfraft, Autorität und Geist, wie Walter Ralegh, daran Theil genommen hätte. Ralegh stellt nicht in Abrede, daß ihm Cobham bavon gesprochen habe, aber er behauptet, die eitlen Worte nicht berücksichtigt, und sogar wieder vergessen zu haben 1). Und in ber That ift nichts jum Borichein gebracht worden, mas feine Mitschuld an diesen Berschwörungen ober auch nur eine entfernte Theil: nahme bewiese. Aber ohne Zweifel gehörte er zu ben Gegnern ber Regierung. Wenn es wahr ift, was man sagt, bag er in einem Schreiben an ben König einen Verfuch gemacht hat, Cecil zu fturgen. fo läßt sich begreifen, daß biefer felbst wie feine Freunde jeden Anlag benutten, um ihn in den Broceg zu verwickeln. Raleab vertheibigte sich mit so viel Muth und Nachbrud, bag bie Buborer, welche mit dem Wunsche gekommen waren, ihn verurtheilt zu sehen. mit bem zehnfach verstärkten Buniche hinweggingen, daß er gerettet werden möge. Er felbst leugnete nicht, daß er vermöge ber grausamen Gesetze von England verurtheilt werben fonne: er erinnerte jedoch den König an eine Stelle in den alten Statuten, in der ihm eben barum Erbarmen und Gnabe empfohlen werde. Sie wurden Broof und die Priefter bugten mit dem Tode: Alle verurtheilt. Markham, Cobham und Grey wurden in dem Augenblid begnadigt,

<sup>1)</sup> Letter to the king. Works, VIII, 647 vgf. I, 671.

als sie schon auf bem Schaffot standen, und zwar durch einen eigenhändigen, ganz auf unerwartetem Entschluß beruhenden Befehl Jacobs, ber auch durch Gnadenerweise zu glänzen wünschte: der erste lebte fortan in Verbannung; der zweite zwar ferner in England, aber von Schande niedergedrückt; Greh und Walter Ralegh wurden in den Tower eingeschlossen. Wir werden Ralegh noch einmal begegnen; niemals verlor er die Welt aus den Augen, noch ihn die Welt.

Die Verschwörung, die wiewohl mit Unrecht, wie wir sahen, den Namen Raleghs trägt, war ein Versuch, der Regierung, wie sie sich durch die Verbindung der englischen Staatsmänner mit dem schottischen König einrichtete, auf eine oder die andere Weise ein Ende zu machen, durch Beseitigung entweder der Minister oder gar des Königs selbst. Sie bewirkte aber vielmehr, daß die Regierung sich nur um so fester setze, und alsdann unter dem Zusammenwirken beider Elemente die Richtung einschlug, die wir wahrnahmen. War aber ihr Beginn so ernstlich gefährdet, so konnte auch ihr Fortgang nicht ohne Feindseligkeiten sein. Die Puritaner warfen sich in die parlamentarische Opposition: in das eigenthümlichste Berhältniß geriethen die Katholiken.

Offenbar befanden sie sich unter Jacob bei weitem beffer, als unter ber Königin. Dem localen Ginflug ber fatholischen Magnaten jum Schutz ihrer Glaubensgenoffen mar ein bei weitem größerer Spielraum gegönnt: Die Strafgesete, welche in Beziehung auf Gelbleistungen so gut wie abgeschafft waren, wurden auch in keiner andern nachbrücklich vollzogen. Nicht allein die Kapellen ber katholischen Gesandten in der Hauptstadt waren zahlreich besucht: in einigen Provinzen, besonders in Wales erlebte man, daß fatholische Predigten im Freien gehalten wurden und Taufende von Buborern fanden 1). Ruweilen regte fich die Meinung wieder, daß der König dazu hinneige jum Ratholicismus überzutreten: er wies fie mit einer Art von Entruftung von sich. Aber, wie wir berührten, die Königin hegte unstreitig Sympathien für bas Papstthum: sie vermied selbst ben anglicanischen Gottesbienst, und stand mit bem Nuntius in Paris in Berbindung; sie empfing Mittheilungen und Geschenke von ihm. Wenn Lapft Clemens früher Breven erlaffen hatte, welche ben Ge-

<sup>1)</sup> Discursus status religionis, 1605: ipsi magnates non verentur se profiteri catholicos et plerique alii ex nobilitate, praecipue in principatu Walliae et in provinciis septentrionalibus, — ubi numerus eorum non ita pridem crevit in immensum.

horsam der Katholiken gegen eine neue Regierung von dem katholischen Bekenntniß des Fürsten abhängig machten, so wurden sie durch andere so gut wie widerrusen. Als der englische Gesandte in Paris sich gegen den dortigen Nuntius über jene Theilnahme katholischer Priester an einer Berschwörung wider den König beklagte, legte ihm derselbe ein Schreiben des Cardinal-Nepoten Aldobrandino vor, worin es dieser als den Willen des Papstes bezeichnete, daß die Katholiken in England ihrem König gehorsam sein und für ihn beten sollten 1). Dem Sinne des Königs entsprach es so recht eigen, Protestant zu sein, was für seine Autorität in England und Schottland unbedingt nothwendig war, und doch auch die Katholiken nicht wider sich zu haben, den römischen Papst zu seinen Freunden zählen zu können.

Es leuchtet ein, daß dieser Zustand, da er mit den Gesetzen von England im Wiberspruch ftand, auf die Länge nicht haltbar war. Much übrigens gemäßigte Dlänner verwarfen ben Mittelweg bes Königs; benn ben Unhängern bes Papftes muffe man alles verfagen, wenn man nicht in ben Fall fommen wolle, ihnen alles bewilligen zu muffen. Die Katholiken verlangten eine offen erklärte Tolerang. Aber diefe hatte nur von bem Parlament bewilligt werden konnen; der König hatte nicht ben Muth, und seine Minister nicht den Willen, ernstlich barauf anzutragen. Bielmehr als in Folge jener über bie Buritaner verhängten Mighandlungen ber protestantische Geift ber Hauptstadt sich so entschieden manifestirte, gaben der König und sein geheimer Rath, indem sie nur eben die Gesetze auszuführen behaupteten, die Absicht kund, eine ähnliche Strenge auch in Bezug auf die Ratholiten eintreten zu lassen. Jacob I schien sich beleidigt zu fühlen, wenn man seinen Willen, den Gesetzen nach beiden Seiten bin Raum ju machen, in Zweifel zog. Und da nun im Herbst 1605 eine neue Zusammenkunft bes so eifrig protestantischen Barlamentes zu erwarten war, begann man die anti-fatholischen Gesetze aufs neue ohne Nach: ficht zu vollstrecken. Eine Berfolgung erging zunächst wieder über bie Briefter, bie zwar, wenigstens in der Nähe des hofes, nicht am Leben gestraft, aber in Gefängnisse geworfen wurden, wo fie nicht selten ber schlechten Behandlung, die fie erfuhren, erlegen sind. Aber

<sup>1)</sup> S. S<sup>ta</sup> vole e comanda, che li Catolici siano obedienti al re d'Inghilterra, come a loro signore e re naturale. V<sup>ra</sup> S<sup>ria</sup> attenda con ogni diligenza a vigilanza a questi negotii d'Inghilterra procurando che conforme alla volonta di N. S<sup>re</sup> obedischino al suo re e non s'intrighino in congiure tumulti ed altre cose, per le quali possino dispiacere a quella M<sup>a</sup>.

auch gegen die Laien nahm die Gewaltsamkeit ber Späher, welche in ihre Häuser eindrangen, alle Tage zu. Bitter und laut beklagten sie sich über die Unsicherheit ihres Zustandes, der bereits so weit gehe, daß sich oft kein Bächter für ihren Landbesitz finden wolle: und das fei noch bas Geringste: heute nehme man einem seine Sabe, ben andern Tag die Freiheit, den dritten sein Leben 1). Schon seit lange gab es unter ihnen zwei Parteien, von denen die eine fich in das Unvermeidliche fügte, die andere heftig widerstrebte. Bei ben wieder zunehmenden Bedrängnissen bekam die lettere bas Uebergewicht. Sie spottete der Hoffnung, die man sich auf den Uebertritt des Königs mache, ber vielmehr ein unverbesserlicher Sugenott sei, auch nur barum die Miene der Milde gegen die Katholiken annehme, um ihnen später ben Zaum besto strenger anzulegen: ein papstliches Breve fordere sie zur Ruhe auf, aber auch ber Papft könne ihnen nicht gebieten, sich ohne weiteres hinopfern zu lassen. Einige ber Entschiedensten haben sich in diesen Zeiten noch einmal in der frühern Weise an den Hof bon Spanien gewendet. Dort hatte man jedoch nicht allein Frieden geschlossen, sondern die Hoffnung gefaßt, eine innige Allianz zu Stande zu bringen: man wies alles bon sich.

In bieser Bedrängniß und Berzweiflung ist nun in einem ober zweien ber Berwegensten unter ihnen der Gedanke wenn nicht entstanden, doch gereift, sich selbst zu helsen: sie haben einen Plan erzgriffen, der an ruchloser Wildheit alles übertraf, was in dieser von Complotten erfüllten Spoche vorgekommen ist.

Unter ben Familien, welche ben Missionspriestern bei ihrer Anstunft in England Aufnahme gewährten und von benselben bewogen wurden, den Katholicismus wieder ohne Rückhalt zu bekennen, erscheinen in Northampton besonders die Tresham und Catesby: sie zählten zu den wohlhabendsten und angesehensten dieser Grafschaft und wurden von den Strafgesehen besonders hart betroffen. Zu ihnen gehörten durch Verwandtschaft die Winters von Huddington, ebenfalls sehr eifrige Katholiken. Es ist leicht zu erklären, daß die auswachsenden jungen Männer aus dieser Verwandtschaft, wie Thomas Winter und Robert Catesby, keine Pflicht gegen die protestantische

<sup>1)</sup> Der venetianische Gesandte berichtet von Doglienze e querelle accompagnate di lacrime di sangue. In diesem Sinne sind die römischen Berichte. De vero statu Angliae — La vera relatione dello stato, Agosto 1605. Die Berfolgung der Katholiken hatte am 26. Juli ansgesangen.

Regierung anerkennend, ben Druck, ben sie von ihr erfuhren, mit fedem Biberftand und gewaltfamen Entwürfen erwieberten. Bu biefen gesellten fich ein paar hanbfeste und waffenfertige Bruber aus einer Familie, die von Pork stammte, John und Christopher Wright, in gleicher Sinnesweise. Sie betheiligten fich an bem Unternehmen bes Grafen Effer, benn bor allem an einem Umfturg ber beftebenben Autorität war ihnen gelegen: Robert Catesby ist nur burch eine schwere Gelbbufe, die er kaum burch ben Berkauf eines ber einträglichsten Familiengüter aufbringen konnte, wieder frei geworben. waren unter benen, die bei ber letten Rrantheit ber Königin Elisabeth am lautesten ihr Berlangen nach einer burchgreifenden Beränderung fund gaben, und bafür eingezogen worden find 1). Tolerang hatten fie bon ber neuen Regierung erwartet; ba biefe nicht gewährt wurde, geriethen fie fofort auf neue Emporungsplane. Christoph Wright war einer von benen, welche Philipp III zu einer Unterstützung ber Katholifen aufforderten; als der Condestable jur Friedensunterhandlung nach Flandern tam, suchte ihn Thomas Winter auf, um ihm benfelben Bunfch vorzutragen. Bon beiben guruckgewiesen, fanden fie boch einen von perfonlicher Billigung unabhängigen Rückhalt. In den erzherzoglichen Niederlanden hatte fich in Folge ber Werbungen, welche laut des Friedens auch ben Spaniern geftattet waren, eine eigenthumliche Bereinigung für ihre Gefinnung Man hatte ein englisches Regiment, etwa 1500 Mann ftark, jufammengebracht, bei bem nur Jefuitenpatres ben Gottesbienft versahen, und keine andern Offiziere gebulbet wurden, als welche biesen vollkommen ergeben waren. Ein englischer Jesuit, bes Namens Baldwin, und ein Kriegsmann gleicher Gefinnung, Dwen führten baselbst bas große Wort. Es war wie ein friegerisches Seminar, zur Seite bes priefterlichen, in welchem jeder Act der englischen Regierung Afterrede, Bermunschungen und entgegengesette Plane er: wedte. Man tabelte Papst Clemens, daß er nicht auch über Jacob bie Ercommunication verhänge, und sprach unverhohlen von der Noth: wendigkeit einer gewaltsamen Abhülfe: Ansichten, welche in verwandten Kreisen in Baris wiederholt wurden, aber auch auf die Freunde in England jurudwirften. Robert Catesby war bei ber Anwerbung bes Regiments besonders thätig gewesen. Auf der Reise Christoph Wrights

<sup>1)</sup> Camben an Cotton nennt Bainham, Catesby, Tresham, beibe **Brights:** er bezeichnet sie als gentlemen hungerstarved for innovation. Camdeni Epistolae, 347.

nach Spanien begleitete ibn einer ber entschloffensten Offiziere biefes Regiments, Buy Fawfes; mit Winter ging berfelbe wieber nach England: er war von Owen als besonders tuchtig ju bem gräßlichen Unternehmen, mit beffen Ausführung man umging, bezeichnet worden. Es muß babingestellt bleiben, in weffen Ropfe ber Gebanke, in biefem Augenblid bazu zu schreiten; entsprungen ist: wir wiffen nur, baß ibn Catesby erst Ginem, bann mit biesem vereint ben übrigen Genoffen ausgesprochen hat. Denen hatte fich noch ein Mann beigesellt, welcher der vornehmsten englischen Aristofratie, wenn auch in entferntem Grabe angehörte. Es war Thomas Percy, ein Berwandter bes Herzogs von Northumberland, ber durch beffen Ginfluß einst eine Stelle in dem Hofhalt König Jacobs von Schottland erhalten und alsbann die Berbindung biefes Fürsten mit den Katholifen vermittelt hatte: er war emport, daß die Berficherungen, die er damals im Namen des Königs den Katholiken machen zu burfen meinte, von Diesem bann nicht erfüllt worden waren. Im Frühjahr 1604, eben um bie Beit, daß der Friede zwischen Spanien und England abgeschlossen wurde, welcher nichts für die Katholifen stipulirte, kamen sie eines Tags in einem einsamen Sause bei St. Clements gusammen und schwuren einander mit feierlichem heiligem Gib unverbrüchliches Geheimniß. Die Absicht war gewesen, bem versammelten Barlament noch einmal eine bringende Petition im Namen ber Katholiken vorjulegen: aber beffen Beschluffe hatten fie überzeugen können, baß damit nichts zu erreichen sei. Ganz im Gegentheil: am Tage lag, daß die nächste Sitzung ihnen vielmehr noch schwerere Bedingungen auflegen würde. Ein Anschlag gegen bie Berson bes Königs ober gegen seine Minister, wie er so oft gefaßt war, konnte nicht weit führen, selbst wenn er gelang: benn allezeit blieb bas Parlament mit feiner protestantischen Mehrheit, um antikatholische Statuten festaufeten, es blieben die Richter, um fie auszuführen. Catesby eröffnete nun einen Anschlag, welcher alle miteinander umfaßte. Der König selbst und sein ältester Sohn, die Beamten seines Hofes und Staates, geiftliche wie weltliche Lords, und die Abgeordneten bes Unterhauses, alle sollten in dem Augenblick, wo sie beisammen waren, um das Parlament wieder zu eröffnen, im Saal ihrer Bersammlung mit Bulver in die Luft gesprengt werden; - bort, wo sie die berhaßten Gefete gaben, wollte man fie vertilgen, jugleich Rache an ihnen nehmen, und für eine andere Ordnung der Dinge in Kirche und Staat Raum ichaffen.

Durchaus neu war dieser Anschlag nicht. Schon unter Elisabeth v. Ranke's Werte XV.

war babon bie Rebe gewesen, was einst Bothwell gegen Beinrich Darnley gethan ober versucht hatte, gegen fie zu wiederholen; aber icon bamals hatte man bemertt, bag bas nicht jum Biel führen würde, und war auf ben Plan verfallen, die Königin sammt ihrem Barlament in die Luft zu fprengen. Man hat barüber ben Jefuitenfuperior, henry Garnet, consultirt: er hat die handlung für rechtmäßig erklärt, und nur den Rath gegeben, dabei fo viel wie möglich Derer ju schonen, die unschuldig seien 1). Bas unter Elisabeth beabsichtigt worden, darauf kam man unter Jacob I zurud, als man fah, daß seine Thronbesteigung die gehoffte Beränderung nicht herborbringe. Auch biesmal regte fich bas Bebenken, bag babei mancher Ratholif umfommen werde. Auf eine, ohne nähere Bezeichnung bes Falles ihm vorgelegte Frage gab Garnet die Antwort, wie ein Mufti sein Ketwa: wofern ein Borhaben unzweifelhaft ein gutes und auf keine andere Beise durchzuführen sei, so möge man unter vielen Schuldigen auch einige Unschuldige vertilgen 2). Catesby hatte auch mit ben Unschuldigen fein Mitleiden; er fah in ben Lords überhaupt nur Memmen und Atheisten: fraftige Manner wurden beffer an ihrer Stelle fein.

Unverweilt, noch im December 1604, schritten die Verschworenen ju ihren Borbereitungen; Perch, ber noch jum Sofhalt gerechnet wurde, miethete ein Saus, bas an die Parlamentsgebäube ftieß; mit einer Mine suchten fie die Grundmauern ju durchbrechen, welche es von benselben trennten, — ein Borhaben, das mehr von ihrem Gifer als von ihrem Verstande zeugt, und mit dem sie schwerlich zu Ende gefommen maren, - als ihnen ber Zufall, daß ein Gewölbe unmittelbar unter bem Saufe ber Lords miethlos wurde und von ihnen gemiethet werben konnte, eine bei weitem beffere Gelegenheit zur Ausführung ihres Anschlages barbot. Sie füllten es mit einer Anzahl von Bulvertonnen, welche die ungeheure Quantität von 9000 Pfund enthalten haben follen; sie zweifelten nicht, an dem nach mancherlei Brorogationen festgesetten Tage ber Parlamentseröffnung, 5. November 1605, die große Katastrophe in aller ihrer Gräßlichkeit bervorzubringen. Die Absicht war, wenn ber König und ber Pring von Wales um= gekommen seien, den jungeren Prinzen oder die Prinzessin, beren



<sup>1)</sup> Garnet sagt in bem beobachteten Gespräch mit Hall: man gebe ihm schulb some advice in Queen Elisabeths time of the blowing up of the parliament-house with gunpowder; — I told them, it was lawful — — Jarbine Gunpowderplot 202.

<sup>2)</sup> Mus feinem Berbor: Jardine 206.

man sich zu bemächtigen dachte, auf den Thron zu setzen und während ihrer Minderjährigkeit eine Regentschaft unter einem Protector einzurichten 1). Alle Vorbereitungen waren getroffen, um eine streitbare Mannschaft ins Feld zu bringen, deren vornehmste Führer sich unter dem Vorwand einer Jagd zu Dunchurch in Warwickshire versammeln sollten. Das englische Regiment in Flandern sollte herüberkommen und zum Mittelpunkt für eine neue bewaffnete Macht dienen. Kein Zweisel, das Owen vollkommen eingeweiht war. Noch manche andere zuberlässige Leute waren in das Geheimniß gezogen worden, und unterstützten das Vorhaben mit ihrem Geld; einer von diesen wurde nach Rom geschickt, um den Papst von der Nothwendigkeit des Unternehmens zu überzeugen, und ihn zu entsprechenden Beschüssen zu vermögen. Am Allerheiligen Tag unterbrach Pater Garnet sein Sebet mit einem Hymnus über die Besteiung der Länder der Gläubigen von dem Geschlecht der Gottlosen.

Schon war aber die Regierung gewarnt, namentlich von Paris ber, wo die jesuitisch gesinnten Priester sich noch lauter zu äußern wagten, als in London: die Warnung war ausbrücklich mit ber Bemerkung geschehen, daß ein Unternehmen "biefer Beuchler und Berzweifelten", benn fo bezeichnete man fie, unmittelbar bevorstebe 2). Welchen Eindruck mußte es nun machen, als einer ber katholischen Lords, ber früher benselben Richtungen gefolgt, seit einiger Zeit aber von ihnen jurudgetreten war, Lord Mounteagle, einen ihm jugegangenen anonymen Brief, in welchem er in geheimnigbollen Ausbruden erinnert ward, fich bei ber Eröffnung bes Parlaments fern ju halten, bem leitenden Minifter mittheilte. Mag es nun fein, baß ber König, wie er selbst erzählt, ben Sinn eines Wortes entziffernd auf den Gedanken gerieth, daß ihm ein ahnliches Schicksal bereitet werde, wie seinem Bater, ober mogen schon bie Minister, wie fie versichern, der Sache auf die Spur gekommen sein: — am Abend vor ber Eröffnung bes Parlaments wurden die Rellerräume untersucht; nicht allein fand man unter Reisig und Holz die Bulvertonnen, sondern auch einen von den Berschwornen. Gub Kawfes, der mit den letten Borbereitungen ju dem Attentat beschäftigt war. Mit lachendem Geficht geftand er sein Borhaben ein, in bem er gleichsam

<sup>1)</sup> Lingard IX, 52. Mus Greenway's Aufzeichnungen.

<sup>2)</sup> Aus einem Schreiben Barry's an Edmondts, Paris, 10. October 1605 bei Birch Negotiations 234. Somewhat is at present in hand amongst these desperate hypocrits.

bie Erfüllung einer religiöfen Pflicht erblickte. Der gelehrte König meinte einen fanatischen Mutius Scaevola vor sich zu haben.

Durch die Entbedung geschreckt, eilten die übrigen Berschwornen, bie in London waren, nach bem bestimmten Sammelplat Dunchurch; aber die Radricht, die fie mitbrachten, hatte eine allgemeine Entmuthigung zur Folge. Es mochten etwa hundert Gefährten fein, mit benen sie unternahmen, sich nach Bales zu retten, wo bie meisten Ratholiken wohnten: unterwegs hofften fie auf zugesagte Berftarkungen und die Beistimmung der Population. Einmal haben sie wirklich versucht, sich biefer ju versichern: aber auf ihre Erklärung, fie feien für Gott und bas Land, ward ihnen geantwortet, man muffe auch für ben König sein: Niemand gesellte sich ihnen zu, und schon hatten sich Biele von ihren Begleitern zerstreut, als sie von der bewaffneten Macht der Grafschaft Worcester unter dem Sheriff derselben zu Holbeach erreicht wurden. Da wurden Berch und Catesby, Rücken an Rücken stehend, von zwei Rugeln aus derselben Muskete tödtlich getroffen; auch die beiben Wrights famen um: Thomas Winter wurde gefangen 1).

Die öffentliche Autorität triumphirte, wie in allen ähnlichen Fällen seit Heinrich VII, so auch über biesen wilbesten Bersuch, sie zu burchbrechen.

Das Merkwürdigste an bemfelben möchte sein, daß er sich vor allem gegen bas Parlament richtete. Während ber Bürgerfriege hatte man ben eben herrschenden Fürsten nur aus dem Keld zu treiben. zu verjagen gebraucht, um eine andere parlamentarische Gewalt ju schaffen: ben Attentaten gegen Königin Elisabeth lag die Hoffnung zu Grunde, durch ihren Tob einen gleichen Erfolg hervorzubringen: wie man aber schon in ihren letten Jahren sah, daß das nichts nüten werde, so hatten die verhältnismäßig freien Bahlen nach dem= felben das nämliche Refultat gegeben: die protestantische Richtung behauptete auch unter ber neuen Regierung in ben Wahlen bie Oberhand; die einzige Möglichkeit einer Beränderung für die Zukunft lag barin, daß man das Parlament felbst vernichtete, nicht sowohl die Institution, wobon wenigstens nicht die Rede mar, als die Männer. bie es eben ausmachten und ihm feinen Charafter gaben. Das Attentat gegen bas Barlament ift ein Beweis seiner Macht. Bulberverschwörung richtete fich gegen ben König nicht an und für



<sup>1)</sup> Gleich bamals berichtete bas Molino so wie ber König in seiner Conjuratio sulphurea; vgl. Barclav Series patesacti parricidii 569.

sich in seiner monarchischen Eigenschaft, sondern als Haupt der gesetzgebenden Gewalt: diese selbst in allen ihren Bestandtheilen, ohne Rücksicht und Enade mußte vertilgt werden, wenn eine den hierarchischen Tendenzen entsprechende Staatsordnung wieder jemals Raum gewinnen sollte.

Der nothwendige und unausbleibliche Erfolg war ber, daß bas Barlament, beffen Sitzung nun boch erft im Januar 1606 eröffnet wurde, seine scharfen Gefete noch verschärfte. Die Maffe ber Ratholifen hatte an bem Attentat feinerlei Antheil, aber wie es boch in ihrer Mitte entsprungen, auf die Abhülfe ihrer gemeinschaftlichen Beschwerben berechnet war, so wurden sie Alle von der Rückwirkung Die katholischen Recusanten sollten ben alten Strafen betroffen. unterworfen, vom Sofe und von der hauptstadt ausgeschloffen fein, und keinen öffentlichen Dienst bekleiben durfen, weder in der Rechts: pflege noch in der Berwaltung, selbst nicht als Aerzte; ihre Säuser follten jeden Augenblick ber Durchsuchung offen fteben: die Ginsegnung ihrer Chen, die Taufe ihrer Kinder sollte nur von protestantischen Geistlichen rechtsgültig vollzogen werden können. Es ist augenscheinlich, daß ber römische Stuhl die Bewegungen der Katholiken in diesem Augenblid lieber zurückgehalten hätte: aber ba sich biese boch auf den von den Missionaren eingeschärften Grundsat bezogen, daß man gegen einen König, der ein Reter sei, keine Pflicht habe, so hielt das Parlament für nothwendig, ihnen einen Eid aufzulegen, der auch die kirchliche Gewalt berührte. Sie follten nicht allein ben König als ihren legi: timen Fürsten anerkennen, ihn gegen jebe Verschwörung und jebes Attentat, felbst wenn sie unter bem Borwande ber Religion borgenommen würden, vertheidigen, ihm folde zu offenbaren versprechen. sondern fie follten auch der Lehre, daß ein Papft durch firchliche Autorität das Recht habe, einen König abzusehen, seine Unterthanen bom Eid ber Treue loszusprechen, absagen und die Behauptung, bak Kürften, die der Papft excommunicirt habe, von ihren Unterthanen entsett und getöbtet werden konnten, als gottlos und fegerisch ver-Die Aufmerksamkeit richtete sich auf jenes englische bammen 1).

<sup>1)</sup> Juro, quod ex corde abhorreo, detestor et abjuro tanquam impiam et haereticam hanc damnabilem doctrinam et propositionem, quod principes per papam excommunicati vel deprivati possint per suos subditos vel alios quoscunque deponi aut occidi. Der ursprüngsiche Entwurf war gewesen, daß der Papst überhaupt das Recht nicht habe, Könige zu excommuniciren. So weit aber wollte König Jacob in seinem alles abwägenden Sinne nicht gehen.

į

Regiment im Dienste bes Erzherzogs: man fand es gefährlich, daß sich dort so viele Mißbergnügte sammelten und in den Waffen übten, um sie vielleicht einmal gegen ihr Vaterland zu brauchen. Man setzte seft, daß Jedem, der in fremde Dienste gehe, vor seiner Abreise der Suprematseid und die Verpflichtung, sich nicht mit dem Papstthum auszusöhnen, auferlegt, und selbst eine Caution dafür abgenommen werden sollte.

Im Frühling des Jahres 1605 neigte sich in England noch Alles zu milben und versöhnenden Tendenzen; im Frühjahr 1606 hatten die entgegengesetzen vollkommen die Oberhand gewonnen.

Mit Nothwendigkeit wirkte das nun aber wieder auf die katholischen Länder und Regierungen ein. In Spanien, wo das Selbstgefühl des Katholicismus am leichtesten zu erregen war, machten die
strengen Satungen des Parlamentes an sich einen bittern Eindruck;
aber überdies wandten sich irische Flüchtlinge dahin, welche von der Ausführung derselben, wie sie in Irland stattsand, einen aufregenden Bericht gaben 1): die Nation fühlte sich in ihren Glaubensgenossen beleidigt. Beide Regierungen, die spanische und die niederländische,
schlugen es der englischen ab, Individuen wie Baldwin und Dwen, welche
der Theilnahme an der Conspiration geziehen wurden, auszuliefern, oder Andere, welche diese für gefährlich hielt, zu entsernen. Man brachte
das Testament der Königin Maria, in welchem sie für den Fall, daß
ihr Sohn sich nicht bekehre, ihr Erbrecht auf England, Frankreich,
Irland und Schottland an das Haus Spanien übertragen hatte, in
die Erinnerung der Gläubigen.

Und wie sehr mußte sich ber römische Hof burch jene Eidesleistung verletzt fühlen! Eben war ein Papst gewählt worden, Paul V, Borghese, der von der Wahrheit der pontificalen Grundsäge so durchdrungen und so entschlossen war, sie geltend zu machen, wie jemals ein früherer: Gelehrte und Staatsmänner umgaben

and the same of th



<sup>1)</sup> Suni 1606. Binmood Mem. II, 224. Cornwallis an Salisburn: such an apprehension of despair here they have of late received to make any conjunction or further amitie with us, by reason of the extreame lawes and bitter persecution as they terme it, against those of their religion both in England and especially in Ireland. — 20. Suni 229: they repair to the Jesuits, Priests, fryars and fugitives; — the first three joyne with the last children of lost hope, who having given a farewell to all laws of nature — dispose themselves to become the executioneris of the — inventions of the others.

ihn, welche in der Aufrechthaltung derfelben das Seil der Welt Eine Eidesleiftung, wie die in England geforberte, woburch Grundsätze, die man eben bamals in den katholischen Schulen mit Gifer lehrte, nicht als verwerflich, sondern als keberisch bezeichnet wurden, emporte fie in der Tiefe ihres geiftlichen Stolzes. Sie hielten es für möglich, daß die weltliche Autorität die englischen Katholiken babin bringen werde, biefen Eid anzunehmen, wie benn selbst ber von Clemens VIII eingesette Erzpriester Blackwell bies that und Andere bazu anmahnte; bamit aber wurde ber Supremat bes Königs factisch anerkannt und ber Zusammenhang ber englischen Ratholiken mit bem Papstthum aufgehoben sein. Durch biese Erwägung bewogen, gab Paul V in einem Breve vom 1. September 1606 bie Erklärung: ber Eib enthalte vieles, mas bem Glauben wiberspreche, und könne von Niemand geleiftet werben, ohne fein Seelenheil ju gefährben. Er sprach die Erwartung aus, daß die englischen Ratholiken, beren Standhaftigkeit im Feuer ber Verfolgungen wie bas Gold erprobt sei, sich auch jett bewähren, und daß sie alle Qualen ja selbst ben Tod eher erdulden, als die göttliche Majestät beleidigen würden. Im ersten Augenblick erklärten ber Erzpriester und die gemäßigten Katholiken, welche jene politischen Ansprüche nicht für die wahren Grundfate bes Papftthums hielten, bas Brebe für untergeschoben; allein es ward nach einiger Zeit in aller Form bestätigt: ein Schreiben bes angesehensten Bertheibigers bes römischen Stubles, Cardinal Bellarmin, erschien, worin er ben Erzpriester erinnerte, die apostolische Autorität des Papstes durfe überhaupt nicht angetastet werben, auch nicht in einem Jota ber bogmatischen Gubtilitäten, wie viel weniger in diesem Falle, wo ja nur die Frage sei, ob man bas Saupt der Kirche in dem Nachfolger Beinrichs VIII sehen wolle, ober in bem Nachfolger St. Beters!

Hierüber aber gerieth nun Jacob I in eine zugleich gelehrte und weltlich bynastische Aufregung. Er ergriff selbst die Feder zur Bertheidigung des Eides, an dessen Formulirung er vielen Antheil hatte. Er sprach sein Erstaunen aus, daß ein so namhafter Gelehrter wie Bellarmin den Suprematseid mit diesem Sid der Treue verswechsele, in welchem kein Wort vorkomme, das einen Artikel des Glaubens berühre, der nur dazu dienen solle, Bersechter von Attentaten wie die Pulververschwörung von den ruhigen Unterthanen fatholischer Religion zu unterscheiden: nichts Unheilvolleres habe diesen begegnen können, als daß der Papst den Sid verdamme und dadurch das ursprüngliche Verhältniß des Gehorsams, das sie an ihren Fürsten

₹

knüpfe: er muthe ihnen zu, biesen Gehorsam zu verleugnen, den von Bielen nach dem Borgang des Erzpriesters bereits geleisteten Sid wieder abzuschwören. Jacob I gab sich viel Mühe, seine Formel aus den Sakungen der alten Concilien zu rechtsertigen 1).

Auch mißlungene Attentate haben zuweilen die weitgreifendsten politischen Wirkungen. Jacob I war von dem Gedanken ausgegangen, seine Unterthanen jeden Bekenntnisses in gleichmäßigem freiem Geshorsam an sich zu fesseln, seinem großbritannischen Reiche ein friedliches Verhältniß zu den an sich entgegengesetzten Mächten der Welt zu verschaften: da trat jener Mordversuch ein: die Maßregeln, die er ergriff, um seine Person und das Land gegen die Wiederholung eines Attentates wie das letzte zu sichern, regten die nationalen und kirchlichen Feindseligkeiten wieder auf, die er beruhigen wollte, und fachten sie zu hellen Flammen an.

1) Apologia pro juramento fidelitatis, opposita duobus brevibus.... et literis Bellarmini ad Blackwellum Archipresbyterum. Opera Jacobi regis, p. 237. Lond. 1619.



#### Biertes Capitel.

# Auswärtige Politif in den nächsten zehn Jahren.

Bas schon vor der Thronbesteigung Jacobs geschehen war, wiederholte sich unter diesen Umständen. Bon den beiden religiösen Parteien, welche die Welt theilten, der einen angehörig, hatte er doch Berbindung mit der anderen gesucht, als er durch Ereignisse, die außerhald aller Berechnung lagen, veranlaßt und fast genöthigt wurde, zu seiner ursprünglichen Haltung zurückzukehren.

Seine vollen Sympathien hatte die Republik Venedig in dem Haber, in den sie damals mit dem römischen Stuhle gerieth. Die Gesetz, welche sie zur Beschränkung des geistlichen Einslusses gegeben hatte, fand er höchst gerecht und verständig: — glücklich wäre Europa, wenn auch andere Fürsten die Augen aufthun wollten: man würde alsdann nicht so viele Anmahungen des römischen Stuhles erleben; er zeigte sich bereit, mit der Republik in Bund zu treten. Die Benetianer haben immer behauptet, die lebendige Theilnahme des Königs von England an ihrer Sache habe bereits die Eisersucht der Franzosen erweckt, und dieselben in dem Entschluß bestärkt, diese Frungen in Concurrenz mit Spanien beizulegen 1). Wenn die Republik, wiewohl sie einiges nachgeben mußte, doch mit Wahrung

100

<sup>1)</sup> Contarini, Relatione 1610. Pareva che nelli moti passati col papa havesse la republica aggradito pin l'offerte dei Inglesi che gli offizii et interpositioni di Franza e da quelle piu, che da questi riconosciuto l'accommodamento: il che per tutta la Franza si è potuto comprendere.

ihrer Selbständigkeit aus diesem Streite hervorging, so hat fie immer geglaubt, dafür auch bem König Jacob verpflichtet zu sein.

So fann benn auch kein Zweifel barüber obwalten, bag bie Spanier vornehmlich durch die Ablehnung des engeren Bündniffes, bas fie bem König von England mehr als einmal vorgeschlagen hatten, dazu bewogen worden sind, auf eine friedliche Beilegung ber niederländischen Jrrungen Bedacht zu nehmen. Auch in Frankreich haben fie einen ähnlichen Berfuch gemacht: auch biefer scheiterte an ber Festigkeit und bem Mißtrauen Heinrichs IV. Davon aber waren fie burchbrungen, bag fie ohne von ben beiben Mächten wenigftens bie eine zu gewinnen, selbst durch die außerste Anftrengung ber abgefallenen Nieberlande niemals Meister werben würden. Trop einiger Bortheile, die fie auf bem festen Land erfochten hatten, traten fie, burch bas lebergewicht ber holländischen Seemacht gebrängt, endlich mit annehmlicheren Borschlägen als bisher hervor. Die englische Regierung rieth ben Generalstaaten, wenn ihre Unabhängigkeit anerkannt werbe, sich in allem andern gefügig zu zeigen: auch bann nicht zu widerstreben, wenn dies nur auf einstweilen durch einen Stillstand geschehe, benn bamit wurden fie im Uebrigen beffere Bebingungen erlangen, und bei benen wurde England fic schützen 1). Nach beiben Seiten hin, durch Abwendung von der einen und guten Rath auf der andern, beförderten dergeftalt die Engländer den Abschluß bes zwölfjährigen Stillstandes, welcher ben vereinigten Provingen eine unabhängige Stellung verschaffte, Die fie fich nicht wieber haben entreißen lassen. Die Spanier maßen den Erfolg nicht so wohl ben Provinzen selbst, als ben beiben mit ihnen verbundeten Mächten bei; von jenen seien die Artifel niedergeschrieben, von biefen ersonnen und dictirt. Daß die Abkunft nur eine einstweilige sein folle, war ihre fehr ernstliche Meinung: fie rechneten auf ben balbigen Tob des Königs von Frankreich und künftige Unruhen in England, um ben Krieg noch einmal wieder aufzunehmen 2). Bas aber bie Zukunft auch immer bringen mochte, zunächst lag für England wie für Frankreich ein unbeschreiblicher Bortheil darin, daß ein unabhängiger Staat unter ihrem Schutze entstanden war, der sich ihnen gegen bie noch immer vorwaltenbe spanische Macht anschließen mußte.

<sup>2)</sup> So versichert Bentivoglio, ber als Nuntius in Bruffel biefen Dingen nabe stand. Historia della guerra di Fiandra III, 490.



The lords of the privy council to Sir Richard Spencer and Sir Ralph Winwood.
 Aug. 1608 bei Winwood II. 429.

Ueberhaupt gab das allgemeine Einverständniß mit Heinrich IV, bas König Jacob aufrecht erhielt, seinem Staate einen Rüchalt und ibm felbst einen politischen Muth, ber fonst nicht in seiner Natur lag. Auch in ber julich-clevischen Sache hielten fie gusammen. 3wei protestantische Fürsten hatten auf den Grund ihres Erbrechtes mit Einwilligung ber Stände Besith ergriffen: bag ein Erzherzog bie Hauptfestung bes Landes in seine Hande brachte, erregte die allgemeine Eifersucht: auch in England war man ber Meinung, daß es hier nicht den Besitz eines kleinen Fürstenthums gelte, sondern die Befestigung bes Hauses Desterreich und bes Papstthums in ihrer schon schwankenden Herrschaft über die für die Zustände bes Continents so überaus wichtigen niederrheinischen Landschaften 1). Als fich Beinrich IV mit ber beutschen Union und ben Hollandern jum Schute ber possesssionirten Fürsten und zur Eroberung von Julich vereinigte, entschloß sich auch Jacob zu einer Hülfleiftung: von den englischen Truppen, die noch im Dienste ber Republik standen, nahm er 4000 Mann in eigenen Sold, schickte ihnen einen General und ließ fie nach den streitigen Gebieten vorrücken, um an dem Kampfe Theil zu nehmen.

Es scheint nicht, als habe man in England um die großen Pläne gewußt, welche Heinrich IV an dies Unternehmen knüpfte. Daß er an der Schwelle desselben mitten in seiner Hauptstadt von dem Mordstahl eines Fanatikers getrossen wurde, war ein Ereigniß, welches Freund und Feind mit dem Gefühl durchzuckte, daß es Alle angehe und einen unermeßlichen Einfluß auf die Welt haben werde: auch in England empfand man es als ein eigenes Mißgeschick. Robert Cecil, nun Graf von Salisdurp, sagte im Parlament: Heinrich IV sei wie die Vorhut gegen die Conspirationen gewesen, von denen er immer die erste Kunde gegeben habe; auch von der Pulberverschwörung soll die erste warnende Anzeige von ihm gekommen sein: er habe gleichsam in der Bresche gestanden: jetzt war er zuerst erlegen. Die Verbrechen Ravaillacs und Catesby's stammten aus derselben Quelle.

Das Unternehmen gegen Jülich ward dadurch nicht gehindert Die unirten Truppen unter dem Fürsten von Anhalt, die holländischenglischen unter Morit von Oranien und Eduard Cecil, benen sich eine Anzahl Freiwilliger aus vornehmen englischen Säusern: Winchester, Somerset, Rich, Walden Herbert zugesellten, waren in der Belage-

<sup>1)</sup> Winwood an Salisbury, 7. October 1609, Memorials III, 78.

rung schon weit vorgeschritten, als endlich auch die Franzosen auf den Befehl der verwittweten Königin herbeikamen, aber von Krankheiten heimgesucht und in schlechtester Verfassung, so daß sie die Absücht, mit der sie anlangten, den Ort in französische Sequestration zu nehmen, nicht aussühren konnten. Als die Festung genommen war, wurde sie den beiden Fürsten überliesert, die nun das ganze Land besasen. Sin Ereigniß von allgemeiner Bedeutung ist es, daß Brandenburg dadurch zuerst festen Fuß am Rheine faßte und damit auch auf dieser Seite in eine mehr europäische Stellung trat. Es geschah unter einer ähnlichen Theilnahme von Frankreich und England, wie die, unter der die Republik der Niederlande gegründet worden war, im Gegensaß gegen Oesterreich und Spanien: aber zugleich mit Hülfe der Republik selbst und der religionsverwandten beutschen Reichsstände.

Die Zeiten waren nicht mehr, in benen bie Spanier bie Baffen gleichsam zur Welteroberung ergriffen hatten; allein ihre Unsprüche blieben dieselben. Noch immer war ihr Sinn, fraft ber von bem Babst ihnen zugesprochenen Vorrechte alle Anderen von der Colonifation von America und bem Berkehr mit Oftindien auszuschließen. Sie nahmen das nördliche Afrika in Anspruch, weil es der Krone Aragon zinsbar gewesen, Athen und Roopatria, weil es ben Catalanen, Jerufalem, weil es bem König von Reapel gebort habe, Constantinopel selbst, weil es von dem letten Balaologen an Ferdinand II von Aragon testamentarisch überlassen worden sei. Rraft ber Ansprüche der alten Herzoge von Mailand meinten sie ein Recht auf bie Stäbte ber venetianischen Terra ferma und auf Ligurien zu be-Philipp III galt ihnen als der wahre Erbe der maximilia: neischen Linie bes beutschen Sauses Desterreich; ihm und feinen Rachfommen ftebe die Nachfolge in Böhmen und Ungarn gu. Tiefgreifenbe Einwirfung verschaffte ihnen ber Fortschritt ber katholischen Restan: ration auf bas beutsche Reich; indem baffelbe Motiv ihren Ginfluß über Polen ausbehnte, erlangten fie burch mercantile Berhältniffe selbst die Freundschaft protestantischer Kürsten und Städte im Norden. Ihre Absicht war nun, die beiden widerstrebenden weftlichen Machte burch bynastische Verbindung an ihre Politik zu knüpfen. Dag es ihnen nach dem Tobe Heinrichs IV gelang, mit der Wittwe beffelben eine Doppelvermählung des jungen Königs von Frankreich und bes künftigen Königs von Spanien, des einen mit einer Infantin, des andern mit einer frangösischen Pringeffin ju verabreben, war ber erfte große Schritt auf biefem Wege. Man meinte borauszusehen, bak



fie während der Minderjährigkeit Ludwigs XIII die Leitung der französischen Politik in die Hand bekommen würden. Aber schon suchten sie auch das Haus Stuart trot des Unterschiedes der Religion in diese Berbindung zu ziehen. Im August 1611 ist der spanische Gesandte, dessen Annäherungen disher unwirksam geblieden waren, mit der Erklärung hervorgetreten, daß eine Bermählung des Prinzen von Wales mit einer spanischen Infantin, wenn sie auf der englischen Seite gewünscht werden sollte, auf der spanischen keine Schwierigkeit sinden würde. Man glaubte, die Königin, die eine Befriedigung ihres Ehrgeizes in dieser vornehmen Berbindung erzblickte, die altspanische und katholische Partei, die in den höchsten Ständen und im Volk noch immer sehr zahlreich war, dürften ihren ganzen Einsluß dafür verwenden.

Noch aber stand ein Mann an der Spitze der Geschäfte, der diesem Borhaben entgegenzutreten entschlossen war: Robert Cecil, dem es überhaupt zuzuschreiben ift, daß die Tendenzen ber elisabethanischen Politif in die Zeiten der Stuarts so weit übergingen, als dies ge-Ich weiß nicht, ob man die beiden Cecil zu ben großen Männern von England rechnen fann; es scheint ihnen fast an ber Unabhängigkeit ber Stellung und bem schwungvollen, glanzenben Genius zu gebrechen, ber bafür erforderlich mare: aber zu ben wirfsamsten Berfonlichkeiten gehören sie ohne Zweifel. Robert Cecil war ber Erbe ber Geschäfte, ber Erfahrungen und ber perfonlichen Berbindungen seines Baters Wilhelm. Aller auftauchenden Nebenbuhler wußte er sich zu entledigen 1), durch geheime ober offene Gegenwirkung, gerechtfertigt ober nicht; wie der Keind seiner Keinde, so war er der Freund seiner Freunde. Er änderte baran nichts, daß bie wichtigen Geschäfte im geheimen Rath verhandelt wurden, aber seine natürliche Ueberlegenheit und das Ansehen, das er allmählich erworben, bewirkten, daß doch immer nach seinem Sinne entschieden Der König selbst ließ bemerken, daß er sein Uebergewicht boch nicht gang in ber Ordnung finde. In einem feiner Briefe scherzt er darüber, daß der Minister in der Mitte der Geschäfte rubia walte und er, der König, sobald berfelbe rufe, herbeieilen muffe, und zulett boch nicht anders könne, als die von ihm an die Hand gegebenen Beschlüsse anzunehmen. Ein kleiner verwachsener Mann, bem Jacob beshalb in feiner Beife einen spöttischen Beinamen gab,

<sup>1)</sup> Molino: E huomo astuto sagace e persecutore acerrimo de suoi nemici... ne a avuto multi e tutti egli a fatto precipitare.

ber aber burch den Geist auffiel, der aus seinem Antlitz und aus jedem seiner Worte leuchtete, und der selbst in seiner Erscheinung boch eine gewisse Würde hatte. Daß er unermeßlich reich war, namentlich durch Capitalanlagen in holländischen Fonds, die damals überaus hohe Zinsen abwarfen, vermehrte seine Selbständigkeit. Inmitten vieler Andern, welche Geschenke nahmen, zeigte er sich unzugänglich für solche und unbestechlich. Er war in dieser Zeit das Orakel von England 1).

In der englischen Jugend regte sich immer aufs neue der Bunsch, daß der Krieg mit Spanien, von dem man sich unzweiselshaften Erfolg versprach, mit aller Macht erneuert werden möge. Robert Cecil war so wenig dafür, wie einst sein Bater. Namentlich machte der Zustand von Irland, wo Throne mit Jacob nicht viel minder unzusrieden als mit Elisabeth, den Gehorsam wieder von sich geworfen hatte und endlich gegangen war, um seinen misvergnügten Landsleuten auswärtige Hülfe herbeizuschaffen, ein friedliches Berkältniß zu Spanien zur Nothwendigteit. Aber wenn Cecil mit den Spaniern nicht brechen mochte, so wollte er sie doch nicht mächtiger werden oder Einsluß auf England selbst gewinnen lassen. In Bezug auf jenen Borschlag hat er gesagt, der brave Prinz von Wales könne überall blühende Rosen sinden: er brauche nach keiner Olive zu suchen.

Der vorwaltende Gedanke blieb, daß Jacob I, wenn er auch nicht zu den Waffen greife, doch nun, da Heinrich IV nicht mehr war, selbst an die Spitze der antispanischen Partei in Europa treten solle.

Um zunächst ben in Jülich begründeten Zustand zu behaupten, hielten Jacob I und seine Minister ein Bündniß der Länder, die zu bemselben mitgewirkt hatten, für das einzig geeignete Mittel. Im März 1612 finden wir den englischen Gesandten im Haag, Sir Ralph Winwood in Wesel, wo denn ein längst vorgeschlagenes Defensivbündniß mit den Fürsten der Union, Pfalz, Brandenburg, Hessen, Würtemberg, Baden, Anhalt, wirklich zum Abschluß kam. Die beiden Theile versprachen einander gegenseitige Unterstützung gegen Alle, welche sie wegen der Union oder ihrer für die Herstellung des Besitztandes in Jülich-Cleve und bessen Behauptung geleisteten Hüsse ansechten würden: der König sollte alsdann 4000, die Fürsten 2000

<sup>1)</sup> Motino: L'autorità del quale è così assoluta, che con verità si puo dire essere egli il re e governatore di quella monarchia.

Mann für den andern Theil ins Feld stellen oder eine bestimmt normirte Gelbsumme nach ber Bahl bes Angegriffenen bafür gahlen 1). Der Vertrag ward auf feche Sahre geschlossen, für welche Zeit auch die Union noch verabredet war. Die Jbee, ich weiß nicht, ob König Jacobs, aber boch der leitenden Staatsmänner, ging dahin, diese Allianz zur Grundlage einer allgemeinen europäischen Verbindung gegen bas Umfichgreifen ber Spanier zu machen 2). Die beutschen Fürsten forberten die Königin-Regentin von Frankreich auf, ihr beizutreten und die Republik der vereinigten Provinzen zum Beitritt zu veranlassen. Maria Medici lehnte dies als unnöthig ab, da die Republik durch die früher geschlossene Defensivallianz hinreichend gefichert sei; für den nächsten Zweck aber wirkte ihre damalige Regierung noch mit. Die Spanier batten die Absicht gefaßt, nach bem Tobe Raiser Rubolfs ben Erzherzog Albrecht auf ben faiserlichen Thron zu erheben. Gin Theil der Kurfürsten, unter andern auch bas in ber Sache von Julich benachtheiligte Sachsen, war für ihn; er befaß die Sympathien der eifrig katholischen Welt. Aber England und Frankreich faben in ber Bereinigung ber Reichsgewalt mit bem Besitz ber spanischen Nieberlande eine Gefahr für sich selbst und die unter ihren Auspicien begrundete Republik. Gie haben ben Spaniern geradezu erklart, fie wurden es nicht bulben, sonbern fich mit ihren Allierten, bas ift boch eben ber Republif und ber Union, bagegenseten.

Von diesem Einspruch der Mächte in Bezug auf die kaiserliche Krone scheint man in Deutschland wenig erfahren zu haben: aber er war entscheidend. Nicht Albrecht, sondern Matthias, der den protestantischen Bestrebungen um vieles näher stand und die Union billigte, bestieg den kaiserlichen Thron 3). Waren doch auch die

<sup>1)</sup> Alligantia inter regem et electores Germaniae bei Rymer, VII, II, 178.

<sup>2)</sup> Francesco Contarini besuchte ihn im September 1610 auf bem Lanbe und nahm an seiner Jagd Theil, wo sich benn Jacob in mannichsaltigen Gesprächen erging: de pensieri di Spagnoli con poca loro laude... non mostro far alcun conto del Duca di Sassonia suo cognato ni delle investitura data li dall' imperatore nel ducato di Cleves.

<sup>3)</sup> Beaulieu an Trumbull, Baris 29. Juni 1612: Both from this state (France) and the state of England it hath been plainly enough intimated unto them (the Spaniards) that if they would go about to make the Archduke Albert Emperor or king of the Romans both these states with their allies would set their rest to hinder it.

Spanier unter ber Leitung bes friedliebenden Lerma nicht gemeint, bie Sache aufs äußerste zu treiben.

In der jungen Republik der Niederlande that sich damals eine Entzweiung zwischen ben ariftofratischen Dlagistraten und bem Statthalter hervor, welche jugleich eine religiöse Meinungsverschiedenbeit in sich schloß. Die statthalterische Partei hielt an ben ftrengen Lehren bes Calvinismus fest, die aristokratische begunftigte die milberen und vermittelnden Ansichten, nach benen überdies ber weltlichen Macht eine nicht geringe Autorität über bie Geiftlichen gutam, wie sie von Arminius in Lepben vorgetragen wurden: nach beffen Tobe beriefen fie einen beutschen Professor, Conrad von dem Borft, ber ben Meinungen seines Vorgängers noch andere weiter abweichenbe, bem Socinianismus zuneigende hinzufügte. Es hat immer bas Erstaunen der Welt erregt, daß König Jacob in dieser Sache Partei nahm, ein Buch gegen Borft schrieb und nicht ruhte, bis berfelbe von feiner Stelle entsetzt wurde. In der That war es nicht blos gelehrter Gifer, mas ihn bie Feber in bie Sand nehmen ließ: wir bemerken, daß ihm die Anhänger des Arminius, die Förderer Borfts auch politisch widerwärtig waren. Die Führer ber ftäbtischen Ariftofratien zeigten nach dem Abschluß des Waffenstillstandes eine merk liche Ralte gegen bie englischen Interessen und neigten sich zu ben frangösischen. Ueberdies hielt ber König bafür, daß positive Orthoborie nothwendig fei, um ben Kampf mit bem Katholicismus zu bestehen und einen auf die Religion gegründeten Staat aufrecht ju erhalten: er ließ ben Bringen von Dranien auffordern, sich in biefer Sache mit ihm zu vereinigen. Deffen streng calvinistische Haltung war zugleich eine Huldigung für England.

In dieser Berssechtung der religiösspolitischen Angelegenheiten, die auch die französischen Resormirten umfaßte, ist die Berheirathung der Prinzessin Slisabeth von England mit dem Kurfürsten Friedrich V von der Bfalz beschlossen worden.

Dieser junge Fürst, bamals nach bem Tobe seines Vaters noch unter Vormundschaft, hatte die Aussicht, ungewöhnlich früh zum Besitz einer für das deutsche Reich bedeutenden Stellung zu gelangen. Durch seine Mutter war er der Enkel des Begründers der holländischen Selbständigkeit, Wilhelms von Oranien; der Statthalter Moritz und der Herzog von Bouillon, der als das Haupt der französischen Resormirten gelten konnte und sich mit einer andern Tochter Wilselms vermählt hatte, waren seine Oheime. Friedrich hatte einige Jahre bei dem Herzog in Sedan zugebracht. Wie Moritz, so war



auch Bouillon in ber europäischen Politik jener Zeit mannichfach thätig; fie standen auf dem Continent an der Spipe der Partei, die sich bem Papstthum und bem Sause Desterreich am eifrigsten entgegenfette. Zuerst hat Bouillon die Aufmerksamkeit Jacobs auf ben jungen Friedrich gerichtet, ihm beffen gute Eigenschaften, feine großen Mussichten geschildert: und, obwohl nicht ohne Zuruchaltung, eine Bermählung ber Bringessin Elisabeth mit ihm für wünschenswerth erklärt 1). Sie follte die bynastische Berbindung zwischen dem continentalen und bem englischen Protestantismus bilben. schiebener brachte ber Bruder bes Herzogs von Würtemberg, Ludwig Friedrich, der fich damals in Sachen ber Union in England aufhielt, die Bermählung in Antrag. Er sagte dem König, in dem jungen Pfalzgrafen werde er nicht sowohl einen Schwiegersohn, als einen Diener haben, ber von seinem Wint abhänge: er werbe sich alle beutschen Fürsten daburch verpflichten 2). Nach Abschluß ber Allianz zu Wesel begab sich ber Graf von Sanau, ber ebenfalls mit einer Tochter Wilhelms vermählt war, mit zwei pfalzischen geheimen Rathen nach London, um die Sache ju Stande ju bringen: fie follten bort mit bem Bergog von Bouillon zusammentreffen, auf beffen Rath fie ausdrücklich angewiesen waren. Dem englischen Sof lag noch eine andere Bewerbung um die Bringessin vor. von Savohen hatte eine Doppelvermählung feiner Kinder mit bem Bringen und ber Pringeffin von England in Antrag gebracht. Es erschien wie ein Wettstreit zwischen katholischen und protestantischen Fürsten, welcher Theil "biese Berle" die Pringeffin von England bavon tragen werbe. Ohne Zweifel war es hauptfächlich die Rückficht auf die Religion, welche für den deutschen Bewerber entschied. Die Bringeffin gab einen großen Gifer für ben Brotestantismus fund; Jacob fagte: er werde feine Tochter in ber Ausübung ber Religion nicht beschränken laffen, wenn sie auch Königin ber Welt werben sollte 3). Am 16. Mai unterschrieben die Mitglieder bes geheimen Rathes ben Bertrag, in welchem bie Bermählung zwischen ber einzigen Tochter bes Königs, Mylaby Elisabeth, und bem Erztruchseß und Rurfürsten bes beiligen Reiches, Pfalzgraf Friedrich, mit ben erforderlichen Bestimmungen über Aussteuer und Morgengabe festgeset Man fann barin bas lette Werk Robert Cecils feben, er

<sup>1)</sup> Green: Princesses of England V, 180. De la Boderie II, 248.

<sup>2)</sup> So berichtet A. Foscarini, 20. Januar 1612.

<sup>3)</sup> Winwood an Trumbull: Memorials III, 357.

v. Rante's Berte XV.

verschied wenige Tage nachher. Auf den Kanzeln hatte man gegen eine Bermählung der Prinzessin mit einem Katholiken gesprochen und zum Gebet für eine protestantische Bermählung ermahnt. Es lag eine Befriedigung für das protestantische Gemeingefühl darin, daß sie zu Stande kam.

In verwandtem Sinne, wenn auch nicht ganz in derselben Weise wurde auch über die von dem Prinzen von Wales, Heinrich Friedrich, einzugehende Ehe verhandelt.

Schon richteten sich alle Augen auf biesen jungen Fürsten und feine Bufunft. Er war ernft und gurudhaltenb, von wenig Worten, gesundem Urtheil, hohen Gedanken; er gab den Ehrgeiz kund, mit ben berühmtesten seiner Borfahren auf dem Thron zu wetteifern 1). Den foniglichen Beruf verftand er anders als fein gelehrter Bater. Als dieser ihm einst den jungern Bruder in wissenschaftlichem Aleif zum Muster vorstellte, hat er geantwortet, dieser werde sich bann gut jum Erzbischof von Canterbury schicken. Für ben, ber bie Rrone tragen follte, ichien ihm Waffenfertigkeit und Runde ber Schiffahrt unentbehrlich: er ließ es fein eifrigstes Bemühen fein, fich die eine und die andere zu erwerben. Seine Absicht war ohne Zweifel, alles zu dem großen Krieg gegen die spanische Monarchie vorzukehren: er wünschte seine Schwester nach Deutschland zu begleiten, um die Fürsten ber Union kennen zu lernen, die er als feine natürlichen Berbundeten betrachtete. Diefer Tenbeng hätte es nicht widersprochen, wenn ber Borschlag von Savopen, ber in Bezug auf die Prinzessin zurud: gewiesen worben war, in Bezug auf ben Prinzen angenommen worden ware 2). Alle Tage sonderte sich ber Herzog mehr von ber spanischen Politik ab: er hat selbst einmal gewünscht, in die Union aufgenommen zu werden. Für seine Tochter bot er eine große Ausfteuer an und war bereit, die Beschränfungen ju genehmigen, die man ihr für die Ausübung ihrer Religion vorzuschreiben für nothwendig halte. Indem aber tauchte noch ein anderer Gebanke auf. Die frangofischen Großen wünschten einen Fürsten von dieser hoben Begabung und entschiedenen Gefinnung in bas engfte Verhältniß mit

<sup>2)</sup> B. Malegh: on a marriage between Prince Henry and a daughter of Savoy. Works VIII, 237.



<sup>1)</sup> Correr 1609, 20. Maggio: non solo riesce esquisitamente in tutti gli esercitii del corpo, ma si dimostra nelle attioni sue molto giudicioso e prudente. — Ant. Foscarini 1612: Amplissimi erano i suoi concetti; di natura grave severa ritenuta di pochissime parole.

bem Saufe Bourbon ju bringen, um ber Ginwirkung ber Spanier auf ihren hof einen anderen Einfluß entgegenzuseten. Sie brachten eine Bermählung bes Prinzen von Wales mit ber zweiten Tochter Beinrichs IV, Dame Christine be France, in Antrag. fanden sie bei den protestantisch gefinnten und der Weltverhältnisse fundigen Engländern die wärmste Aufnahme. Man meinte, die neue Lique — benn so bezeichnete man das zunehmende Uebergewicht der spanisch-katholischen Gesinnung in Frankreich — werde dadurch in ihrem eigenen Lager in Berwirrung gerathen: man werbe die frangöfische Regierung zu ihrer alten Feindseligkeit gegen Spanien gurudbringen und baburch ber Generalstaaten, die sich nie von Frankreich und von England zugleich trennen würden, erft vollkommen ficher fein. Der Bring faßte ben Bedanten, daß die Pringeffin fofort nach England gebracht werben muffe, um im protestantischen Glauben unterrichtet und vielleicht zu bemselben bekehrt zu werden: insofern war es ihm recht, daß sie noch so jung war, was sonst eine erhebliche Schwierigkeit bilbete. Indem er seinem Bater bie Entscheidung anbeimstellte, machte er boch eine Bemerkung, welche seine Sinneigung bezeichnet, daß nämlich diese Bermählung der Genoffenschaft der Protestanten die angenehmste sein werde 1). — Welch eine Aussicht für bieselbe, wenn ein junger thatfraftiger König von England, mit Deutschland und Holland vereinigt, burch ben alten Unspruch, ber noch keineswegs vergeffen mar 2), und die Bermählung in Frankreich boppelt angesehen, die Sugenotten in Schut genommen ober gar für fich selbst aufgerufen hätte!

Am 5. November 1612 sollte von einer ausdrücklich hiefür niedergesetzten Commission die Frage zur Entscheidung gebracht werden. König Jacob, der als der französischen Berbindung günstig geschildert wird, kam von St. Theobald zu der Sitzung herein; der Prinz hatte sich die Argumente aufgesetzt, mit denen er die Einwendungen der Gegner zu beseitigen dachte. An demselben Tage erkrankte er; er mußte um Ausschub bitten lassen: aber von Tag zu Tag, von Stunde

<sup>1)</sup> Französisch bei Levassor histoire de Louis XIII. T. I, 2, 347. Das Original ift, so viel ich weiß, noch nicht zum Borschein gekommen, boch läßt sich an ber Aechtheit nicht zweiseln, wie denn Levassor bas Schreiben Robert Carr's an ben Prinzen, bas erst bei Ellis II, III, 229 gedruckt worden ift, gekannt hat.

<sup>2)</sup> Foscarini, bem wir hier manche Notiz verbanten: Teneva mal animo contra Spagna e pretension in Francia.

zu Stunde ward seine Krankheit gefährlicher. Er zeigte sich in gefaßter und, wenn man ihm von göttlichen Dingen redete, religiöser Stimmung; aber zu sterben wünschte er nicht. Als man ihm sagte, nur von Gott könne ihm Heilung kommen, antwortete er wohl, auch seine Aerzte möchten etwas dafür thun. Am 17. November, zwei Stunden nach Mitternacht, ist er gestorben: "die Blüthe seines Hauses", so sagte man, "das Palladium des Landes, der Schrecken seiner Feinde". Man ist damals so weit gegangen, ihn bereits in diesen frühen Jahren mit dem durch ein Leben voll Wechsel und Kampf geprüften heinrich IV gleichzustellen. Der Anlaß sag darin, daß der junge begabte Fürst in der Vorbereitung großer Unternehmungen, die sich ebenfalls gegen Spanien richten sollten, einem unerwarteten Geschick erliegen mußte 1).

Sehr wahrscheinlich, daß dieser Prinz, wenn er gelebt und ben englischen Thron bestiegen hätte, ben Angelegenheiten eine dem energischen Sinne, der ihn erfüllte, entsprechende Richtung zu geben versucht haben würde. Den Fußtapfen seines Baters wäre er allem Anschein nach nicht gefolgt. Er schien sehr fähig, auf die alten Eroberungsentwürfe der Lancaster zurückzusommen: ausgesprochene protestantische Tendenzen würde er mit den monarchischen Sduards VI oder doch Elisabeths verbunden haben. Mit den Männern, welche damals hauptsächlich die Macht in England besaßen, war er mit nichten einverstanden und schon fürchteten sie ihn. Man hat ihnen sogar seinen frühen Tod schuld gegeben.

Doch ließ man die unter der Mitwirkung des Prinzen eingeschlagene Direction nach demselben nicht fallen.

Schon war Pfalzgraf Friedrich in London angelangt, sein Wesen und Betragen beruhigte die Zweisel der Einen und machte die Vorhersagungen der Andern zu Schanden: er erschien männlich, sest, hochstrebend und würdig; auch die Königin, welche ihm anfangs nicht geneigt war, wußte er zu gewinnen. Die Correspondenzen sind davon voll, mit welcher Freude die Vermählung von den Protestanten begrüßt wurde. Aber ebenso entschieden mißsiel sie auf der andern Seite. Wie lebhaft die Antipathie war, wie weit die Combinationen in die Ferne und in die Zukunst reichten, erwies ein Wort, das der mals in Brüssel verlautet ist. Man hat gesagt, diese Vermählung



<sup>1)</sup> Bon Henry Howard (Northampton) wollte man gehört haben: the prince if ever he comme to reign would prove a tyranat. Bacon, Somersets business and Charge, Works VI, 100.

sei darauf berechnet, bem Hause Desterreich die kaiserliche Krone zu entreißen, aber, so fügte man in trotigem Bertrauen auf die Kräfte bes katholischen Europa hinzu, damit solle es nicht gelingen 1).

Zuweilen schien noch ein unmittelbarer Zusammenstoß bevorzustehen. Im Jahre 1613 hat die englische Regierung in den einer spanischen Invasion am meisten ausgesetzten Provinzen anfragen lassen, wie viel Truppen jede einer solchen entgegensetzen könne, und die Feuerzeichen bestimmt, welche die kommende Gefahr anzeigen sollten. Kein Wunder in der That, wenn sie unter solchen Umständen die Politik fortsetzte, welche auf einen allgemein europäischen Widerstand gegen die Spanier berechnet war.

Als die französischen Großen die spanischen Bermählungen, welche Maria Medici traf, zu bekämpfen für gut hielten, hatten sie König Jacob auf ihrer Seite, der es als das natürliche Recht der Brinzen von Geblüt ansah, in Zeiten einer Minderjährigkeit sich der öffentlichen Sache anzunehmen. Bei der Ständeversammlung des Jahres 1614 war es ihre Absicht, die Regierung in ihre Hand zu bringen und ihr dann wieder eine Richtung im Sinne Heinrichs IV zu geben: der englische Gesandte Edmonds zeigte sich einverstanden mit ihnen.

Balb darauf kamen die Frrungen zwischen dem Herzog von Savohen und dem 'spanischen Governator in Mailand zu offenem Ausbruch. Die französischen Großen fühlten sich, wiewohl sie bei den Ständen nicht durchgedrungen waren, doch selbständig und stark genug, um in ihrem Sinne in dieselben einzugreisen. Während die Königin-Regentin die Spanier unterstützte, kamen sie dem Herzog zu Hülfe. Auch König Jacob trat in diesen Conslicten auf dessen Seite, im Einverständniß mit der Republik Benedig, die für Italien noch immer ein bedeutendes Gewicht in die Wagschale warf.

Die Sache von Savoyen erschien als die allgemeine der Oppofition gegen Spanien. Jacob fühlte sich glücklich, auch badurch etwas für dieselbe zu thun, daß er das Mißverständniß, in welchem die protestantische Schweiz mit dem Herzog stand, für diesen Fall beseitigte. Er seinerseits hielt die alte Berbindung Englands mit den

Ľ

.:...·

<sup>1)</sup> Trumbull an Winwood: 2. März 1613. These man aren uraged fearing that we do aim at the wresting of the empire out of the Austrians hand, which they say shull never be effected so long as the conjoyned forces of all the catholiques in Christendom shall be able to maintain them in that right. (Winwood Mem. III, 439.)

Cantonen sorgfältig aufrecht. Er gab zu vernehmen, daß seine Constitution auf diese Weise auch Italien so gut wie unmittelbar erreiche; die protestantische Schweiz bilde das Mittelglied zwischen seinen dortigen Freunden und der deutschen Union, die wieder die Niederslande berühre.

In biesem Sinne bemühte er sich, damit seinen Berbündeten nicht anderweit die Hand gebunden würde, die Irrungen zu heben, die damals zwischen Sachsen und Brandenburg, zwischen den Generalstaaten und Dänemark obschwebten. Auf das wiederholte Gesuch deutscher Fürsten ließ er sich angelegen sein, den zwischen Schweden und Dänemark ausgebrochenen Krieg durch seine Dazwischenkunft zu beendigen. Unter Bermittelung seiner Gesandten ward die Abkunst von Knäröd getrossen, welche die Berhältnisse der nordischen Kronen auf eine Weile geregelt hat. Jacob sah seinen Namen an der Spize eines Bertrages, der über die Hoheitsrechte im äußersten Norden von Tilessiord die Malangen, von Malangen die Borwangen verfügte, und hatte die Genugthuung, daß eine Bestätigung desselben von seiner Hand für nöthig erachtet wurde 1). Es war dabei auf einen allgemeinen Bund der protestantischen Staaten und Reiche abgesehen.

In Zusammenhang hiemit gewannen die schon längst eingeleiteten commerciellen Berhältnisse mit Rußland einen politischen Charakter. In jenen Thronfolge-Frrungen, bei denen Moskau unter die Herrichaft von Bolen, das hiebei die Unterstüßung des katholischen Europa hatte, zu gerathen Gefahr lief, suchten die Russen die Hülfen die Hülfen der Deutschen, der Niederländer und hauptsächlich der Engländer nach. Wir vernehmen, daß das Haus Nomanow dem König Jacob, der als das Oberhaupt der protestantischen Welt erschien, ein Berhältniß der Unterordnung angeboten habe, wenn er Rußland von der polnischen Invasion befreie.

Schon unter Elifabeth hatte ber Gegensatz gegen die spanische Monarchie zu einer Annäherung an die Osmanen geführt.

Eben als die heißesten Kämpfe sich vorbereiteten, in den Zeiten, als Philipp II Anstalt traf, Portugal einzunehmen, entschloß sie sich, die Rücksichen aus den Augen zu setzen, welche die christlichen Fürsten

Charles & Marine Land



<sup>1)</sup> Dispaccio di Antonio Foscarini 1612. 5 Luglio: Si aplica il re assai il pensiero a metter in pace li due re di Suecia e Danimarca et hieri fu qui di ritorno uno de' gentilhuomini inviati per tal fine: — poi si caminera immediatamente a stringer unione con tutti li principi di religione riformati.

bisher in der Regel abgehalten hatten, mit den Ungläubigen in Berbindung zu treten. Bemerkenswerth, daß es von Anfang bas oft: indische Interesse war, welches biefe Machte einander naberte. Elisabeth machte die Osmanen aufmerksam, wie sehr ihnen bort die Eroberung ber portugiefischen Colonien burch bie bei weitem mach: tigeren Spanier in ben Weg treten werbe 1). Eine andere auf ber Hand liegende Rudficht bilbeten bie eigenen handelsverbindungen amischen ben beiben Reichen. England ergriff die erfte Belegenheit, sich von der Protection der frangösischen Flagge, unter der es bisher gestanden hatte, loszureißen, und fonnte vielmehr in Kurzem die noch enge befreundeten Sollander in seinen Schutz nehmen. Den Domanen war die Verbindung mit einer Seemacht, die von den religiösen Impulsen unabhängig war, welche bie benachbarten Abendländer gegen sie ins Feld zu führen brohten, höchst erwünscht; sie wußten, daß bie Engländer mit Spaniern und Frangofen nie gegen fie gusammenwirken würden. So durchbrangen sich die politischen und commerciellen Interessen. Gine levantinische Compagnie warb gegründet, auf beren Borschlag die Gesandten ernannt wurden, von benen sich ber eine und ber andere schon unter Jacob I eines hohen Ginfluffes erfreute.

Wenn nun schon hierbei der Zwischenhandel, der in den türkischen Häfen mit den Producten von Oftindien getrieben wurde, vorzüglich in Betracht kam, wie hätte man nicht einen unmittelbaren Berkehr mit diesen Ländern anzuknüpfen suchen sollen? Die Holländer waren darin bereits vorangegangen; eine Zeit lang ließ sich Elisabeth durch die Besorgniß zurüchtalten, daß ihre gerade obschwebenden Friedenkunterhandlungen mit Spanien dadurch gestört werden dürften. Doch wurde unter ihrer Regierung eine Compagnie zum Handel mit dem östlichen Indien gegründet, der unter andern ausnehmenden Privilegien auch das Recht, Länder zu erwerben, bewisligt worden ist: nur von den Provinzen, die im Besitze christlicher Fürsten seien, sollte sie sich fern halten. Wir sahen, wie sorgfältig in dem Frieden, den Jacob I mit Spanien schloß, alles vermieden wurde, was diesen Berkehr hätte stören können. Jacob bestätigte die Compagnie durch

<sup>1)</sup> Lettre de Germigny bei Charrière Negociations de la France dans le Levant III, 885 n. erwähnt ber Borsteslungen bes ersten Agenten. Cet Anglais avait remontré l'importance de l'agrandissement du roy d'Espagne mesmes où il s'impatroniroit de Portugal et des terres despendantes du dit royaume voisines à ce Seigneur au Levant.

einen auf keine Zeit beschränkten Freibrief. Und gleich in ben ersten Contracten, die diese mit dem Großmogul Dschehangir schloß, ließ sie sich auch das Recht ertheilen, die vornehmsten Kaufhallen, die ihr überlassen wurden, zu befestigen. Die einheimischen Gewalten sahen in den Engländern Berbündete gegen Spanier und Portugiesen.

Im Jahre 1612 kam Shirley, einst ein Freund von Essex, ben dieser selbst nach dem Orient zu gehen angetrieben hatte, und der dort mit Schah Abbas in enge Berbindung getreten war, nach England zurück; er erschien im Turban und mit einer persischen Gemahlin; das Kind aus dieser She vertraute er der Obhut der Königin an, als er sich wieder nach Bersien begab, um den Berkehr der Engländer in dem persischen Meerbusen zu eröffnen.

Was aber noch mehr bedeutete, die Versuche, die unter der Königin gemacht worden waren, festen Fuß auf der andern Hemisphäre zu faffen, konnten unter Jacob I ausgeführt werden. Man barf vielleicht behaupten, so lange ber offene Krieg bauerte, ware es unmöglich gewesen, ober Spanien hatte vollfommen besiegt werben muffen. Erft als ein Friede geschloffen war, ber, wenn er neue Unsiedelungen nicht ausbrudlich bewilligte, fie doch auch nicht ausdrücklich verbot, vielmehr stillschweigend vorbehielt, konnte England bie alten Entwürfe wieder aufnehmen. Es war unter dem Unftog, ben bie Entbedung ber Bulberverschwörung zwar nicht zum Kriege. aber boch jum fortbauernben Gegensatz gegen Spanien gab, bag ber Rönig den Gesellschaften, die fich dazu vereinigten, die Freibriefe ertheilte, welche die Colonisation des nördlichen America begründet haben. Die Ansiedelung von Virginien ward wieder aufgenommen und, wiewohl unter fteter Gefahr bes Unterganges, bei bem Wiberstand streitbarer Eingebornen und der Uneinigkeit der Unternehmer, doch zulest durch Bereinigung von ftrengem Gefet und perfonlicher Energie in einen Zustand gebracht, in welchem sie lebensfähig wurde und die Eifersucht ber Spanier erweckte; sie fürchteten besonders, bak fie dem Geben und Rommen ihrer Flotten Sinderniffe bereiten werde 1).



<sup>1)</sup> I. Foscarini, 1612. 9 Ag.: Preme grandemente a Spagnoli veder sempre piu stabilirsi la colonia in Virginia non perche stimino quel paeso nel quale non è abondanza nè minera d'oro — — ma perche fermandovisi Inglesi con li vascelli loro, correndo quel mare impedirebbono le flotte. 1613. 8. Marzo: Le navi destinate per Virginia, al numero di tre sono passate a quella volta e se ne allestiranno anco altre degli interessati in quella popolatione.

Durch ben Frieden aber waren ihnen die Hände gebunden: wir vernehmen, daß sie bei jenem Borschlag der Vermählung des Prinzen von Wales mit einer Infantin zugleich die Abführung dieser Colonie in Antrag brachten. Aber der Prinz von Wales war gerade der Mann, der sich wie aller maritimen Unternehmungen, so auch der Aufrechthaltung dieser Colonie am meisten annahm. Unter seinen Auspicien wurde eine neue Expedition ausgerüstet, die erst nach seinem Tode auslief und dann zur Behauptung der Colonie wesentzlich beigetragen hat. Nicht ohne guten Grund haben die Colonisten seinen Namen geseiert.

Wie unendlich bebeutend zeigte sich boch für England das Berhältniß zur spanischen Monarchie, mit der es einst verbündet gewesen war, deren Anfälle es dann bestanden hatte, und der es nun auf allen Bunkten entgegentrat! Eben im Gegensatz und Wetteifer mit ihr gelangte das große Eiland des Westens in Beziehungen zu allen Theilen der Erde, welche seiner geographischen Lage entsprachen.

### Bunftes Capitel.

### Parlament von 1610 und von 1614.

Bur vollen Besitznahme dieser Weltstellung, zu ihrer Behauptung und Ausbildung war nichts nothwendiger als ein inneres Verständniß der großbritannischen Länder, sowohl unter einander als eines jeden in sich. Indem Robert Cecil die Gesichtspunkte der Macht nach außen zur Geltung brachte, faßte er auch den Plan, vor allem in England selbst eine Vereindarung durchzusühren, deren Gelingen der königlichen Gewalt eine alle andern Elemente überwiegende Autorität verschafft haben würde.

Der größte Uebelftand, an welchem die damalige Verwaltung litt, war das Mißverhältniß der Ausgabe, zur Einnahme, und wenn daran allerdings die ungemessene Freigebigkeit des Königs Schuld hatte, so lagen doch auch mannichfaltige andere Gründe dasur vor. Die Königin hatte eine nicht unbedeutende, durch die Kosten der irländischen Kriege veranlaßte Schuldenmasse hinterlassen; dazu waren dann die Auswendungen bei dem Leichenbegängniß, der Krönung und den ersten Sinrichtungen der neuen Regierung gekommen; Besuche fremder Fürsten, der Empfang oder die Abordnung großer Gesandtschaften hatten noch andere außerordentliche Ausgaben veranlaßt; einen fortwährenden Mehrauswand machten die abgesonderten Hofphaltungen des Königs, der Königin und der Prinzen unvermeidlich. Man befand sich in steter Berlegenheit.

Mit einer Art naiver Unbefangenheit spricht Jacob I sich aus — in einem Schreiben an die Lords des Council vom Jahre 1607 — indem er sie auffordert, ihn nicht um Schenkungen zu ersuchen, deren Ertrag sich nicht absehen lasse; ihm vielmehr zu helfen, daß er aller



überflüssigen Ausgaben, in so weit es mit der Ehre des Reiches vereindar sei, entledigt werde; — und ihm neue gesetzliche Einnahmen zu verschaffen, ohne daß das Bolk durch solche ungerechten Druck erleide. "Ich würde so glücklich sein, wie irgend ein König der Christenheit jemals gewesen ist, wenn ich diesen Kredsschaden des Mangels los würde, der mich zu verderben droht. Ich bin ein Kranker, ihr habt versprochen, meine Aerzte zu sein: jeder Diät, die ihr mir vorschreibt, werde ich mich unterwerfen".

Als Lordschatmeister bekam Robert Cecil die Aufgabe, Die Leis tung auch biefer Sache in die Sand zu nehmen. Er hat Berausgabungen, die er für unziemlich hielt, und zu benen sich der König bennoch verleiten ließ, abgewiesen: von Erhöhungen ber Ginnahme, wie sie in dem Verkauf der Aemter lagen, welcher sich von Frankreich auch nach England zu verpflanzen schien, wollte er nichts hören. Neue Zuflüsse suchte er sich vor allem burch eine weitere Besteuerung bes mächtig anwachsenden Verkehrs zu sichern. Und da nun Tonnenund Pfundgeld ein für allemal bewilligt war, so hielt er für angemeffen und erlaubt, Zollerhöhungen auf administrativem Bege Bald nach bem Eintritt ber neuen Regierung hatte man hand angelegt, ben alten Zolltarif nach ben Umständen ber Beit zu ändern. Ueber das Mag und die Art der Erhöhungen nahm bann Cecil burch einen Ausspruch ber Richter, bag fein Borhaben vollkommen rechtmäßig sei, in bemselben bestärkt, mit ben vornehmsten Mitgliedern des Sandelsstandes Rucksprache 2): die Absicht, bie man faßte, ging nach bem Sinne ber Zeit babin, daß bie Laft hauptfächlich auf die Fremden fallen follte.

Nicht unansehnlich waren die Bortheile, die auf diesem Wege erreicht wurden: allmählich ist der Zollertrag unter Jacob um die Hälfte gestiegen: aber das geschah doch nur langsam und konnte dem ebenfalls wachsenden Bedürfniß nicht genügen: der Großschammeister entschloß sich, um das Uebel gründlich zu heilen, zu einer umfassenden Borlage an das Parlament. Die Bedeutung der Sache wird es entschuldigen, daß wir sie im Einzelnen erörtern.

Indem er ausführte, daß man zur Deckung der regelmäßigen Ausgaben eine ansehnliche Mehreinnahme bedürfe, die er auf 82,000 Kfund

<sup>1)</sup> Letter to the Lords an. 1607 bei Strupe IV, 560.

<sup>2)</sup> Antonio Correr, 25 Giugno 1608: con l'autorita ch'egli tiene con li mercanti di questa piazza li ha indutti a sottoporsi ad una nova gravezza posta sopra le merci che vengono e vanno da questo regno.

anschlug, eine noch größere aber für bie zufälligen, — für welche im Staate, wie in jedem Hauswesen, gewiß ein Viertheil der Summe erforderlich sei, welche die regelmäßige Ausgabe betrage, — brachte er in Borschlag, daß ihm zur Abzahlung der Schulden auf einmal 600,000 Pfund, für alle Jahre aber eine Erhöhung des Einkommens um 200,000 Pfund bewilligt würde.

Ein so umfassendes, über alles bisher Vorgekommene so weit hinausgehendes Verlangen, daß er es gar nicht hätte stellen können, ohne dagegen großartige Zugeständnisse anzubieten. Graf Salisdurp forderte bei seinem Antrag das Parlament förmlich auf, die Beschwerden zu nennen, die es habe, und versprach im Namen des Königs, solchen, so viel in seiner Macht stehe, abzuhelsen. Man verzichert, seine einsichtsvolle und energische Rede habe einen guten Eindruck gemacht. Das Parlament ging auch seinerseits darauf ein, und trat mit seinen vornehmsten Beschwerden hervor. Sie waren geistlicher und sinanzieller Art: unter den letzteren ist besonders die von historischer Bedeutung, welche den Hof der Pupillen betraf.

Bon den Instituten, durch welche die Normannen und Plantagenets ihren Lehnsstaat zusammenhielten, war vielleicht keines wirksamer als das Recht der Bormundschaft über die Minderjährigen, deren Güter die Könige zu ihrem eigenen Bortheil verwalteten; sie traten gleichsam in die Rechte des Baters, auch die Berheirathungen der Mündel hingen von ihnen ab. Seit Heinrich VIII bestand ein Hof für diese Gerechtsame und die Belehnungen überhaupt, welcher über die Bernachlässigung des Herkommens Nachsorschung anstellte, und sie bestrafte. Eins der wichtigsten Aemter war das eines Borstehers dieses Hofes: es war sehr einträglich und gewährte mannichsachen persönlichen Einsluß: schon lange bekleidete es Robert Cecil selbst.

Bor allem nun darauf trug das Unterhaus an, daß dieses Recht und die zu seiner Durchführung geschaffene Behörde, die doch mannichtaltige Willfürlichkeiten veranlaßte, abgeschafft würden. Wie oft sind die Besitztümer der Pupillen durch die, an welche die Rechte des Staates übergingen, zu Grunde gerichtet worden! Riemals wurden die auf denselben haftenden Schulden bezahlt 1). Nicht allein die königlichen, sondern auch die verwandten Gerechtsame der Großen des



<sup>1)</sup> Molino: La gabella dei pupilli porge materia grande a sudditi di dolersene e d'esclamare sino al celo studiando ogn' uno di liberarsi da simili bene. — — Se uno avera due campi di questa ragione e cento

Reiches über ihre Basallen sollten aufgehoben, die Lehen überhaupt allodificirt werden.

Es leuchtet ein, welch ein großes Interesse sich hieran knüpfte: es war eine durch und durch monarchische, aber zugleich antiseudale Idee. Ihre Ausführung hätte dem Lehnsverband, der schon kein Leben mehr hatte und nur noch als Last erschien, ein Ende gemacht, aber zugleich wäre die Krone mit einem regelmäßigen und hinreichenden Einkommen versehen und besonders, sobald ein geordneter Hausbalt eintrat, von den Bewilligungen des Parlaments ziemlich unabhängig geworden. Man begreift, daß ein monarchisch gesinnter Minister den Abschluß eines dem Dienste des Fürsten geweihten Lebens, oder vielmehr zweier, seines Baters und seines eigenen, darin sehen konnte, diese Sache zu Stande zu bringen; und wohl schien es damit gelingen zu können, da den Unterthanen selbst eine große Erleichterung dabei angeboten wurde.

Der König brachte in Erinnerung, daß das Lehnsrecht einen der schönsten Seelsteine seiner Krone bilde; es sei ein Erbtheil seiner Borfahren, das er nicht aufgeben könne; Ehre, Gewissen und Bortheil seien gleicherweise dagegen. Das Unterhaus erwiderte: über Ehre und Gewissen wolle es nicht rechten, was aber den Bortheil anbetreffe, der lasse sich ausgleichen. Sie wollten durch förmlichen Contract den Berlust erseten, den die Krone erleiden würde 1)

Die Krone forberte 100,000 Pfund als Ersat bessen, was sie einbüße, und überdies jene 200,000 Pfund, welche sie zur Herstellung des Gleichgewichtes ihrer Einnahme mit ihrer Ausgabe bedürse. Führen wir hier nicht das widrige Schauspiel nachlassender Forderung und steigenden Angedots vor. Endlich blieb der Lordschatzmeister bei der Forderung von 200,000 Pfund alles in allem stehen: er sprach aus, wenn man sie ablehne, werde der König niemals wieder ein ähnliches Erdieten machen. Hierauf endlich erklärte sich das Parlament bereit, die Summe zu bewilligen, stellte aber auch dann noch Bedingungen, über die man sich nicht sogleich verständigen konnte, so daß es noch zu einer definitiven Vereinbarung nicht kam.

Bielmehr hatten biese Berhandlungen nach und nach einen ziemlich gereizten Charafter angenommen. Das Parlament fand es ungehörig,

d'altra natura, i due hanno questa forza, di sottomettere i cento alla medesima gravezza.

1) Beausien an Trumbull. Winwood Memorials III, 123.

u ilka-

baß ber Graf von Salisbury ohne seine Einwilligung jene Zollerhöhungen vorgenommen hatte, und wollte seine Beziehung auf den
erwähnten Richterspruch und die Rückiprache mit den Kausleuten nicht
gelten lassen. Er suchte in einer Privatzusammenkunft mit einigen
der vornehmsten Mitglieder die Meinung für sich zu stimmen; das
Parlament nahm es denen übel, die sich dabei eingefunden hatten:
ihre gute Gesinnung wurde verdächtig 1).

Auch die Reden, mit denen der König ein paarmal die Unterhandlung unterbrach, brachten eine unerwünschte Wirkung herdor. Er war geneigt, den allgemeinen Wünschen entgegenzukommen, ohne etwas von seiner Prärogative aufzugeben, aber dabei drückte er sich über diese in der ihm eigenen übertreibenden Weise aus, die so recht dazu angethan war, Widerspruch zu erwecken?). Indem er die königliche Gewalt der göttlichen gleichstellte, ist ihm begegnet, daß ein Schreiben, welches er wegen einer ihm mißfälligen Rede eines Mitgliedes an das Haus richtete, unter einem oder dem andern Vorwand gar nicht eröffnet wurde; er mußte doch eben den, der ihn beleidigt hatte, wieder zu Gnaden annehmen. In der Redesreiheit sah das Parlament das Palladium seiner Wirksamkeit; die Fremden sind über die Rückstossigkeit erstaunt, mit der man sich über die Regierung ausdrückte.

Die Untersuchung gegenseitiger Rechte hat für die, welche im Besitz der Autorität sind, in der Regel eine ungünstige Wirkung. Die Brärogative, welche der König so hoch erhob, erschien dem Barlament im widerwärtigsten Licht. In den Debatten über den Contract ward die Frage aufgeworfen, wie man Samsons Hände binden, das ist, wie man die Brärogative des Königs so weit beschränken könne, daß er den Vertrag nicht wieder breche noch überschreite.

In einer Contestation mit den Lords ist der Anspruch geäußert worden, daß den Mitgliedern des Unterhauses als Repräsentanten der Gemeinheiten höhere Würde zustehe, als den Lords, von denen jeder nur eine persönliche Stellung einnehme 3); man sieht, wie weit das führen konnte.

- 1) Carleton an Ebmonds: Court and times of James I, I, 12. 123.
- 2) Chamberlain an Binwood. Mem. III, 175. Yf the practise should follow the positions, we should not leave to our successor that freedome we received from our forefathers.
- 3) Tomaso Contarini, 23 Giugno 1610: che le loro persone, come representanti le communita, siano di maggior qualita che li signori titolati



Auch mit seinem Lieblingsgebanken, die beiden Reiche zu einem einzigen zu verbinden, drang der König in den verschiedenen Sitzungen bes Barlaments nicht durch. Giner ber vornehmsten Beister ber Epoche, Frang Bacon, war auch in biefem Bunkt auf seiner Seite. Wenn man eingewendet hatte, es sei kein Bortheil für die Engländer, bie armen Schotten in ihre Genoffenschaft aufzunehmen, 3. B. in ben Handelssachen; so antwortete er: so rechne ein Kaufmann, aber Niemand, ber fich zu großen Anschauungen erhebe; mit Schottland bereinigt, werbe England eine ber größten Monarchien werben, welche bie Welt jemals gesehen habe; aber wem leuchte nicht ein, daß bazu eine volltommene Berfchmelzung ber beiben Elemente gehöre? erft eine solche werbe Sicherheit gegen die Wiederkehr der alten Entzweiungen gewähren. Der Einfluß Bacons, ber bamals Solicitor General geworden war, bewirkte in der That, daß die Frage über die Naturalisation ber in Schottland, nachdem König Jacob ben englischen Thron bestiegen hatte, Geborenen, von dem Lordkanzler und den Richtern mit geringem Wiberspruch bejahend, im Sinne ber Berbindung ber beiben Reiche, entschieden wurde: aber bas Parlament nahm biese Entscheidung nicht an. Und wenn nun die Frage entstand, inwiefern beffen Ginwilligung in einem Falle wie biefer nothwendig fei, so war die entgegengesette Erklärung bes Kanglers recht geeignet, auch hier einen principiellen Streit herborzurufen 1). Mit Beirath bes Kanzlers und bes Council hatte Jacob sich zum König von Großbritannien erklärt und ben Wunsch ausgesprochen, daß die Namen von England und Schottland fortan vertilgt sein follten: aber man hielt seine Proclamation ohne Zustimmung bes Parlaments nicht für hinreichend; in diesem Kall stellten sich die Richter auf die Seite des Parlaments. Die bynastische Ibee, mit der Jacob seine Regierung angetreten hatte, mußte bazu bienen, ben Anspruch bes Parlaments, daß ihm die legislative Gewalt gehöre, zu erweden. In andern Beiten mochten die Beispiele, die der Lordfangler in der Debatte über bie Spätergebornen anführte, maggebend gewesen sein: in ben bamaligen machten fie keinen Gindruck mehr. Der Gegensatz ber politischen Ibeen fam auch biebei jum Borfchein. Dem fehr monarchischen Gedanken bes Königs, daß bie Bevölkerungen beiber Länder zu gegenseitiger Bereinigung sich unmittelbar an ihn anschließen sollten, setzte

quali representano le loro sole persone, il che diede grandissimo fastidio al re.

<sup>1)</sup> Campbell: Lives of the Lords Chancellors II, 225.

bas Barlament die Lehre entgegen, daß die beiden Kronen getrennte Souveränetäten, und die Gesetzgebungen der beiden Länder unvereinbar seinen. Der König sollte auf dem alten gesetzlichen Standpunkt, den man vielmehr zu beschränken als zu erweitern suchte, festgehalten werden.

Unabsehbar hätten die Folgen sein müssen, wenn dem Grafen von Salisdury und dem Lordfanzler ihre Absichten gelungen wären. Sine gemeinschaftliche Regierung beider Länder würde eine von beiden Parlamenten in allen wichtigen Fragen unabhängige Stellung bezsessen, die Persönlichkeit des Fürsten in ihr den beherrschenden Mittelzpunkt gebildet haben. Wäre dann hinzugekommen, daß ein genügendes von regelmäßig wiederkehrender Bewilligung unabhängiges Kroneinkommen bestimmt worden wäre, wo würden die parlamentarischen Rechte geblieben sein? Die Regierungsweise der Königin würde sich nicht allein fortgesetzt, das monarchische Element, das vielfältige Präcedentien für sich anrusen konnte, wahrscheinlich das volle Ueberzgewicht erlangt haben.

Eben barum aber stellte sich biesem Bestreben auch ein so entschiedener Widerstand in den Weg; am Tage liegt, daß in den gegenseitigen Ansprüchen und ihren Motiven Streitigkeiten umfassendster Art angebahnt waren.

Jener Contract ist so wenig zu Stande gekommen, wie die Union der beiden Königreiche; man begnügte sich, nur die Anlässe unmittelbarer Streitigkeiten zu heben; nach kurzen Prorogationen wurde das Barlament definitiv aufgelöst.

Der König, ber sich durch die ganze Haltung besselben und viele einzelne Aeußerungen verletzt fühlte, sträubte sich ein neues zu berusen. Mancherlei alte Mittel, auch einige neue, wie die große Baroneternennung im Jahre 1612, gegen sehr ansehnliche Zahlungen, wurden versucht, um die außerordentlichen Bedürfnisse zu decken: allein mit alledem war es im Jahre 1613 so weit gekommen, daß weder die Gesandten an den fremden Höfen, noch auch die Truppen, die man hielt, bezahlt werden konnten. In der Besahung von Brielle war deshalb eine Meuterei entstanden: die sessen Plätze an der Kuste, die Besestigungen der vorliegenden Inseln versielen. Der Tod des Grasen Salisdurh war auch in dieser Beziehung ein Berlust; der Mann, dem Jacob I hierauf sein vornehmstes Zutrauen schenkte, Robert Carr, damals Lord Rochester, später Earl von Somerset, hatte schon beshalb die allgemeine Stimme wider sich, weil er ein Schotte war, der überdies kein Berdienst besaß, als eine angenehme

äußere Erscheinung, die ihm bas Wohlgefallen bes Königs verschaffte. Schon immer hatte die Autorität, beren fich die howards erfreuten, Wiberwillen erweckt; ber Pring von Wales war ihr entschiedener Gegner gewesen, und alle Freunde deffelben fuhren fort es ju fein. Robert Carr hielt es bennoch für rathsam, diese mächtige Familie, mit ber er fich anfangs im Gegensat befunden, für fich ju gewinnen. War es persönlicher Ehrgeiz, ober eine wirklich aller Gesetze und Sitte spottende Leibenschaft, er vermählte fich mit Frances Howard, beren Che mit bem jungen Grafen Effer ju biefem 3wed getrennt werden mußte 1). Die alten Feinde ber Howards, die Anhänger bes Hauses ber Effer, beren noch von ihrem Bater nicht wenige waren, fetten sich nun bem Gunftling und feiner Regierung entgegen. Als endlich das bringende finanzielle Bedürfniß keine andere Auskunft ließ, sondern unbedingt zu einer neuen Berufung des Parlaments nöthigte, warf sich ber Gegensatz ber Parteien auf bies Gebiet. Die Männer der Regierung versäumten kein Mittel, um die Wahlen durch ihren Einfluß zu beherrschen. Aber allenthalben trat ihnen die andere Bartei, von der zunehmenden öffentlichen Berstimmung begünstigt, entgegen.

Bei ber Eröffnung (April 1614) und bann noch ein paarmal hat der König mit dem Unterhaus gesprochen. Unter all' den scholaftischen Diftinctionen, Klagen über bas Bergangene, Berficherungen für die Zukunft, in benen er sich auf seine Weise ergeht, nimmt man boch ben Grundgebanken mahr, wenn man ihm auch gleich bie Subfibien gemähre, bie er bedarf und forbert, bennoch von feiner Seite feine Bebingungen eingehen, feine bestimmten Berpflichtungen übernehmen zu wollen. Er will fich nicht wieder in eine Art von Sandel einlaffen, etwas nachgeben, um bafür etwas zu erlangen: wie einige Nahre früher: er findet das tief unter seiner Würde. Roch weniger könne er es billigen, wenn man alle Beschwerden, die vorgekommen fein mogen, ju Saufen bringen und ihm entgegenstellen wollte; benn bas ware ber Regierung in ihrer Ehre nachtheilig; ein Jeber möge Die Beschwerben, bie er für feine Stadt, seine Grafschaft habe, ibm porlegen; einzeln werbe er bann für ihre Erledigung forgen. So will er auch mit jedem Hause besonders verhandeln. Er lehnt es

6

<sup>1)</sup> Corfin an Buckering: The Court and times of James the First, I, 254 bemerkt schon im Jusi 1613 bei ber ersten Erwähnung bieser Che ihr Zweck sei: to reconcile him (the lord of Rochester) and the house of Howard together, who are now far enough asunder.

ab, wenn man ihm vorwirft, daß er seine Prärogative zu erweitern trachte: er sagt, er durfe sie nur nicht schmälern lassen, aber in ihrer Handhabung wolle er versahren, wie der beste Fürst, den England jemals gehabt habe 1). Bon einem gegenseitigen Rechtsverhältniß hat er keinen Begriff: nur ein Verhältniß des Vertrauens, der Liebe erskennt er an: für freie Zusage verspricht er freie Gnade.

Borftellungen, die auf einer patriarchalischen Auffassung des Königthums beruhten, und wohl einst in den abendländischen Reichen Analogien hatten, aber jest immer mehr zurücktraten. Was unter Elisabeth, als die Fürstin mit ihrem Parlament Eine Partei bildete, noch möglich gewesen, war es jest nicht mehr, zumal da ein Mann, der den allgemeinen Haß auf sich gezogen hatte, an der Spize der Geschäfte stand. Ueberdies aber war schon eine Streitigkeit im Gange, über welche man nicht mit Stillschweigen hinweggehen konnte.

Es war dieselbe, welche dem Grafen Salisbury einen so schweren Stand gemacht hatte, die schrankenlose und auf freiem Ermessen der Regierung beruhende Benutung des Rechtes des Pfund: und Tonnengeldes: man behauptete, daß die Zölle seit Jacobs Regierungsantritt um mehr als das Zwanzigsache gestiegen seien, und daß ein großer Theil des Mehrertrags begünstigten Privatleuten zu gute komme. Das Unterhaus sorderte vor allen Dingen eine Untersuchung des Rechtes der Regierung; es erklärte, ohne eine solche zu keiner Bewilligung schreiten zu wollen 2).

In dem Schooße des Unterhauses selbst ift es einmal darüber zu lebhaften Debatten gekommen. Bon Seiten der Freunde der Regierung ward die Meinung aufgestellt, daß auch in dieser Hinsicht ein Unterschied zwischen Erbreichen und Wahlreichen bestehe; in den erstern, zu denen England gehöre, sei die Prärogative bei weitem umfassender als in den letzteren. Henry Wotton und Winwood, welche lange in auswärtigen Gesandtschaften gestanden, sührten aus, welch ein großer Vortheil andern Staaten aus den indirecten Auflagen und Jöllen für das gesammte Einkommen erwachse. Aber sie erweckten damit verdoppelten Widerspruch. Man saate ihnen, dak

1.

<sup>1)</sup> The kings second speech. Parliamentary history V, 285.

<sup>2)</sup> A. Foscarini 1614 20. Giugno. Il re ha sempre havuto seco (für sich) la camera superiore e parte dell'inferiore: il rimanente ha mostrato di voler contribuir ogni quantita di sussidio ma a conditione che si vedesse prima qual fosse l'autorità del re, sull'impor gravezze.

die Erhebung dieser Auflagen in Frankreich nicht von den Ständen gut geheißen worden und in der That ungesetlich sei; der König von Spanien habe den Bersuch, fie in den Niederlanden einzuführen, mit bem Berluft bes größten Theiles ber Provingen bugen muffen. Besonders erging sich Thomas Wentworth in heftigen Ausfällen gegen die benachbarten Fürsten, die selbst die Reclamationen ber Gefandt= schaften hervorriefen; er verkündigte auch dem Könige von England wenn er auf ähnliche Beise verfahre, das äußerste Verderben 1). Man betonte nicht allein, daß England von keinem fremden Lande Beispiele nehmen muffe; an jene Unterscheidung zwischen Bahlreich und Erbreich hat man fogar die Frage geknüpft, ob benn England fo vollfommen ein Erbreich sei, wie man vorgebe. Burbe fich nicht vielmehr fagen laffen, daß Jacob I felbst in der Mitte anderer ebenfalls berechtigter Bratenbenten seine Thronbesteigung einer freiwilligen Bevorzugung durch die Nation, die als eine Art von Wahl angesehen werden könne, zu verdanken habe? Ideen von einer unbegrenzten Tragweite, benen geradezu entgegengesett, welche fich Jacob von dem Rechte ber Geburt und bes Erbes gebildet hatte: daß sie im Unterhause geäußert wurden, fühlte er als eine Berletung.

Um ihre Behauptung, daß in England die Prärogative sich nicht auf die Bestimmung der Steuern und Zölle ohne die Bewilligung des Parlaments erstrecke, zum allgemeinen Beschluß zu erheben, hatten die Communen auf eine Conserenz mit dem Oberhause angetragen. Hier aber setzte sich die hohe Geistlichsteit nicht allein ihrer Meinung, sondern auch dem bloßen Vorhaben einer Besprechung entgegen. Bischof Neil von Lincoln behauptete, schon der dem König geleistete Sid verdiete, an einer solchen Theil zu nehmen: der Gegenstand berühre nicht sowohl einen Zweig der königlichen Prärogative, als ihre Wurzel: überdies würden die Lords aufrührerische Reden zu hören bekommen, deren Ziel und Absicht keine andere sei, als eine Entzweiung zwischen dem König und den Unterthanen herbeizusühren. Der Lordskanzler hatte die Richter um ihre Meinung gestragt; sie hatten abgeslehnt, eine solche zu äußern. Der Erfolg war, daß das Oberhaus auf die angetragene Conferenz nicht einging.

Die Communen waren über den Widerstand, den sie bei ihrem ersten Schritt fanden, sehr aufgebracht. Auch sie verschmähten nun, in Conferenzen, welche andere Gegenstände betrafen, sich auf dieselben einzulassen. Laut beschwerten sie sich über die beleibigenden Ausdrücke

<sup>1)</sup> Chamberlein an Carleton, 28. May. Court and times of James I. I, 312.

bes Bischofs, die ihnen hinterbracht worden waren: eine entschuldigende Erklärung des Oberhauses that ihnen nicht Genüge: sie forderten volle Genugthuung, wie in einer Ehrensache, und erklärten sich entschlossen, in keiner andern Angelegenheit weiter vorzuschreiten, ehe ihnen dieselbe zu Theil geworden sei.

Darüber aber verlor nun der König seinerseits die Geduld. Er sah es als einen Eingriff in die höchste Gewalt an, wenn man um einer einzelnen Sache willen den Fortgang ber Geschäfte überhaupt hindere und setzte einen Tag fest, an welchem die Subsidienfrage ersledigt sein muffe: wo nicht, so werbe er das Parlament auflösen.

Man wird nicht erwarten, daß eine solche Erklärung das Unterhaus umgestimmt hätte. Noch heftigere Reden als die früheren sind gehört worden: man hat die Schotten, auf deren Einfluß man alle Unannehmlickeiten schob, mit einer sicilianischen Besper bedroht. Auch andere Mitglieder gab es jedoch, welche zur Räßigung riethen, denn fast scheine es, als könne die Auslösung dieses Parlamentes eine Auflösung aller Parlamente werden. Man sendete noch einmal Commissarien an den König, um den Berhandlungen eine andere Bendung zu geben. Der König erklärte, er wisse recht gut, wie weit sein Recht gehe, und könne seine Brärogative nicht in Frage stellen lassen 1).

Jene leitenschaftlichen Ausfälle auf die Schotten, welche auf Greignisse schrecklicher, glücklicherweise ganz anderer Natur Bezug nahmen, setzen ihn in Besorgniß, daß nur das Verderben seiner Günftlinge, ja sein eigener Ruin die Gegner befriedigen werde: am 7. Juni löste er das Parlament auf. Er hielt sich für berechtigt, die lautesten und rücksichsessehen Sprecher, überdies aber auch einige andere namhafte Männer, von denen jene ihren Antried empfangen, wie den frühern Gesandten in Spanien, Cornwallis, zur Strafe zu ziehen. Sie hatten gemeint, die Regierung umzustürzen: es gelang ihnen nicht allein nicht, sondern sie selbst mußten dafür büßen 2).

Die Entzweiung ging nicht fo weit, daß fich nicht eine Ausjöhnung hatte hoffen laffen. Man bat dem König vorgestellt, in



<sup>1)</sup> Rach tem Bericht A. Foscarini's elessero 40 d'essi a quali diede Lunedi audienza S. M. — dissero, che la supplicavano per tanto lasciar per ultima da risolvere la materia di danari." Leiter find wir auch fiber bies Parlament nur febr mangelhaft unterrichtet.

<sup>2)</sup> Auszug eines Schreibens von Binwood an Carleton, 16. Juni bei Green Calendar of statepapers James I. Bb. II, 237.

finanziellen Zugeständnissen nicht eine ber Krone unanständige Nachgiebigkeit sehen zu wollen; benn er gebe ja barin keiner Person, keiner fremden Macht nach; fondern von ihm felbst gebe immer die Entscheidung aus: er fei bas Haupt, bas für bas Wohlbefinden ber Glieber forge. Dit nichten brauche er ju fürchten, bag man seine Bedürfnisse benuten werbe, um ihm Fesseln anzulegen: Bande, von ben Unterthanen bem Fürsten angelegt, seien nur Spinneweben: er burfe fie jeden Augenblick gerreißen. So hat fich felbst Walter Ralegh vernehmen laffen 1). Aber ber König hatte keine Neigung. nachdem bas Parlament feine Unnäherungen mit herbem Widerfpruch von fich gestoßen, durch eine neue Berufung beffelben seine Prarogative, wie er sie faßte, neuen Angriffen blokzustellen. freiwilligen ober gezwungenen Beiträge ber verschiedenen Corporationen, namentlich der Geistlichen und der Groken des Reiches, ward er in Stand gefett, seine Berwaltung im gewöhnlichen Wege weiter zu führen: jeder Schritt, der ju großen Aufwendungen hatte nöthigen fönnen, ward vermieben.

Bor Augen liegt jedoch, in welche unangenehme Lage er hierburch gerieth. Auf das Uebergewicht von England war seine ganze Regierungsweise begründet. Er hatte damals das schottische Kirchenshstem dem englischen angenähert; die dortigen Bischöse hatten selbst von den englischen ihre Weihe genommen: aber nicht ohne gewaltsame Eingrifse war ihm dies gelungen. Er hatte die wirksamsten Opponenten aus dem Lande entsernen müssen: aber auch abwesend erhielten diese durch ihre Schriften die Ausregung der Gemüther: die Preschyterianer sahen in allem, was ihm gelungen war, das Werk von List auf der einen, von Verrätherei auf der andern Seite, und gaben den tiessten Widerwillen gegen die Abweichung "von ihrem beiligen Gottesbündniß" fund.

Auf das Recht von England geftütt, aber zum ersten Mal mit Herbeiziehung schottischer Einwanderungen unternahm Jacob eine spstematische Colonisation in Irland. Die Verstärfung aber, welche hierdurch das protestantische und germanische Element empfing, vernichtete vollends alle hinneigungen, die ihm bei seiner Thronbesteigung entgegengekommen waren, und erweckte ihm daselbst die stärksten nationalen und religiösen Antipathien der alten Bevölkerung.

Da fand er nun diesen Widerspruch im Parlament, der alle seine Bewegungen lähmte. Es lag außer seinem Naturell, auf eine

....

<sup>1)</sup> The prerogative of parliaments. Works VIII, 154.

Some and all all the later with a seal raid

grundliche Hebung bes entstehenden Migverftandniffes zu benten; er gab bemfelben vielmehr burch bie Mängel feiner Berwaltung, bie sein früheres Ansehn zu schmälern anfingen, immer neue Nahrung. Die unmittelbare Folge war, daß er die in den auswärtigen An: gelegenheiten ergriffene Saltung nicht mehr mit dem wünschens: würdigen Nachdruck aufrecht zu halten vermochte. Unaufhörlich brangten ihn feine Berbundeten, ihnen Gulfe zu leiften: es ftand, wenn er auch wollte, nicht mehr in seiner Macht. So war die Lage nicht, daß bas Parlament, indem es mit seinen Subsidien gurud: hielt, ben 3wed gemißbilligt hatte, ju bem fie bienen follten. Es beklagte sich vielmehr, daß dieser nicht ernstlich genug verfolgt werbe, und wollte vor allem fein Bewilligungsrecht über bas ganze Gebiet ber öffentlichen Einfünfte ausbehnen. Aber ber König war nicht geneigt, über bie erforderlichen Gelbleiftungen mit dem Parlamente ju verhandeln: er fürchtete in die Nothwendigkeit zu gerathen, beffen Bewilligungen mit Zugeftanbniffen zu erwiebern, welche bie alten Rechte seiner Krone beschränken wurben. Irgendwo muß ber Schwerpunkt ber Geschäfte sein. Schon erhob sich in England die Frage, ob er ferner in bem Konig und seinen Ministern, ober in ber parla: mentarischen Macht liegen werbe.



### Sechstes Capitel.

## Gin Blid auf die Literatur ber Gpoche.

Nicht die Zeiten ber großen politischen Kämpfe selbst find für literarische und künftlerische Production die günstigsten: vielmehr find es die, welche folden vorangeben ober nachfolgen, in benen dieselbe Anregung anfängt ober fortbauert; — eben eine solche Epoche aber bilbeten die brei ober vier Decennien amischen ber Abwehr der Armada und dem Ausbruch parlamentarischer Unruhen, bie späteren Jahre ber Königin Glisabeth und die früheren König Jacobs I. Es war die Epoche, in der sich die englische Nation zu allgemeiner Welteinwirfung erhob und zugleich die weitaussehenden Arrungen über die wichtigsten Fragen des inneren Lebens begannen. Unders fonnte es gar nicht sein, als bag, sich in ber Literatur ber Antagonismus ber Ibeen barftellte, welcher bie Geifter überhaupt in Bewegung fette. Aber auch andere großartige Bervorbringungen sehen wir erscheinen, welche weit über biesen Streit hinausreichen. Die Bollständigkeit ber bistorischen Anschauung wird badurch gewinnen, daß wir erst auf jene, bann auf biese, wenn auch nur einen flüchtigen Blid werfen.

In Schottland wurden die Studien bes classischen Alterthums mit so viel Eifer getrieben, wie irgendwo sonst in Europa; nicht jedoch um die Formen besselben in dem Idiom des Landes nachzusahmen, woran man ja auch in Deutschland damals nicht dachte, sondern zum Gebrauch in den gelehrten theologischen Controversen der Zeit und zur Erhaltung des Zusammenhanges mit den Glaubenseberwandten von anderen Zungen. St. Andrews ist einmal ein Mittelpunkt für die protestantische Gelehrsamkeit gewesen: Polen und

of and a

Dänen, Deutsche und Frangosen haben die Universität besucht, um unter Melville zu ftudiren. Mit einer gewiffen Birtuofität schrieb man lateinisch, auch in gebundener Rede. Gin rechtes Denkmal dieser Studien und ihrer Richtung ist die schottische Geschichte Buchanans, ohne Werth für die früheren Zeiten, in den eigenen febr parteiisch, wie benn Buchanan einer ber heftigsten Ankläger Maria Stuarts ift, aber von jener Barme und Entschiedenheit, welche bie Gemüther mit fich fortreißt; bamals ward fie in aller Welt gelesen. Buchanan und Melville gehören zu den Vorkämpfern der populären Ibeen über die Berfaffung ber Staaten, bas Berhaltniß zwischen Königthum und Bolk. Man wird nicht behaupten burfen, daß die claffischen Studien ohne Einfluß auf ihre Anfichten geblieben seien: boch ist die Doctrin, welcher sie anhangen, aus andern Wurzeln erwachsen. Historisch beruht diese auf der Lehre von der Superiorität ber Kirche und ber die Kirche reprafentirenden Concilien über bas Papftthum, wie fie im funfzehnten Jahrhundert in Baris vorgetragen wurde. Ein bort ftubirenber Schotte, Johann Major, machte fie fich zu eigen und hat fie bann nach ber Rückfehr in sein Baterland, als er selbst ein Katheber erlangt hatte, auf die weltlichen Berhältnisse angewandt. Wenn die Behauptung ber Unhänger ber Concilien bahin ging, daß der Bapst zwar seine Gewalt von Gott empfange, aber von der Kirche, welche doch virtuell die Summe der Autorität in sich schließe, in einem dringenden Fall derselben wieder beraubt werden könne: so lehrte Johann Major, daß den Königen zwar eine ursprüngliche, von Bater auf Sohn forterbende Gewalt zukomme, aber die fundamentale Autorität doch dem Bolf innewohne, so daß ein dem Gemeinwesen schädlicher König, der sich unverbefferlich zeige, auch wieder abgesett werden dürfe. Daran bielten nun feine Schüler, welche an den ersten Unruhen in Schottland so großen Theil hatten, und beren Schüler fest. Bon ben gleichzeitigen Jesuiten, welche das Königthum als eine Institution des nationalen Willens betrachteten, unterschieden fie fich dadurch, daß fie demfelben ein göttliches Recht juschrieben: allein sie brangen barauf, daß ein König des Bolkes wegen da sei, daß er an die durch Uebereinkunft vereinbarten Gesetze gebunden, Widerstand gegen ihn nicht allein erlaubt, sondern unter Umständen sogar Pflicht sei. Bemerken wir auch die entgegengesette Ansicht, die im Widerspruch mit dieser Theorie aber boch auf derselben Grundlage ausgebildet wurde. Man gab zu, daß der König, wenn man das Lolf als ein Ganzes betrachte, um beffen willen ba fei, nicht umgekehrt: aber ber König fei



zugleich das haupt des Bolfes, er besitze die Superiorität über alle Einzelnen, es gebe Niemand, ber ba fagen konne, ber Bertrag gwi= schen König und Bolf sei gebrochen: überhaupt eriftire ein solcher nicht: von Widerstand ober gar von Absehung könne vollends nicht die Rede sein, benn wie follten sich die Glieder gegen bas Saupt emporen burfen? König Jacob behauptete, daß bem Fürsten nach göttlichen und menschlichen Rechten bie gesetgebende Gewalt zustehe: er übe sie unter Theilnahme seiner Unterthanen aus, und bleibe immer über die Gesetze erhaben. Seine Saltung beruht auf biefen Ansichten, an beren Ausbildung ihm wohl selbst ein großer Antheil zukommt: auch er hatte seine politischen und kirchlichen Unbanger. In der schottischen Literatur der Zeit erscheinen beibe Richtungen in bedeutenden hiftorischen Werken, die eine vornehmlich in der Rirchengeschichte von Spottiswood, welche bie royalistische Gefinnung vertritt und nicht ohne formelles Berdienst ift, fo daß fie noch heute mit Bergnügen gelesen werben kann: bie andere in ben zeitgenöffischen Aufzeichnungen, die man ber allgemeinen Theilnahme wegen in der Sprache und felbst dem Dialett bes Landes verfakte: schon bei Buchanan liegen fie an vielen Stellen zu Grunde. Sie find ber unmittelbarfte Ausbrud ber national:religiöfen Gefinnungen, wie fie sich in den Bersammlungen der Brediger und der Aeltesten kund gaben, man fpurt in ihnen ben Lebensobem bes Presbyterianismus. Calberwood und der jungere Melville, welche alles fammelten, was ihnen ju handen fam, nahmen für die popularen Ideen Bartei; für bie Runde der Thatsachen und ihre Motive sind fie unschätbar, obwohl fie Spottiswood, ber sich ebenfalls ber Landessprache bedient, in Bezug auf die Form nicht erreichen.

Man bürfte vielleicht sagen; daß in Schottland die beiben Shsteme entsprungen sind, die seitdem, wenn auch in mancherlei Abwandlungen, Britannien- und Europa entzweit haben. In den erwähnten Historikern könnte man die Borbilder von zweien Schulen sehen, deren entgegengesetze Auffassungen der allgemeinen und besonders der englischen Geschichte durch glänzende Talente dargestellt, den größten Einfluß auf die herrschenden Ansichten ausgeübt haben.

In England fanden diese Ideen allerdings Eingang, boch brangen sie damals nicht durch. Wenn Richard Hoofer populäre Ideen von der ursprünglichen freien Bildung der Gesellschaften aussspricht, so geschieht es hauptsächlich, um die umfassende Autorität der gesetzgebenden Gewalt auch über die Geistlichen nachzuweisen, und das kirchliche Supremat der englischen Krone, welches eben von

bieser Gesetzebung sestgestellt sei, zu vertheibigen. Die Frage ward angeregt, inwiesern der Fürst über die Gesetze erhaben sei. Manche wollten diese Prärogative von den Gesetzen herleiten: Andere verwarsen sie. Unter denen, die sie unbedingt behaupteten, erscheint Walter Ralegh, bei dem sich eine besondere Aussührung darüber sindet, daß der Fürst nach dem Ausdruck Justinians das lebendige Gesetz sei er leitet die königliche Autorität von dem göttlichen Willen her, welchen der menschliche nur eben anzuerkennen habe. Er sagt einmal: der Fürst stehe zu dem Gesetz in einem Verhältniß, wie der lebendige Mensch zu einem Leichnam.

Bie merkwürdig müßte es geworden sein, wenn Walter Ralegh selbst die Geschichte seiner Zeit aufgezeichnet hätte! Aber die englischen Parteien bewegten sich nicht in so ausgesprochenen, aus allgemeinen Grundsätzen zu rechtfertigenden Gegensätzen, zu denen man sich bekennen konnte, wie die schottischen; sie trugen zu viel von persönlichem Haber und Haß an sich, als daß Jemand, der in dieselben verwickelt war, Genugthuung dabei hätte sinden können, sich darüber zu äußern. Die Weltgeschichte, welche Walter Ralegh in seinem Gefängniß zu schreiben die Muße hatte, ist ein Versuch, den universalbistorischen Stoff, wie er für das Alterthum vorlag, zusammenzustellen und dem Verständniß zu nähern: nur in Anspielungen, welche damals Aufsehen machten, aber für die Späterlebenden undeutlich bleiben, berührt er die Ereignisse seiner Zeit.

Recht eigentlich im Gegensat mit ben Schotten, namentlich mit Buchanan, schrieb Camben, in lateinischer Sprache wie dieser, die Jahrbücher der Regierung der Königin Elisabeth. Er macht seinem Beitgenoffen be Thou, ber in feiner allgemeinen Geschichte vieles von Buchanan aufgenommen hatte, das auch beshalb zum Vorwurf, weil man in Schottland ruchlose Grundfate über die Gewalt bes Volkes und beffen Recht, die Könige in Ordnung zu halten, predige. Ihn hatte ber altere Cecil aufgefordert, die Geschichte ber Königin ju fcreiben, und ihm zahlreiche Actenstücke, die fich bei ihm felbst vorfanden, ober die ben Sammlungen bes Staates angehörten, qu biesem Zweck mitgetheilt. Bedächtig ging Camben ans Werk, und langsam schritt er vor. Er hat selbst geschildert, wie viel Mühe es ihm gemacht habe, aus ben zerstreuten und staubigen Bapieren ben hiftorischen Inhalt zu ermitteln. Alle Schwierigkeiten, Die fich ber Abfaffung einer zeitgenöffischen Geschichte entgegenstellen, bat er allerdings nicht überwunden. Hie und da findet sich auch bei ihm eine Rudfichtnahme auf die Lebenden, namentlich auf König Jacob selbst, welche man lieber vermieden sähe. Aber solche Stellen sind selten; Cambens Annalen nehmen unter den Geschichten gleichzeitiger Begebenheiten einen hohen Rang ein. Sie sind von einer Zuverlässigkeit in den Thatsachen, und einer aus sicheren Mittheilungen entnommenen so guten Kenntniß der Motive, daß wir dem Autor auch da folgen können, wo die Documente uns sehlen, auf die er sich bezieht. Seine Urtheile sind gemäßigt und dabei doch in allen wichtigen Fragen entschieden.

Wenn man Cambens Briefe lieft, so lernt man einen Kreis von Gelehrten kennen, welche fich in den ernstesten Studien bewegen. Un feiner Britannia, einer Schilberung bes Landes, wie fie fein anderes so umfaffend und lehrreich aufstellte, nahmen fie Alle lebenbigen Untheil. Ihre Arbeiten find schwerfällig und altväterisch, aber fie athmen einen Geift von Gründlichkeit und Universalität, der dem Zeitalter Chre macht. Mit welchem Eifer studirte man in Cambridge nach Whitaker's Anweisung bas kirchliche Alterthum! Man suchte bas Unächte auszuscheiben, in bem Mechten bas bem zufälligen Formen ber Zeit Angehörige zu beseitigen, und auf ben Grund ber Gefinnung, bes Glaubens und Wirkens ju bringen. Die firchliche Berfaffung brachte es mit fich, daß man ben alten Provincialconcilien ein besonderes Studium widmete. Für die Geschichte des Landes ging man auf die Dentmale ber angelfächfischen Zeiten gurud: und begann auch sonst die ächten Quellen an das Licht zu ziehen. Allenthalben schritt man aber über die Marken hinaus, welche die Tradition ber Chronisten und die Mängel ber Forschung ber historischen Runde bisher gezogen hatten.

Franz Bacon ward durch die Aufgabe gereizt, eine der neueren Spochen, die Geschichte der Tudors, mit den mannichfaltigen Abwandlungen, die sie darbot, und den großen Ersolgen, die sie herbeisgesührt hatte, in denen er die Einheit eines zusammenhängenden Ereignisses sah, ausführlich darzustellen. Doch hat er nur die Geschichte des ersten derselben behandelt. Eins der ersten Beispiele der im Einzelnen forschunden und doch restectirenden Behandlung der Geschichte, welches noch besonders durch die juristischen Erwägungen, die darin eine große Rolle spielen, für die Art und Weise der engslischen Historiographie maßgebend geworden ist. Die politischen Gessichtspunkte, die dem Autor vorschweben, sind fast mehr die des ansfangenden siedzehnten, als des beginnenden sechzehnten Jahrhunderts; aber diese Epochen stehen mit einander in enger Beziehung. Denn eben das, was Heinrich VII begründet, wollte Jacob I, der es liebte,

unmittelbar an ihn anzuknüpfen, fortseten. Bacon war ein großer Bertheibiger ber Brarogative.

Merkwürdig ist ber Widerstreit, in welchen Bacon als Rechtsgelehrter mit Ebward Coke gerieth.

In der Literatur hat auch Coke eine Stelle, dessen Reports noch heute, ohne seinen Namen, als die Reports schlechthin gelten, bessen Institute zu den gelehrtesten Werken gehören, welche diese Zeit hervordrachte. Es ist mehr eine mit Noten versehene Sammlung, aber durch die Mannichsaltigkeit und das Contrastirende ihres Inhalts lehrreich und anregend. Coke leitete die englischen Gesetze aus dem entserntesten Alterthum her: er betrachtete sie als die gemeinschaftliche Hervordringung der weisesten Männer der früheren Zeiten und zugleich als den großen angebornen Besitz des englischen Volkes, seine beste Schutzwehr gegen jede Art von Vergewaltigung, geistliche oder weltliche: auch das veraltete Französisch, in welchem sie großentheils abgefaßt waren, wollte er sich nicht entreißen lassen, denn an jedes Wort knüpste sich ein eigenthümlicher Begriff.

Dagegen faßte Bacon als Attorney: General ben Plan, das gemeine Recht in einem Gesethuch zu begreifen, wodurch der Willfür der Richter ein Ziel gesetzt, und der gemeine Mann seines Rechts besser versichert werden sollte: er dachte das Statutenbuch umzurarbeiten: alles Unbrauchbare wollte er ausmerzen, die Härten herausischaffen, das Widersprechende in Einklang bringen.

Die Absicht Bacons traf mit der Idee einer allgemeinen Gefetgebung zusammen, mit ber sich ber König trug; er hatte bas romische Recht bem statutarischen Recht von England vorgezogen. Cote war ein Mann bes buchftäblichen Rechts und bes Widerstandes gegen bie höchste Gewalt, ber sich an bessen unnachgiebige Behauptung knüpfte. In entstehenden Conflicten bezogen sich die Richter unter feinem Borgang auf die Gefete, wie fie vorlagen, nach beren Bortlaut fie zu entscheiben verpflichtet seien. Bacon behauptete, daß ber Eib ber Richter auch bem König gelte, welcher in jeber Sache, Die feine Prarogative berühre, gefragt werben muffe. Go ungefähr hatte auch Königin Elisabeth gedacht, es war die entschiedene Meinung König Jacobs. Er machte ben Mann, ber bie gleiche Gefinnung hegte, ju feinem Lordkangler: Coke entließ er aus bem Dienft. Bacon hat in seiner Stellung eine Ratastrophe verschuldet, die, wie wir sehen werden, nicht allein ihn selbst zu Grunde richtete, sondern auch auf das Königthum zurückwirkte: England, Mitwelt und Nachwelt haben sich auf die Seite Coke's gestellt. Doch ist die geschäft-



liche Wirksamkeit Bacons darum nicht durchaus zu verwerfen. Er drang bei dem zu raschem Urtheil geneigten König darauf, daß er sich so viel Zeit nahm, die Gründe beider Parteien zu erwägen. Er gab den Richtern, die in das Land gingen, die treffendsten Rathschläge. Die Anweisungen, die er für die Chancery verfaßte, haben zur Begründung ihrer Praxis geführt und dienen ihr noch immer als Autorität. Jener Plan, die englischen Gesetze zusammenzufassen und zu reformiren, schwebt den rechtsgelehrten Staatsmännern noch heute als eine unabweisbare Nothwendigkeit vor, und die Meinung macht sich geltend, daß man dabei auf der von Bacon vorgezeichneten Bahn verfahren müßte.

Bacon war einer ber Letzten, die das Heil von England in der Ausbildung der monarchischen Verfassung, oder doch in dem Uebergewicht der Berechtigung des Fürsten innerhalb der Verfassung sahen. Die Verbindung der drei Reiche unter der vorwaltenden Autorität des Königs schien ihm die Grundlage der künftigen Größe Großebritanniens zu enthalten. An die monarchische Gewalt knüpfte er die Hoffnung einer Resorm der Gesetze von England, der Durchschrung eines umfassenden Colonialsussens in Irland, der Annäherung der firchlichen und richterlichen Verfassung von Schottland an die englischen Gebräckhe. Er liebte die Monarchie, weil er große Dinge von ihr erwartete.

Doch ist nicht zu leugnen, daß er seine Ideen mit seinen Interessen in eine für die Geltung der ersteren unzuträgliche Verbindung brachte. Gerade bei ihm fühlt man sich erleichtert, wenn man von den Streitigkeiten des Tages auf die freien Gebiete wissenschaftlicher Thätigkeit kommt, in der sein eigentliches Leben war. Er hat wohl selbst gesagt, er sei geeigneter gewesen, ein Buch in der Hand zu haben, als auf der Bühne der Welt zu glänzen. In den Studien hatte er nur die Wissenschaft selbst, das Ganze der Welt im Auge.

Schon längst war das aristotelisch-scholastische System, das Erbetheil der hierarchischen Jahrhunderte, angesochten worden, als auch er das unternahm; und nicht etwas durchaus Neues ist die inductive Methode, die er demselben entgegenstellte. Aber die Joee Bacons war von der umfassensten Tendenz: sie ging dahin, das Denken und Forschen der Gelehrten von den speculativetheologischen Vorausssehungen, welche den geistigen Gesichtskreis beherrschten, zu befreien. Die namhastesten Gegner der Scholastik hatte er doch wieder zu bekämpfen, weil sie die Dinge mit einem neuen Gewebe von Worten und Theorien umspannen, die er verwarf. Er dachte die Menschen

bon ben täuschenden Begriffen, bon benen fie befangen find, bem Zauber der Worte, welche die Dinge verhüllen, der Tradition, die burd große Namen geheiligt ift, ju befreien und ihnen die Sphären ficherer Erfahrungswiffenschaft zu eröffnen. Die Natur ift ihm bas Buch Gottes, bas man ju seiner Chre und jum Nugen ber Mensch: heit unmittelbar studiren muß: von den Sinnen und der Erfahrung soll man ausgehen, um im Umgang mit ben Dingen die Ursache ber Erscheinungen zu entbeden. Er wurde an sich lieber ber Baumeister ber allgemeinen Wiffenschaft werben, wie er benn schon einen Aufriß zu einer folden verfaßt hat, aber er besitt die Burudhaltung, babon fürs erfte abzusehen, im Rleinen zu arbeiten, Experimente ju machen, wie er einmal fagt, Ziegel und Steine herbeizuschaffen, bie in Bufunft zu bem großen Wert bienen konnen. Sätte er bas nur mit vollfommener hingebung und hinreichender Kenntnig ber Sache gethan. Seine Methode ift unvollkommen, seine Resultate im Einzelnen unzuberläffig, fein Biel ift großartig. Die Ginsicht, nach der er trachtet, bezeichnet er mit bem heraklitischen Ausbrud bes trodnen Lichtes, b. i. eines folden, welches burch keine Neigung und keinen Nebengwed getrübt wird: wer fie besitze, stehe gleichsam auf einer Berghöhe, ju beren Füßen bie Irthumer wie Nebel treiben. Und nicht allein auf eine Befriedigung bes Geistes kommt es nach ihm an, sondern auf solche Entdedungen, welche die Thätigkeit bes Menschen anregen, seine Wohlfahrt befordern: die Natur ist zugleich bas große Baarenhaus Gottes: bie Berrschaft über bie Natur, welche die Menschen ursprünglich besagen, muß ihnen zurudgegeben werben.

Bei dieser Betrachtung stellt sich dem Philosophen die Gefahr vor Augen, daß man auch das Wesen Gottes auf diesem Wege zu erkennen vermeinen werde. Bacon fordert eine vollkommene Trenznung beider Gebiete. Denn nur die zweiten Ursachen könne der Mensch erreichen, nicht die erste, welche Gott sei: nur den natürlichen Dingen sei der Geist des Menschen gewachsen, die göttlichen verwirre er vielmehr. Selbst die Natur der menschlichen Seele will er nicht untersuchen; denn sie stamme nicht von den hervordringenden Naturkräften, sondern von dem Hauche Gottes her.

Wenn es die Tendenz der romanisch-germanischen Philosophie auf der Grundlage des Alterthums von Anfang an gewesen war, den Glauben mit wissenschaftlichem Berständniß zu durchdringen, so leistet Bacon von vornherein darauf Verzicht. Die Paradoxien, welche der Christ glauben musse, hebt er mit einer fast anstößigen



Schroffheit hervor: er erklärt es für ben Flug bes Jearus, biese Geheimnisse burchdringen zu wollen: aber einen um so stärkeren Antrieb sucht er bem menschlichen Geist auf die Erforschung ber natürzlichen Dinge zu geben 1).

Bu biesen gehören ihm benn auch die Zustände der menschlichen Gesellschaft, benen er sein ganzes Leben hindurch eine aufmerklame und eindringende Beobachtung gewidmet hat. Seine Esaps sind nicht etwa steptisch, wie die französischen, von denen er diese Bezeichnung hergenommen haben mag; sie sind durch und durch dogsmatisch. Es sind Bemerkungen über die Lebensverhältnisse, wie sie damals vorlagen, namentlich über die Berührungen des Privatledens mit dem öffentlichen, und Nathschläge, die aus der Wahrnehmung der entgegengesetzten Sigenschaften der Dinge hervorgehen; überaus belehrend für das Innere der englischen gesellschaftlichen Berhältnisse; von weiter Umsicht und ruhiger Weisheit; ebenfalls ein Schatz der englischen Nation, deren Lebensanschauungen sich daran aufgebaut haben.

Was kann eine Generation der andern Besseres hinterlassen, als die Summe ihrer Erfahrungen, die dann über den flüchtigen Moment hinaus Bedeutung haben, in einer Form, welche sie für alle Zeiten wirksam macht? Darin liegt die irdische Unsterblichkeit des Geistes.

Aber noch ein anderer Besitz von noch umsassenberem Inhalt und unvergleichlichem Werth ward der englischen Nation durch die Ausbildung der dramatischen Bühne zu Theil, die eben in diese Epoche fällt.

Bon jeher hatte es theatralische Borstellungen gegeben: in ben Palästen ber Könige und ber Großen, ben Universitäten, ben juridischen, städtischen Genossenschaften: sie machten einen Theil ber Bergnügungen bes Carnebals aus, ober trugen zum Glauze anderer Festlichkeiten bei. Zu rechtem Leben aber gelangten sie erst, als die Königin sie durch eine allgemeine Erlaubniß ihrem Bolke gestattete. Früher hatten die Scholaren der höhern Schulen, oder die Mitglieder der gelehrten Innungen, die Handwerker in den Städten, die Hausgenossen der Großen und der Fürsten selbst die Darstellung ausgesführt: jest bildeten sich Schauspieler von Gewerbe, sie ließen sich

<sup>1)</sup> In einem Schreiben an Casaubonus sagt er: vitam et res humanas et medias earum turbas per contemplationes sanas et veras instructiores esse volo. Works VI, 51.

bezahlen und spielten bas gange Jahr 1). Eine Anzahl fleiner Theater tam auf, welche, ba fie geringe Eintrittspreise setten, Die Menge anzogen und mit ihr in Bechselwirfung traten. Die Regierung konnte nichts bagegen haben, ba bie vornehmste Opposition, welche sie zu fürchten hatte, die bes Puritanismus, durch die Abneigung biefer Partei gegen bas Theaterwesen fich selbst bon allem Einfluß barauf ausschloß. Die Theater wetteiferten mit einander: ein jedes suchte etwas Neues zu bringen, und bies bann für sich felbst zu behalten. Die Autoren, unter benen fich ausgezeichnete Talente fanden, waren nicht selten zugleich Schauspieler. Alle Stoffe ber Fabel und der Geschichte, wie denn die Literatur durch alteinbeimische Broduction und Aneignung aus bem Ausland bereits großen Umfang gewonnen hatte, wurden ergriffen und durch wiederholte Bearbeitung einem empfänglichen Bublifum nahe gebracht.

Unter biesem wetteifernben Emporstreben ber städtischen Buhnen und ihrer Productionen hat sich William Shakespeare ausgebildet, ber bamals unter ber Menge ber Mitstrebenben verschwand, bei ber Nachwelt aber von Epoche zu Epoche zu größerem Ruhm gelangt ift.

Was und besonders nabe liegt, er brachte, wie das feineswegs ungewöhnlich war, eine Reihe von Ereignissen aus ber englischen Geschichte selbst auf die Buhne. In das Lob, welches ihm freigebig gespendet worden, daß er sie mit historischer Treue wiedergegeben habe, kann man nicht so geradehin einstimmen. Ober wer wollte behaupten, daß sein König Johann und Heinrich VIII, sein Glocester und Winchester, ober gar seine Bucelle ben Originalen gleichen, beren Namen fie tragen. Der Autor ergreift die großen Fragen, um die es sich handelt: indem er der Chronik so nahe wie möglich folgt und ihre charakteristischen Züge aufnimmt, theilt er doch den Personen eine feiner besonderen Auffassung entsprechende Rolle gu: er belebt die Handlung mit Beweggrunden, welche die Geschichte nicht finden wurde oder annehmen durfte; die Charaftere, die fich in der Ueberlieferung nahe stehen und in der Wirklichkeit wahrscheinlich nahe standen, treten bei ihm auseinander, ein jeder in seinem besonders ausgebildeten, in sich homogenen Dasein; natürlich menschliche Momente, die sonst nur in dem Brivatleben erscheinen, durchbrechen die politische Sandlung, und gelangen baburch zu verdoppelter poetischer Birksamkeit. Aber wenn sich im Ginzelnen Abweichungen von bem Thatsächlichen berausstellen, so zeugt die Bahl der Ereignisse, welche



<sup>1)</sup> Cam. Cor in Nicolas Memoirs of Hatton. App. XXX.

auf die Bühne kommen, von hohem Sinn für bas Siftorisch= große. Es find fast immer Situationen und Berflechtungen ber bebeutenbsten Art: bas Eingreifen ber geiftlichen Macht in ben inneren politischen Saber, in König Johann: ber plögliche Sturg eines moblgegründeten Königthums, so wie es fich einmal von ber ftrengen Linie des Rechtes entfernt, in Richard II: ber Widerstand, ben ein usurpatorischer Fürst (Beinrich IV) bei ben großen Bafallen, die ihn eingesetzt haben, findet, welcher ihn dann burch unaufhörliche Sorge und geiftige Arbeit bor ber Zeit jum Tobe führt: bas Glud einer gelingenden auswärtigen Unternehmung, die wir von entschlossener Borbereitung zu gefährlichem Kampf und vollendetem Sieg begleiten, und dann wieder die unselige Lage, in die ein von der Natur nicht jum Regenten gebilbeter Fürst zwischen ben gewaltsamen Barteien gerath, bis er fo weit fommt, bag er ben Schafer beneibet, bem fich bei seiner Heerbe ruhige Tage abrollen, in Beinrich V und VI; endlich ber Weg ber gräuelvollen Miffethat, welchen ber zum Thron nicht bestimmte Königssohn beschreitet, um ihn bennoch zu besteigen : alles große Momente ber Geschichte ber Staaten, nicht allein für England bedeutend, sondern symbolisch für alle Bölker und ihre Fürften. Die parlamentarischen ober religiösen Fragen berührt ber Dichter überaus felten: und es barf bemerkt werben, daß er in König Johann ber großen Tenbengen, bie gur Magna Charta führten, fo aut wie nicht gebenkt; bagegen lebt und webt er in den persönlichen Gegenfäten bes alten Bafallenstaates, ben gegenseitigen Rechten und Pflichten in bemfelben. Ein Wort wie bies: wenn bu König bift, fo bin ich Bolingbroke, enthüllt bie Rechtsanschauung bes Mittel-Die Rebe, welche er bem Bischof von Carlisle in ben Mund legt, ift gultig für alle Zeiten. Das Diabem, bas bie oberfte Unabhängigkeit gewährt, erscheint bem Dichter als bas wünschenswürdigste aller Besithumer: aber bas ehrenreiche Gold zehrt ben auf, ber es trägt, burch bie unruhige Sorge, bie es mit fich bringt.

Die popularen Stürme, die eine freie Verfassung zu begleiten pflegen, schilbert Shakespeare an einigen römischen Ereignissen: bei benen er statt Holinshed Plutarch zu Grunde legt. Mit Recht entenimmt er sie aus der Fremde, da die näher liegenden ein anderweites Interesse angeregt und doch nicht eine gleiche universale Besteutung gehabt haben würden. Was könnte, um ein Beispiel anzusühren, dramatischer zugleich und beziehungsreicher sein, als der Gegensat jener Reden, durch welche zuerst die Ermordung Cäsars p. Rante's Berte XV.

gerechtfertigt und dann das Andenken seiner Berdienste erneuert wird? Der Begriff der Freiheit, den die eine zum Bewußtsein bringt, wird mit dem Andenken an die Tugenden und Wohlthaten bessen, der die Gewalt besaß, in Gegensaß gebracht und dadurch in den Hintergrund gedrängt; eben dies aber sind die tiessten und wirksamsten Gefühle aller Zeiten und Nationen.

Aber bie beglaubigten Ueberlieferungen aus alter und neuer Beit genügen bem Dichter noch nicht, um alle Tiefen bes menfchlichen Daseins aufzuschließen; er führt uns in die nebelhaften, nur ber Sage bekannten Regionen bes britischen und nordischen Alterthums, in benen noch andere Gegenfate ber Perfonlichkeit und ber öffentlichen Dinge zur Erscheinung kommen. Ein König tritt auf, ber aus der Kulle des Genuffes und der Macht burch übereiltes Butrauen zu ben ihm nächst Angehörigen in bas äußerste Elend gerath, bas Menschen betreffen kann; — ein Thronerbe, ber burch ben Mörber feines Baters und seine eigene Mutter aus seinem Rechte gesett, burch geheimnisvolle Impulse angewiesen wird, ihn zu rächen; ein Magnat, ber sich burch verruchten Mord bes Thrones bemeistert hat und im Rampfe dafür unterliegt: ber Dichter führt und in die unmittelbare Nabe bes Berbrechens, feiner Bollziehung und seiner Rudwirkung; es erscheint als eine Eingebung ber Solle und ihrer trügerischen Prophezeiungen; wir wandeln auf den Confinien ber sichtbaren, und einer andern von jenseit her in dieselbe eingreifenden Belt, welche zugleich bie Grenzen zwischen Bewußtsein und Wahnsinn sind; die Abgrunde des menschlichen Gemuthes thun fich auf, wo es durch unbewußt ihm inwohnende Naturgewalten gefesselt und zu Grunde gerichtet wird: alle Fragen, über Sein und Nichtsein, himmel, bolle und Erbe, Freiheit und Nothwendigkeit, werden in diesen Kämpfen um bas Diabem angeschlagen. Selbst bie gartesten Gefühle, welche menschliche Seelen an einander fesseln. liebt er auf bem hintergrund politischen Lebens erscheinen zu laffen: bann folgt man ihm aus den Nebeln des Nordens in das sonnige Shakespeare ist eine geistige Naturkraft, die den Schleier wegnimmt, burch welchen bas Innere ber Handlung und ihre Motibe bem gewöhnlichen Auge verborgen werden. Seine Werke bieten eine Erweiterung bes menschlichen Gesichtsfreises über bas geheimnisvolle Wefen der Dinge und der menschlichen Seele dar, durch die fie felbst ju einer großen hiftorischen Erscheinung werben.

Wir erörtern hier nicht die Art und Kunst Shakespeare's, ihre Borzüge oder ihre Mängel: sie hing ohne Zweifel mit den Bedürf-



nissen, Gewohnheiten und der Sinnesweise seines Publikums zusammen: denn wo gäbe es eine stärkere Wechselwirkung zwischen Autor und Publikum als in einer auf freier Theilnahme beruhenden, jungen Bühne? Ihre Regellosigkeit erleichterte sogar die sinnliche Bergegenwärtigung, durch welche hier das Großartigste und Gewaltigste in der Berslechtung großer und kleiner Dinge, die dem menschlichen Wesen eigen ist, wie in unmittelbarer Erscheinung vor die Augen gebracht wird. Der Genius ist eine unabhängige Gabe Gottes: daß er aber zur Entfaltung kommt, dazu gehört die Empfänglichkeit und der Sinn der Zeitgenossen.

Nichts Geringes ist es fürwahr, wenn balb nach ber Thronbesteigung Jacobs I, ber bas Theater liebte, wie seine Borgängerin, König Lear auf die Bühne gebracht wurde, und Franz Bacon ihm sein Werk über die Förderung der Wissenschaften widmete; beibes 1605.

Bon diesen Geistern prägte ber eine Tradition, Poesse und Weltsanschauung ber Bergangenheit in unvergänglichen Gestalten auß; ber andere bannte die Analogien derselben von dem Gebiete der Wissenschaft und brach der die Natur überwindenden Thätigkeit der folgensben Jahrhunderte und einer neuen Weltanschauung Bahn.

Ihnen zur Seite arbeiteten viele Andere. Die Naturforschung hatte bereits auf dem von Bacon angegebenen Wege begonnen, und fand besonders in den höheren Ständen lebendige Theilnahme; neben Shakespeare hat man auch die minder namhaften Poeten der Zeit niemals vergessen. In manchen andern Zweigen wurden gediegene Werke geschrieben, welche die Grundlage späterer Studien gebildet haben. Ihr Charakter liegt in der Bereinigung der Kunde des Sinzelnen, das in seiner Besonderheit sestgehalten wird, mit einem auf das Allgemeine gerichteten wissenschaftlichen Bestreben.

Es waren die Tage der Meeresstille zwischen den Stürmen, wie man wohl gesagt hat halchonische Zeiten, in denen der Genius Freisheit der Stimmung genug behielt, um sich mit aller seiner Kraft großen Schöpfungen zu widmen.

Wie der deutsche Geist im Zeitalter der Reformation, so nahm der englische im Anfang des siedzehnten Jahrhunderts seine Stelle unter den wetteisernden Nationalitäten ein, die auf dem Boden der abendländischen Christenheit sich von einander sonderten, und auf deren Anstrengungen der Fortschritt des menschlichen Geschlechtes beruht.

Fair and Fair St.

. • .

# Künftes Buch.

Parlamentarische Irrungen in den späteren Jahren Jacobs I und den früheren Carls I.

. • • **においている。** . 1: 

Ich wünschte mein Selbst gleichsam auszulöschen, und nur die Dinge reben, die mächtigen Kräfte erscheinen zu lassen, die im Laufe der Jahrhunderte mit und durch einander entsprungen und erstarkt, nunmehr gegen einander aufstanden und in einen Kampf geriethen, der, indem er sich in blutigen und schrecklichen Schlägen entlud, zusgleich für die wichtigsten Fragen der europäischen Welt eine Entscheidung in sich trug.

Die britannischen Inseln, vor Alters die äußerste, nicht einmal gang erreichte Marke ber Cultur, waren nun einer ber vornehmsten Mittelpunkte für diefelbe geworben, und burch ihre foeben gefchehene Verbindung zu einer großartigen Weltstellung gelangt. Auf ben ersten Blid erhellt jedoch, daß bie elementaren Bestandtheile ber Bevölkerung bei weitem nicht berschmolzen waren. Das altkeltische Element bestand noch in ben beiben großen Gilanden an vielen Orten in ungebrochener Ursprünglichkeit; bas germanische, bas allerdings ein unzweifelhaftes Uebergewicht und bie Herrschaft befaß, spaltete fich in zwei verschiedene Reiche, die jener Berbindung zum Trot boch noch immer geschieben blieben. Bu ber Feinbseligkeit bes Stammes war ein Gegensatz ber Religion gekommen, ber dieselbe nabe berührte, aber boch nicht in ihr aufging. Im Allgemeinen waren bie Menschen keltischer Herkunft bem römisch-katholischen Glauben treu geblieben, die Germanen von den protestantischen Ueberzeugungen ergriffen worden; boch gab es auch unter jenen Protestanten, und unter diesen wir wissen wie viele und mächtige Katholiken. Ueber-Dies aber schlugen in ben beiben Reichen entgegengesetzte Einrichtungen in Bezug auf bie Kirchenformen Burgel. Der bornehmfte Gebanke bes Geschlechtes, durch beffen Erbrecht die Reiche und die Inseln verbunden wurden, war es nun, nicht allein ben Streit ber entgegengesetzten Elemente zu verhüten, sondern sie mit einander zu verföhnen und unter seiner Autorität, die sie alle anerkannten und die dadurch wieder gefördert werden sollte, zu einem einheitlichen Gemeinwesen zu vereinigen. Ein Borhaben, bas, wenn es eine große Aussicht barbot, doch eine nicht geringe Gefahr in fich trug. Bon ben beiben Reichen wachte ein jedes mit Eifersucht über feine besonbere Autonomie; einer burch bie Dynastie vermittelten Gemeinschaft, bie sich über sie erhoben und eine neue Art von Unterordnung begründet hätte, wollten sie sich nicht fügen. Indem die Krone Gerechtsame geltend zu machen suchte, welche ihr bestritten wurden, traten ihr in bem einen und bem anderen Ansprüche ber volksthumlichen Gewalten entgegen, welche sie ihrerseits zurückzudrängen be-Der haber verwickelte sich durch eine ihr aus ihrer neuen Lage entspringende Auffaffung ber Berhältniffe ju ben auswärtigen Mächten, die ber nationalen entgegenlief. Sehr fühlbar wurden zugleich die Analogien ber Religionsfriege, welche ben Continent ftarker als je zu erschüttern begannen und verwandte Stimmungen auf ben britannischen Inseln hervorriefen. Der Dynastie, bie es versuchte die obwaltenden Gegensäte zu versöhnen, konnte es begegnen, daß fie vielmehr ihren Streit beförderte und felbst in ihn hineingezogen wurde. So geschah es in ber That. Die verschieden: artigsten Motive und Gegenfate ber Nationalität, Religion und Politif, die von einander gesondert nicht zu verstehen wären, wirkten zu ben Ereignissen zusammen, die bann nicht sowohl eine einfach fortgehende Sandlung bilben, als eine Begebenheit mannichfaltigen Anlasses und Wechsels, auf bem Grunde großartiger, lebensvoller, aber noch unentschiedener Zustände. Am Tage liegt, wie viel babei von dem König, seiner Natur und seiner Einsicht abhing.



### Erftes Capitel.

## Jacob I und sein Berhältniß zur inneren Regierung.

Einst in seiner Jugend war Jacob I gewöhnt worden, ben Fleiß feiner Schulftunden mit Leibesübungen ju unterbrechen; und wie er bamals seine Tage zwischen gelehrten Studien und der kleinen Ragd im Parke von Stirling getheilt hatte, beibes in Gefellichaft von Freunden und Genoffen gleichen Alters, so fuhr er sein Lebelang fort 1). Nur ein paar Monate im Jahr hielt er in London oder in Greenwich aus: er zog Theobalds vor, und noch mehr entfernte Landfige, wie Rohfton und Newmarket, wo er ber Jagb pflegen konnte. Schon vor Sonnenaufgang war er in Bewegung, in ber Mitte einer fleinen Anzahl dafür außersehener, geübter Jagdgefährten; er selbst war einer ber geschickteften unter ihnen; er meinte auch im Waibmert mit Heinrich IV wetteifern zu können. An unermüblicher Fortsetzung seiner Studien ward er daburch nicht gehindert. Nicht eigentlich allgemeine Bigbegier trieb ihn bazu an, obgleich er biefer nicht entbehrte, sonbern vor allem Theilnahme an der theologischen Controverse, welche Die Welt beschäftigte. Die weitschichtigen Werke Bellarmins hat er mehr als einmal burchgearbeitet, und um die Citate prufen zu konnen, sich die alten Ausgaben der Kirchenväter und der Concilien von Cambridge schicken laffen; ein gelehrter Bischof stand ihm babei zur Seite. Mit mancher eigenen Arbeit suchte er in ben Streit ber Meinungen einzugreifen. Er hatte die Sitelkeit, als ber gelehrteste

<sup>1)</sup> Ant. Foscarini, Relatione 1618: il re ritiene questa sorte di vita, nella quale fu habituato e spende tutto il tempo che puo nella caccia e ne studj.

医多种病病 医人名英格兰 医二种病病 人名西西西西

ľ.

· 一年の日のことのはいません

The same of the sa

Mann in ben beiben Reichen angesehen fein zu wollen; boch nur babin brachte er es, für ein Magazin von allerlei Wiffen zu gelten: benn Selbstüberschätzung pflegt burch Nichtachtung auch ber wirklichen Borzüge bestraft zu werben. Erft bie Rachwelt mag biefe anerkennen. Die Schriften Jacobs I tragen die pedantische Farbe ber Zeit, aber unter ben scholaftischen Argumentationen stößt man boch auf gute Gedanken und Beziehungen. Die Bilber, beren er fich häufig bebient, entbehren der Feinheit bes literarischen Gefühles, welche bas Unschöne vermeidet, aber fie find eigenthümlich und zuweilen treffend in ihrer Naivetät. Bon Natur grundlich und scharffinnig, wie er ift, bemüht er fich nicht ohne Glud, feinen Gegnern die Unhaltbarkeit der Grundlage, von der sie ausgehen, ober die logische Unrich: tigkeit ihrer Schluffolgen nachzuweisen. Sie und ba nimmt man ben Schwung eines auf fester Ueberzeugung beruhenden Bewußtseins wahr. Auch in der Unterhaltung suchte er von dem Besonderen, sobald bie Rede barauf tam, abzulenken und zu allgemeinen Betrachtungen überzugeben, ein Gebiet, in bem er fich am meiften ju Hause fühlte. In den gelegentlichen Aeußerungen, die man von ihm aufgezeichnet hat, legt er gefunden Sinn und Menschenntniß an ben Tag. Besonders bemerkenswerth ift es, wie er Tugend und Religion unmittelbar mit dem Wiffen verbunden benkt - am meisten aus der Mittelmäßigkeit bes Biffens icheinen ihm die Berwirrungen ber Welt zu entspringen 1) — und wie hoch er ferner ben Sinn für Wahrheit anschlägt: ben wesentlichsten Unterschied ber Tugend von bem Lafter fieht er in ber größeren inneren Wahrhaftigfeit. manchen andern wohlerwogenen Grundsat ruhiger Weisheit trägt König Jacob vor: sonderbar nur, wie wenig dann doch sein Berhalten benfelben entsprach 2). Wenn man in einer seiner früheren Schriften lieft, mit welchem Ernst er bavon redet, daß ein Fürst Die Talente prufen und ihren Umfang ermeffen, feine Beamten nicht

<sup>2)</sup> Wilson James I. 289: he had pure notions in conception, but could bring few of them into action, though they tended to his own preservation. Wilson, Welbon, die Notizen bei Balsour sind allerdings sehr parteilisch. Der ältere d'Iscaeli hat in seiner Verwersung berselben sehr Recht: seine eigene Aussassignig ift aber auch wenig genligend. Gardiner (1863) vers melbet das Unverbürgte; aber die Ansichten, die sich nun einmal durch banale Wiederholungen davon gebildet und sestgestellt haben, beherrschen seine Darstellung.



<sup>1)</sup> Crums fallen from king James' table, or his table talk. Mỹ. bes britt. Museums. —

. nach Hinneigungen, sondern nach Berdienst anstellen sollte, so erwartet man ein in dieser Beziehung forgfältiges und gewiffenhaftes Regiment. Statt beffen findet fich, daß er immer Bunftlinge bat, beren Berbienft Niemand einleuchtet; er tritt ju ihnen in bas feltsam gemischte Berhältniß eines Baters, Lehrers und Freundes, und gestattet ihnen Antheil an der Macht, die er besitzt. Bon einer verderblichen Freigebigkeit gegen seine Umgebung tonnte er fich, befferen Entschluffen jum Trot, nie losmachen. Wie bald waren die Koftbarfeiten verschleubert, welche Elifabeth angesammelt und hinterlaffen batte 1)! Bie viele ber Krone heimfallenbe Besithumer ober Ginfünfte ließ er in Brivathande übergeben! An Ordnung bes haushaltes war bei ihm in England so wenig zu benken wie in Schottland: wie die Fürsten des breizehnten Jahrhunderts, betrachtete er fein Königthum als eine Anweisung auf Borrechte und Bortheile, an benen er seine Gunftlinge und Diener Antheil nehmen zu laffen für sein gutes Recht hielt. Nicht selten verknüpften sich bamit bie widrigsten Migbrauche, z. B. auf Reisen bei ber Berforgung bes Sofes mit ben erften Lebensbedürfniffen : fie mußten um niedrige Breise geliefert werden: Die Diener trieben mehr ein, als man beburfte, und verkauften bann ben Ueberrest zu eigenem Bortheil. Gin grotester Contraft mit diesem Schmut ber Gewinnsucht feiner Leute, bak fich Racob von der idealen Bedeutung der königlichen Gewalt, bie man bamals mit metaphysischem Scharffinne fast wie bie Gigenicaften ber Gottheit festzustellen fuchte, bon feiner Burbe und der unbedingten Pflicht der Unterthanen übertriebene Borftellungen ausbilbete. Er hat bamit felbft in Parlamentereben nicht aurudgehalten: in bem Landhausleben, wo ihm ein Jeder mit unbeschränkter Ehrfurcht begegnete, machte er vollends kein Sehl baraus. Man bemerkte es als einen Unterschied zwischen ihm und Königin Elisabeth, mahrend diese nur immer von der Liebe ihrer Unterthanen gesprochen hatte, baf. Jacob bagegen unaufhörlich von dem Gehorsam redete, welchen man ibm nach göttlichem und menschlichem Rechte schuldig sei. Und noch manchen anderen Unterschied nahm man zwischen ihnen mahr 2). Die Königin hatte sich nie verbrießen lassen,

---

<sup>1)</sup> Foscarini: a due sorti di persone dona particolarmente, a grandi et a quelli che gli assistono, che sono quasi tutti Scocesi, e non vaca cosa alcuna della quale possino cavar utile, che non la demandino e nello stesso momento obtengono.

<sup>2)</sup> Barrington: Nugae antiquae I.

nach gefaßtem Beschluß ihre Aufmertsamkeit auch auf die Ausführung im Rleinsten zu richten: Rönig Jacob besaß nicht diesen Gifer: in der Welt von Studien und allgemeinen Ansichten, in welcher er lebte, konnte er sich nicht zu eingehender Theilnahme an den Geschäften ber Berwaltung ober ber Juftig herabstimmen. Man hat ihn wohl sagen hören, es sei ihm beschwerlich, in einem vorliegenden Rechtsfall bas Für und Wider ruhig erörtern zu hören: benn er könne bann zu keinem Urtheil kommen. Die Königin liebte tapfere Manner, ausgezeichnete fühne Charaftere; bem König fehlte es an allem Sinn für militärisches Berdienft, bei Männern von Unterneh: mungsgeist war ihm nicht wohl zu Muth; er meinte nur Solchen trauen zu können, die er burch Begunftigungen, Geschenke, Boblthaten an sich gefesselt hatte. Die Königin galt als bas Mufter bessen, was schicklich und anständig sei: auf den Umgang mit wenigen Bertrauten eingeschränkt, bildete fich Jacob Liebhabereien aus, die als die Norm des Lebens gelten follten; er felbst ließ fich gehen, er bernachläffigte sein Aeußeres wie einft in Schottland, so auch in England, und hing Eigenheiten nach, welche Undern widerwärtig erschienen und ihm übel genommen wurden. Schon bamals gab es, wenn gleich lange nicht so ausgeprägt und für jede Verletzung empfindlich, wie später, aber es gab doch ein Gemeingefühl für bas, was in ber guten Gefellichaft geziemend ift, in England; man verzieh es bem König nicht, daß er bagegen berftieß.

So erschien dieser Fürst mit sich selbst in vollem Widerspruch: nachlässig, kleinlich und dabei von einem ganz ungewöhnlichen Stolz; ein Freund ceremonieller Pracht und zugleich zurückgezogener Einsamfeit; feurig und doch schlaff, genial und ein Pedant; begierig zu haben und rückhaltlos wegzugeben; zutraulich und gedieterisch; seiner selbst auch in kleinen Dingen des täglichen Lebens nicht Meister: er that oft, was er dann lieber nicht gethan haben wollte. Mit seinem Wissen und seinem Scharssinne, dem hohen Flug seiner Gedanken werdand sich eine moralische Schwäche, welche der Berehrung, die man bisher den Trägern der höchsten Gewalt gewidmet hatte, und die auch ihm zu Theil wurde, in allen Kreisen vielen Abbruch that. Es sollte nicht scheinen, als hätte ein solcher Mann auf die Geschicke Britanniens einen großen Einfluß ausüben können.

Dennoch ist es nicht anders: er hat den Ton für die Regierung der Stuarts angegeben, und den Knoten der Geschicke seiner Enkel geschürzt.

In den ersten Jahren der Regierung in England, fo lange



Robert Cecil lebte, übte König Jacob feinen burchgreifenden Ginfluß aus; ber geheime Rath befaß die ihm burch altes Berkommen que ftebende Autorität in bollem Mage; Jacob pflegte bie im Schoofe beffelben unter bem Ginfluß bes Schapmeisters gefaßten Beichluffe einfach ju bestätigen: er erscheint in ben Berichten ber Gefanbten als ein Schattenkönig, ber Minister als ber mahre Regent bes Landes 1). Nach bem Tobe Cecils wurde bas anders. Der König fannte bie Parteiungen, die in dem geheimen Rathe herrschten: er ließ die Mitglieder gewähren, und sah selbst ihre eigennützigen Berbindungen mit auswärtigen Mächten nach; aber er verstand bas Gleichgewicht zwischen ihnen zu erhalten, und inmitten ihrer Entaweiungen seinen Sinn burchzuseten. In jenen Landhäusern, wo man für nichts als für die Jagdlust und für gelehrte Studien Sinn au haben ichien, wurden im Laufe ber Zeit auch Staatsgeschäfte mit einem immer zunehmenben Gifer getrieben 2). Die Secretare in ber Umgebung bes Königs waren unendlich beschäftigt, mahrend bie Schreibstuben in London feierten. Die großen Angelegenheiten wurden meift zwischen dem König und dem eben vorwaltenden Gunftling abgemacht, in Conferenzen, ju benen nur wenige Undere, und auch Diese nicht immer zugelassen wurden: ber König selbst entschied: Die gefaßten Befdluffe wurden bem gebeimen Rath mitgetheilt, ber fich allmählich gewöhnte, sie nur eben mit den herkömmlichen Formen zu bekleiben. Fragt man aber, wohin das Bestreben des Königs gina. fo war es eben dies, die Ausübung ber höchsten Gewalt von dem beberrschenden Ginfluß der Magnaten, benen er bei seinem Gintritt nachgegeben hatte, wieder ju befreien. Es war überhaupt ber Sinn ber großen Regierungen bes Jahrhunderts: bahin waren die Tenbenzen Philipps II von Spanien in feinem langen politischen Leben hauptfäclich gerichtet gewesen: wie verschieden auch sonft Könige und

<sup>1)</sup> Riccolo Molino, Relatione 1607. A abandonato e messo dietro le spalle tutti gli affari li quali lascia al suo consiglio ed a suoi ministri, onde si puo dire con verita ch'egli sia principe di nome e piu tosto d'apparenza che d'effetto.

<sup>2)</sup> A. Foscarini 1618: In campagna gli viene di giorno in giorno dal consiglio che risiede per ordinario in Londra dato conto di quanto passa et inviatigli spacci e corrieri: tratta e risolve molte cose con il consiglio solo de suoi favoriti — Risolve per ordinario in momenti et havendo seco segretarii per gli affari d'Inghilterra, per quelli di Scotia e Ibernia comanda ciascuno di essi, quanto occorre e vuol che faccia in tutti i suoi regni.

Königinnen von Frankreich sein mochten, in diesem Bestreben waren fie einig, Heinrich III und Heinrich IV, Maria Medici, fo lange fie Regentin war, und ihr Sohn Ludwig XIII, sobald er in Besitz der Gewalt gelangte. Jacob, in bem einen feiner Reiche ein neuer Fürft, von dem andern fast allezeit abwesend, hatte es noch schwerer als Undere. Wo es irgend möglich war, verfuhr er mit Scharfe und Nachdruck. Man erstaunte, wenn man ihm nachrechnete, wie viele Männer von Ansehen ihm in hohen Aemtern gedient und sie bann Unablässig war er bemüht, ben jurisdictionellen verloren hatten. Borrechten ber schottischen Magnaten zum Trot, einer unparteiischen Rechtspflege im Namen bes Königs Bahn zu machen. Bei feinen firchlichen Einrichtungen in Schottland fette er gern feinen perfonlichen Willen ein: in bringenden Fällen ließ er wohl verlauten, alle Schäte Indiens seien ihm nicht so viel werth, wie die Beobachtung seiner Satungen: er bedrohte die Widersacher bes foniglichen Willens mit bem Born bes Königs, und ließ biefen bann auch ruckfichtslos walten 1). Wie er in ber anglicanischen Kirche bas beste Bollwerk gegen ben jesuitischen Einfluß, ben er fürchtete, auf ber einen, und gegen ben puritanischen, ben er hafte, auf ber anderen Seite erblidte, fo war es von allen seinen Bestrebungen die bornehmste, burch die Förderung und Ausbreitung ihrer Formen seine Macht zu befestigen und die Reiche mit einander zu vereinen. Das wesentlichste Moment seines Colonialspstems in Irland ist die Begründung biefer Rirche, welche die entgegengesetten Elemente unterwerfen ober zurud: brängen follte. In England gab er ihr einen von dem Bresbuterianismus noch mehr abgewendeten und flerikalen Charafter: ben Einwirfungen ber burgerlichen Gefetgebung follte fie fo viel wie möglich entzogen sein. Aber in bemfelben Mage, in welchem er sich auf die Kirche lehnte, zerfiel er mit dem Parlament, in welchem sich aristofratische und puritanisch populare Tendenzen mit einem ihm verhaßten Selbstgefühl vereinigten. Er hat wohl gesagt: ba seien fünfhundert Könige versammelt, und eine Pflicht zu erfüllen gemeint, wenn er ihnen widerstehe. Die wichtigsten Streitfragen des conftitutionellen Staatsrechts, über die Freiheit der Wahlen, die Sprechfreiheit, bie Grengen ber legislativen Gewalt, vor allem bas Steuerbewilligungsrecht, find unter Jacob in Gang gekommen. Und an allen anderen Seiten sah er sich in Kampf mit widerstrebenden Borrechten und ftolgen Gelbständigkeiten: er nahm Bedacht, weber in

<sup>1)</sup> Calberwood VII, 311, 434 und a. St.



The first of the second of the

ber Kirche noch im Staate von ihnen abhängig zu werden, und es babei boch nie jum Aeußersten, zu einem vollen Bruche fommen zu laffen. Es lag in seiner Natur, wurde aber burch bie Umstände noch besonders zu einem Grundzug seiner Urt zu verfahren, daß er an ben einmal ergriffenen Principien unverrudt festhielt, ohne sie je aus bem Auge zu verlieren, und bann boch in ben einzelnen Beschäften wankelmuthig und unentschlossen erschien. Auch feine Stellung nach außen brachte es so mit sich. Zwischen entgegengesetten Welt= kräften in der Mitte, des vollen Gehorsams seiner Unterthanen nie= mals gewiß, suchte er sich burch fluges und zögerndes Verhalten die Bufunft zu fichern. Alle Welt flagte über feinen Mangel an Buverlässigkeit; jede Bartei meinte, er sei von der andern verblendet. Die, welche ihn näher kannten, versichern jedoch, baran sei nicht zu benten, daß er die Fallen, die man ihm stelle, nicht erkennen sollte; wofern er nur feben wolle, sei er so scharfsichtig wie ein Argus; es gebe feinen Fürsten in der Welt, der mehr Ginsicht in die Geschäfte, eine größere Geschicklichkeit in der Unterhandlung besite. Wenn er unentschloffen erscheine, fo fomme bas baber, bag er mit feinem Urtheil die Schwierigkeiten ber Dinge und ihre naturlichen Folgen erkenne; in der Unterhandlung geschwind und lebhaft, sei er in ber Ausführung ebenso langsam und bedächtig: fein cholerisches Tem= perament wiffe er burch absichtliche Zurüchaltung zu mäßigen 1); zu biefem fpftematischen Bögern biene ihm felbst seine Entfernung von ber Sauptstadt, sein Aufenthalt auf bem Lande. Statt einer Sigung mit den anwesenden Rathen beizuwohnen, um einen ftreitigen Punft ju entscheiben, nehme er Unlag von bem schönen Wetter, ben Falken fliegen zu laffen, benn indeg konne etwas geschehen, eine Nachricht eintreffen : schon öfter fei ber Bergug einer Stunde nütlich geworden.

Eine bloße Schwäche König Jacobs war es benn auch nicht, wenn er einem Günftling Gewalt einräumte. In einem Schreiben an Robert Carr spricht er einmal aus, was er an ihm zu besitzen meinte: einen Mann nämlich, ber sich burch keinerlei Rücksicht auch nur um ein Haar breit von seinem, des Königs Dienst abwendig

<sup>1)</sup> Siroíamo Canbo: Relatione 1622: (S. M. e) inclinata all' ambiguita et alla dimora non gia per naturale complessione impastata di foco, colerico et molto ardente, ma perche vuol darsi a credere di cavare della protrattione del tempo cio, che desidera — conli scemi dell' ira tenendo pure quelli della mansuetudine.

machen lasse 1): ber nie ein Geheimnis verrathe, und nichts vor Augen habe, als seines Königs Vortheil und guten Namen; je mehr Antheil er bemselben an den Geschäften verschaffte, um so mehr glaubte er selbst darin zu vermögen. Der Günftling, der nur von dem königlichen Willen abhing und bessen Geheimnis besaß, sollte zugleich ein gefürchteter und mächtiger erster Minister sein, und durch seine Einwirkung auf den Staat dem Sinn des Fürsten Raum machen. Mit der Bequemlichkeit der häuslichen Unterordnung und Freundschaft sollte sich das Regiment des Staats, die Förderung der monarschischen Idee verbinden.

Jacob felbst vermittelte, daß Robert Carr, ben er gum Grafen bon Somerset erhob, in jene Berbindung mit bem haus howard trat, beren wir gebachten. Durch Bereinigung bes ererbten Ansehens eines alten Gefchlechtes, bas fast immer bie oberften und einflußreichsten Stellen inne gehabt hatte, mit ber Bunft bes Rönigs, welche bie Kulle der Autorität in sich schloß, bilbete sich in der That eine compacte Macht, die eine Zeit lang England regierte. henry Howard Graf von Northampton, der Großschapmeister Thomas Howard Graf von Suffolf, und Robert Carr wurden als die Triumbirn von England betrachtet 2). In der Mitte Dieser Combination erscheint Lady Frances Howard, Tochter Suffolks, durch deren Trennung von Effer und Bermählung mit Comerfet die politische Berbindung ber Familien besiegelt worden war. Sie war jung und schön, mit dem Ausbrud ber Bescheibenheit und Sanftmuth boch auch prächtig und glangend: fo recht ein Geschöpf ber im Genug bes Lebens, ber Cultur bes Jahrhunderts und dem Besit hohen Ranges schwelgenden Gesellschaft; aber welchen Abgrund dunkler Triebe und ungezügelter Leibenschaft verbirgt zuweilen biefe schimmernbe Augenseite! Laby Frances hatte einst ben Bringen Beinrich in ihre Nete ju ziehen gefucht; Biele fagten, fie habe magische Mittel bafür angewendet, und nahmen wohl an, daß durch diefe das frühe Ende des Prinzen mit herbeigeführt worben sei 3). Die Bermählung mit bem Günftling



<sup>1)</sup> Unmoveable in one hair that might concern me against the whole world. Jacob an Somerset, bei Halliwell II, 127; allerdings eines ber wichtigften Documente in bieser Sammlung.

<sup>2)</sup> Narrative of Abbot bei Rushworth I, 460.

<sup>3)</sup> A. Foscarini, 1615 13. Nov. Si mantiene viva la voce e sospetto del principe defonto. 20. Nov. Avanthieri parti il re, che per questo accidente e per le gravi dissensioni ed odii che regna in corte si mostra molto addolorato.

bes Königs wäre bann erft eine untergeordnete Befriedigung ihres Chrgeizes gewesen, aber boch eine solche, beren sie nicht entbehren Konnte. Somerfet hatte einen vertrauten Freund, deffen Rathschläge und Dienste ihm früher fehr nütlich waren, ber fich aber biefer Bermählung widersette und darüber mit ihm selbst zerfiel, des Namens Overbury 1). Laby Frances schwur ihm ben Tod. Es macht ben twiderwärtigsten Gindrud, wie perfonlicher Sag die Mittel ber Staatsgewalt migbrauchen konnte, wie man Overbury zuerst in den Tower brachte, alsbann hier solche Leute anstellte, beren man ficher war und mit deren hülfe man das Schlachtopfer mit Gift aus dem Wege räumte. Laby Frances war nicht die einzige Giftmischerin in den boberen Kreifen ber Gesellschaft; wie in Italien und zu Zeiten in Frankreich, rif bamals biefe Art von Meuchelmord auch in England ein. Erscheinungen, in benen verworfenfte Unfittlichkeit mit bem Glang und ben Borzügen einer hohen Stellung in Bund tritt, die aber ein nahendes Berberben anfündigen. Die Autorität Somersets erregte Migbergnügen und geheime Gegenwirkungen. Er war von Natur unruhig, hartnäckig, infolent und ließ sich beikommen, auch bem König in seiner Beise entgegenzutreten; er wies ihn wohl mit einer Miene geistiger Ueberlegenheit gurecht, die bem Fürsten bittere Erinnerungen an die Jahre seiner Kindheit erwedte. Gine Zeit lang ertrug es Jacob; bann bot er die Band bagu, bag wiber ben Willen des Günftlings ein anderer junger Mann, an dem er persönliches Bohlgefallen fand, in eine ähnliche Stellung zu ihm trat; endlich brach bas Migberftanbnig offen aus. Und zu berfelben Beit fam es nur durch einen Zufall an den Tag, welche Bewandtniß es mit bem Tode Overbury's hatte 2): hierauf erhoben sich alle Feinde Somerfets: über ihn und seine Gemahlin ward ein Proces berhängt, ber mit ihrer Berurtheilung endigte 3). Der König begnadigte fie fo

<sup>1)</sup> Das persönliche Motiv der Entzweiung möchte darin liegen, was Payton im Process erzählt, Overburd habe Somerset gesagt: I will leave you free to your self, to stand on your own legs. Mylord of Somerset answered his legs were strong enough, to bear himself. (Statetrials II, 978). Er wollte zeigen, daß er Overburd's entbehren könne.

<sup>2)</sup> Rach Wilson ware Ralph Winwood burch ein in Bließingen gemachtes Bekenntniß unterrichtet gewesen. Aus einem Schreiben Binwoods, ercerpirt bei Garbiner (History of England II, 216), sieht man nur, baß Binwood bie erfte Anzeige empfing; er rechnet es bem König als einen Beweis von Gerechtigkeit an, baß er bie Untersuchung vor sich gehen ließ.

<sup>-3)</sup> Somerfet hat angebeutet, er besitze Geheimniffe, beren Enthullung s. Rante's Berte XV.

見其以水を行う事になりになべた

これの かんしょう こうない かいしょう のまれい こうちゅうかん 大きないない

weit, daß sie ein von der Welt zurückgezogenes Leben führen konnten: sie haben alsdann in demselben Hause gewohnt, aber so viel man weiß vollständig getrennt, ohne einander je zu sehen.

henry howard war furz vorher gestorben: Thomas howard, beffen Gemahlin eines verberblichen und feilen Ginfluffes auf die Geschäfte beschuldigt wurde, verlor sein Großschapmeisteramt; an die Stelle Carrs trat jener junge Mensch, ben beffen Gegner emporzu= bringen sich vereinigt hatten, George Billiers, aus Leicestershire, wo feine Familie feit ben Zeiten ber Eroberung auf ihrem Erb und Eigen saß: nach bem frühen Tobe bes Baters hatte ihn bie Mutter. eine geborne Beaumont, eine Frau noch in jungen Jahren, voll von Ehrgeiz und Weltverftand, nicht allein in ben Disciplinen ber englischen Schulen, sondern auch in französischer Art und Sitte erzogen und ihn bann an den Hof gebracht. Bon Carr unterschied er sich burch natürliche Gutmuthigkeit und ein höfliches bienstfertiges Wefen, welches Jebermann gewann 1). Wiewohl man nicht zweifelte, daß eine höhere Stellung ihn verberben wurde, so meinte man boch, er werde nie bösartig werden, wie Somerfet. Lord Pembroke und Erz= bischof Abbot reichten ihm gleichsam die Sand zu seinem Emporfommen : ber lettere bewog auch die Königin, wiewohl fie nicht ohne Bedenken war, bazu mitzuwirken. Er war ganz ein Mensch nach bem Sinn bes Königs, wohlgestaltet, bildungsfähig, ergeben: in Folge feines Bertrauens und feiner Gnabe nahm ber junge Billiers, nach einiger Beit jum Bergog von Budingham ernannt, eine beberrichende Stellung in bem englischen Staate ein. Der alte Abmiral Effingham= Nottingham gab feine Burbe auf, um ihm Plat ju machen; einige andere hohe Memter wurden unter seinem Ginflug und in feinem Sinne besetht; in Kurzem waren die weißen Stabe bes königlichen haushaltes, die Secretariate und Beamtungen zweiten Ranges in bie Sände seiner Anhänger und Freunde übergegangen.

Wie aber die inneren, so wurden auch die äußeren Verhältnisse

ben König compromittiren würde, und es ist nichts so abenteuersich und ruchlos, das einigen Späteren auf diesen Grund nicht wahrscheinlich vorgestommen wäre. Jacob I sagt: God knows it is only a trick of his idle brain hoping thereby to shift his trial. — I cannot hear a private message from him without laying an aspersion upon myself of being an accessory to his crime. Bei Halliwell II, 138.

1) Gitosamo Lando, Relatione 1622, rühmt an ihm: apparenza di

1) Girolamo Lanbo, Relatione 1622, rühmt an ihm: apparenza di modestia, benignita e cortesia, — bellezza, gratia, leggiadria del corpo a tutti gli esercitii mirabilmente disposto.



von dieser Veränderung betroffen. Somerset hatte mit dem spanischen Botschafter in dem vertraulichsten Verhältniß gestanden; man gab ihm Schuld, daß die Geheimnisse des Staates aus seiner Kanzlei an denselben verrathen worden seien 1). Wenn nicht er selbst, aber seine Gemahlin sollte Geld von Spanien gezogen haben. Wahrscheinlich haben die Rachrichten, die dem Könige hierüber zugingen, das Meiste zu dem Sturze Somersets beigetragen. Damit war noch keine Uenderung der Politik verbunden: in den Rathschlägen, die dem jungen Günstling von kundiger Hand gegeben wurden, herrscht die Voraussesung vor, daß das gute Vernehmen mit Spanien sortdauern werde; aber auch die Gegner dieser Macht konnten sich wieder regen: einige der angesehensten Männer der andern Partei, wie der Staatssecretär Winwood, hätten es sogar gerne gesehen, wenn irgendwo der offene Kampf mit ihr sofort zum Ausbruch gekommen wäre.

Es war das Gegeneinanderstreben dieser mächtigen Tendenzen und der Männer, die sie zu den ihren machten, was die Katastrophe Balter Raleghs herbeiführte.

Somerset war Raleghs perfönlicher Feind und hatte bessen bestes Befitthum an fich gebracht; nach feinem Sturze ward Ralegh aus bem Tower befreit. Noch lag die Last bes bei ber Berschwörung, bie seinen Namen trägt, ausgesprochenen Urtels über ihm; er hatte es abkaufen können, aber die gewichtigsten Stimmen versicherten, bag er davon nichts mehr zu fürchten habe: bas Gelb meinte er beffer auf die Durchführung bes großen Entwurfes zu verwenden, ben er vorlängst gefaßt und mahrend seiner Gefangenschaft keinen Augenblick aufgegeben hatte. Eine Sage war bamals verbreitet, dag von ben Nachkommen ber Incas, nach ber Zerstörung bes Reiches von Beru, ein anderes zwischen dem Amazonenstrom und dem Orinoco gegründet worben sei, bas Dorabo ber Spanier. Raleghs Chrgeiz mar, bieses Gebiet, bas von ben Ruften, bie er einft für England in Befit genommen hatte, leicht zu erreichen sein werbe, seinen Landsleuten zu eröffnen. Der alte Ruhm feines Namens bewirkte, bag er bon ber Raufmannschaft nicht allein, sondern auch von wohlhabenden Brivat-Teuten zu dem Unternehmen hinreichende Unterstützung empfing; ber

9.

. . .

<sup>1)</sup> Che le lettere piu importanti del re sono passate in mano di Spagna. Ant. Foscarini, 13. Nov. 1615. — Bom 20. October ift ein Schreiben Jacobs I, welches ebenfalls Berräthereien bieser Art voraussetzt. Bas baran Bahres ift, sieht man jetzt aus bem Schreiben Digby's bei Garsbiner App. III, 2.

König gab ihm ein Patent, durch das er zur Schiffahrt nach den Theilen von America, die noch im Besitz heidnischer Bölker seien, ermächtigt wurde, um Handelsverkehr mit ihnen anzuknüpfen und den christlichen Glauben, namentlich den reformirten, unter ihnen auszubreiten 1). Im Juli 1617 verließ Ralegh den Hafen von Plhmouth mit sieben Kriegsschiffen und einer Anzahl kleiner Fahrzeuge, etwa 700 Mann an Bord, in dieser Absicht.

Dabei war die Voraussetzung, daß jede Feindseligkeit mit den Spaniern vermieden bleibe. Dem spanischen Gesandten, der sich über das Unternehmen eines Mannes beklagte, welcher den Colonien der Monarchie schon einmal sehr beschwerlich gefallen war, antwortete der geheime Rath, Ralegh sei durch seine Instruction verpflichtet, den Spaniern keinen Schaden zuzusügen; würde er sie überschreiten, so sei sein Kopf da, mit welchem er dasür bezahlen werde 2). Der König selbst wiederholte ihm das.

In der That hütete sich Ralegh auf seiner Fahrt bor jedem Busammenftog mit ben Spaniern: feine spanische Barte batte er genommen; unaufhaltsam richtete er seinen Lauf nach bem vorgestedten Biele, nach Gubana. Dort aber waren die Spanier erft nach seiner früheren Anwesenheit mächtig geworben: bon Caracas ber hatten fie bie mit einander in Rrieg begriffenen Eingeborenen bezwungen und feste Unfiedelungen unfern ber Kuften gegründet. Wie nun, wenn diese sich den Mannschaften widersetzten, welche Ralegh landen ließ, um die Goldminen, die er einst gesehen hatte, ju suchen? Ralegh erinnerte fich fehr wohl, in welche Gefahr er gerathe, wenn er fich in Streit und Rampf mit ihnen einlasse; er wußte, daß er fein Leben baburch verwirfe. Aber auf ber andern Seite, follte er unverrichteter Dinge umkehren? ben Schimpf, als habe er bie Unwahrheit gesagt, auf fich laden? und bor allem die Sache nicht burchführen, mit ber er sein Lebelang sich getragen, die Entbedung nicht vollziehen, in die er den fünftigen Ruhm seines Namens setzte?

<sup>2)</sup> Dispaccio Veneto, 10. Febr. 1617: che le cose erano concertate che S. M. cattolica non avrebbe occasione, di riceverne disgusto — che era ferma mente del re, che il Rale andasse al sua viaggio, nel quale se avesse contravenuto alle suo instruttioni — haveva la testa, con che pagherebbe la disubbidienza.



<sup>1)</sup> to the southparts of America or elsewhere within America possessed and inhabited by heathen and savage people. So souten bie Borte ber Commission; barin heißt es ausbrücklich: Sir Walter Ralegh being under the peril of the law.

Es ift wohl ber größte Moment in biefem überhaupt jenfeit ber Schranken bes Gewohnten fich fortbewegenden Leben, daß ber Durft ber Entbedung über bie Erwägung ber Gesetlichkeit und bie mit ihrer Durchbrechung verknüpfte Gefahr den Sieg davontrug. Und wohl mochte er hoffen, daß ihm nicht allein Berzeihung, sondern Lob zu Theil werden würde, wenn er die Goldminen wirklich, wie auch immer, in seinen Besit brachte. Er gab feinen Leuten bei ihrem Borruden auf bem festen Lande ben Befehl, ben Spaniern so zu begegnen, wie diese ihnen begegnen würden. Da war benn ein Zusammentreffen unvermeiblich: es erfolgte bei St. Thomas, bas gerstört wurde; aber die Spanier behielten dabei vollständig die Oberhand: ber eigne Sohn Raleghs fam um: ber Capitan, bem bie Unternehmung aufgetragen war, hat sich aus Unmuth felbst umgebracht. Damit war bann bie Unternehmung überhaupt gescheitert. Die an sich unbotmäßige Mannschaft gerieth in Entzweiung; auf ber Rückfehr löste die Flotte fich auf. Ralegh fam ohne ein Pfund Golbes, ohne irgend einen Erfolg nach England gurud; er erschien wie ein Abenteurer, ber ben Frieden mit Spanien muthwillig hatte brechen wollen. Und wenn nun ber Gefandte diefer Macht zur Wieberherstellung bes guten Vernehmens, worin sofort eine Störung eintrat, auf volle und augenscheinliche Genugthuung brang, sollte König Jacob den Mann in Schutz nehmen, der die ihm vorgeschriebenen Bedingungen nicht gehalten hatte, und den er ohnehin nicht liebte? Die Aber freier Großmuth, wie fie Königen geziemt, schlug ohnehin nicht in Jacob I. Er ließ geschehen, daß bas alte Berbammungsurtel, bas feit 15 Jahren über Ralegh lag, jest an ihm vollstreckt wurde: es war über ihn ergangen, weil er sich mit Spanien in geheime Verbindung eingelassen habe: vollzogen ward es, um ihn für einen Angriff auf Spanien zu zuchtigen. — Ein Gegensat von Gefahr verachtendem Ehrgeis auf der einen und politischer Rudficht, die sich auf die formelle Gesetlichkeit stütt, auf der anderen Seite, ber auch in England kaum jemals wieder so schneibenb erscheint. Dem König konnte sein Verfahren unmöglich zu gute fommen. Eben barauf beruhte bie Weltstellung Englands, baß es bem Uebergewicht Spaniens in beiben Indien und in Europa entgegentrat. Wenn er nun ben Mann von hohem Genius, ber biefem Sinn eines weltumfassenden Gegenfates, wiewohl in einem allerdings nicht wohl überlegten Bersuche, in America Raum zu machen unternahm, wie einen Berbrecher sterben ließ, fo zerfiel er dadurch mit einem der größten Interessen seiner Nation. Nur in der Erhaltung des Friedens mit Spanien schien ihm das Heil zu liegen. Aber wir wissen, daß er doch auch früher antispanischen Richtungen gefolgt war, und noch immer hatte er ihnen nicht abzgesagt. Welche Verwirrungen mußten aus dieser zwiespaltigen Poslitik zulest folgen.

#### Bweites Capitel.

## Pfälzische Berwidelungen.

In diesen Jahren waren in den meisten Reichen Verfönlichkeiten am Ruber, welche entweder burch ihre Natur ober burch die Erwägung der Umstände friedliche Gesinnungen hegten. Bei aller Regsamkeit der spanischen Politik hielten doch Philipp III und sein Minister Lerma an bem Grundsat fest, daß ber erschöpften Monarchie bie gur Herstellung ihrer Kräfte erforberliche Ruhe gegönnt werben muffe. Kaiser Matthias verbankte die Krone, die er trug, seiner Berbindung mit den Protestanten: sein erster Minister Alesel, obgleich Cardinal, war doch ein lauer Katholik und überhaupt ein Mann der Vermitte-Die Regentin von Frankreich, Maria Medici, hatte bei ihrem Eintritt in die höchste Gewalt die friegerischen Plane ihres Gemahls aufgegeben. Go war Chriftian IV von Danemark gefinnt: Antrage ber Polen, die auf eine Erneuerung bes Krieges gegen Schweben zielten, lehnte er ab; in Uebereinstimmung mit seinem Reichsrath jog er es bor, in dem Bau ber Städte und Safen fortzufahren, in welchem er beariffen war.

Darauf beruhte es, daß eine Politik, wie Jacob I inne hielt, überhaupt möglich wurde: sie entsprach den bei den andern Mächten vorwaltenden Stimmungen.

Von Zeit zu Zeit gewann es ben Anschein, als würden bie in ber Tiefe bes europäischen Lebens einander bekämpfenden Gegensätze hervorbrechen und die friedlichen Zustände zersprengen. Denn die fortgehende Wiederherstellung des Katholicismus regte die protestantischen Antipathien auf; dem Vorschreiten spanischer Allianzen widerstrebte die Union der deutschen, das Selbstgefühl der italienischen Fürsten. Im Jahre 1615 kam es an der niederländischen Grenze, im Jahre 1616 an der benetianisch-österreichischen zu Kriegsbewegungen,

これにはないないとなるのでは、東州の方は最大をいるいとな

ŀ

かんし いっとうかいと

のではない とのに対しているとなったないのから ときてきしんだってん

welche ber Anfang eines allgemeinen Kampfes zu werben brohten; boch waren biese Streitigkeiten wesentlich localer Natur, die friedlichen Stimmungen behielten noch einmal die Oberhand.

Da trat nun aber in ben Jahren 1617 und 1618 eine Frage hervor, bei der das nicht mehr gelang. Sie betraf das deutsche Kaiserthum; aber sie hat eine so große Rückwirkung auf die eigensten englischen Angelegenheiten ausgeübt, daß man ihr auch in einer eng-lischen Geschichte eine kurze Erörterung widmen muß.

Die zunehmende Leibesschwachheit des Kaisers Matthias ließ sein baldiges Ende voraussehen: und schon traf man im Hause Desterreich alle Vorbereitungen, um die Nachfolge wie in den eigenen Erbkönigzreichen und Landen, so auch im deutschen Reiche für Erzherzog Ferzbinand von Steiermark zu sichern. An sich konnte nichts der Natur der Sache mehr entsprechen: Ferdinand war der lebenskrästigste Sproßdes Hauses: die beiden deutschen Erzherzoge legten ihre eigenen wohlzbegründeten Ansprüche zu seinen Füßen nieder. Auch mit einer Berzzichtleistung König Philipps III auf die ihm von seiner Mutter anzgestammten Erdansprüche, welche unentbehrlich erschien, hatte es keine Schwierigkeiten, wenn ihm dagegen die Entschädigungen, die er forderte, zu Theil wurden: wozu Ferdinand willig war. Es blieb nur noch übrig, daß auch die Krone des deutschen Reichs für ihn gesichert würde; die Erzherzoge brangen auf unverzügliche Unterhandlung: der geistlichen Kurfürsten waren sie bereits gewiß.

Nun liegt aber am Tage, daß das nicht blos ein Wechsel der Personen war. An die Stelle des friedlichzemäßigten Matthias sollte in Ferdinand einer der ergebensten Zöglinge der Jesuiten treten, der sich durch eine schonungslose Restauration des Katholicismus in seinem Lande den Protestanten surchtbar gemacht hatte. Und überdies: die in den letzten Jahren gelockerte Berbindung der deutschen und der spanischen Linie sollte sich wieder zu einem gemeinschaftlichen Interesse zusammenziehen, so daß eine Uebermacht von Desterreich bevorzustehen schien, wie sie in den Zeiten Carls V stattgefunden hatte. Biel Aufsehen machten die in dem Hause selbst gewechselten, zufällig bekannt gewordenen Schriften, welche den Ton der allgemeinen Feindseligkeit anschlugen, und in denen der Antheil von Pfalz und Brandenburg an der Wahl als eine Formalität betrachtet wurde, über die man sich im Nothfall wegsehen könne 1).

<sup>1)</sup> Gutachten Erzherzog Maximilians vom 1. Febr. 1616 in Lunig, Europäische Staatsconfilia I, 918. Man fieht baraus, bag bie Besorgnif ber

Sehr erklärlich, wenn hierüber auch die Protestanten in Aufregung geriethen und ben Gebanken faßten, fich ber Bahl Ferdinands entaegenzuseten. Nicht als ob Einer von ihnen die Krone für sich au erwerben gebacht hatte: sie widerstrebten an fich nicht ber Wahl eines fatholischen Raisers: aber fie wollten die erneuerte Berbindung ber öfterreichischen macht mit ben Rechten bes Raiserthums verhüten. Bunächst sielen ihre Augen auf ben Herzog Maximilian von Baiern, ben fie baburch von biefer Macht auf immer losgeriffen hätten. Kurfürst Friedrich bezwang seine pfälzischen Untipathien und begab fich nach München, um ben Better bafür ju ftimmen; benn man durfe es, fo lautete ber reichsrechtliche Brund, nicht babin kommen laffen, daß die Kaiserfrone im Sause Desterreich erblich werbe. Er boffte, daß ber Erzbischof Ferdinand von Coln, Bruder bes Bergogs bon Baiern, beitreten und beffen Einfluß auch die übrigen geiftlichen Rurfürsten gewinnen wurde: Union und Liga wurden sich verbunden bem Saufe Desterreich entgegengesett haben.

Indem aber brach bereits ber offene Wiberstand gegen baffelbe in einem seiner eigenen Länder aus. Noch bei Lebzeiten bes Kaifers Matthias war Erzherzog Ferdinand burch eine Berbindung von Wahl mit Erbanspruch, wie es herkommlich war, als fünftiger König von Böhmen anerkannt und bereits gefront worden, unter ber Bebingung, baß er fich vor bem Absterben bes Borgangers in die Geschäfte nicht mische; aber unmittelbar barauf hatte man feine Einwirfung in jedem Schritte ber Regierung zn erkennen geglaubt; ber Mann, ber bas Bertrauen namentlich ber protestantischen Stände noch am meiften befaß, Cardinal Alesel, war unter ber Einwirkung bes spanischen Gefandten gestürzt worden; im Gegensat hiewieber, "gegen die Prattiten und Fallstricke ber Jesuiten", wie man fich ausbrückte, hatten bie eifrigen Brotestanten, die bei ber Annahme Ferdinands gurudgebrängt ober zurudgetreten waren, die Oberhand im Lande befommen und waren noch bei Lebzeiten bes Raifers Matthias jum Aufruhr geschritten; biefer Fürst mar ber erfte, ber unter bem Zusammenftog ber wieder erwachenden Feindseligkeit der beiden Barteien, zwischen benen er zu vermitteln gedacht hatte, zu Grunde ging, mit herbem

Unirten über ben venetianischen Krieg nicht so ungegründet war, wie sie sonst scheinen könnte. Der Erzherzog legt bem Kaiser die Frage vor, ob er "unter währender venedischer Unruhe mit berselben Occasion ein mehreres Kriegsvolk auf die Beine bringen und so lange erha ten wolle, die das löbliche Werk allenthalben incaminiret, und zu erwünscher Endschaft prosequirt wäre."

Schmerze; — nach seinem Tobe hielten sich die Böhmen für berechtigt, ba bei der Wahl die altherkömmlichen Formen nicht genau beobachtet, die Bedingungen derselben nicht erfüllt worden seien und Ferdinand alle religiöse und politische Freiheit untergrabe, ihn nicht mehr als ihren König anzuerkennen, vielmehr einen ihres Thrones würdigeren zu suchen. Auch an Katholiken hat man gedacht; da aber das bewegende Motiv des Widerstandes doch das religiöse war, so richtete sich die Ausmerksamkeit noch mehr auf den vornehmsten protestantischen Fürsten in der Nähe, Friedrich von der Pfalz, der an der Spitze der Union eben auch der Kaiserwahl Ferdinands entgegenarbeitete.

Gleich bei ben ersten Schritten wurde ber König von England von diesen Bestrebungen berührt. Wir vernehmen, daß bei den Annäherungen Friedrichs Maximilian von Baiern sich bewogen fand, an Jacob I zu schreiben, um ihm seine Genugthuung über die Familienverbindung, die zwischen ihnen eingetreten sei, auszudrücken. Das pfälzische Interesse schien eins und dasselbe mit dem englischen, zumal da der König noch immer als Mitglied und Schirmer der Union betrachtet wurde. Die Voraussetzung, der Schwiegersohn des Königs von England habe einen Rückalt an der Macht desselben, trug viel zu dem Ansehen bei, das er in diesem Augenblicke genoß.

Aber zugleich zeigte sich auch, in welche Berlegenheit Jacob I hieburch gerieth. Und zwar nicht allein, weil der Friede, den zu erhalten ihm kein Preis zu hoch war, dadurch gefährbet wurde; außer der allgemeinen Rücksicht fesselte ihn noch eine besondere: er stand soeben über die Vollziehung der dynastischen Verbindung mit dem Hause Oesterreich-Spanien, von der schon lange die Rede war, über die Vermählung seines Sohnes mit einer Infantin in ernstlicher Unterhandlung.

Die erste auf ben nunmehrigen Brinzen von Wales bezügliche Eröffnung hatte ber Herzog von Lerma dem englischen Geschäftsträger Digby gemacht; er brachte die Vermählung des Prinzen Carl mit der Tochter Philipps III, Maria, in Vorschlag; dann hatte der spasnische Botschafter Gondomar die Unterhandlung in die Hand genommen. Man thut demselben Unrecht, wenn man annimmt, er habe den König zu täuschen gedacht; Gondomar gehörte vielmehr der Partei an, welche das Heil der spanischen Monarchie in der Erhaltung des Friedens, namentlich mit England, sah. Der Plan der Vermählung gehörte zu dem System mächtiger Allianzen, durch die man die spanische Größe zu stügen suchte. Schon das dunkle Gerücht von diesem Borhaben, das sich auf der Stelle verbreitete, reichte hin, die gesammte



protestantische Bartei in Europa und in England selbst in Aufregung au feten. Der Rönig ließ erklären, er gebe nur mit bleiernem Fuße auf ben ihm geschehenen Antrag ein: follte fich zeigen, daß die Berbindung der Religion ober den bestehenden Verträgen nachtheilig sei, fo werbe fie niemals zu Stande kommen. Aber ber Staatsfecretar felbft, ber biefe Erklärung abgab, Ralph Winwood, migbilligte ben Plan; mit ihm die gange Schule Robert Cecils. Sie hatten ben Bringen mit einer beutschen Fürstentochter zu vermählen gewünscht, etwa mit einer brandenburgischen Bringeffin, und die Generalstaaten boten ihre Dienste und ihr Gelb an, um eine folche Fürstin zu gewinnen und berbeizuführen. Manche hätten selbst eine einheimische Vermählung in alter Beise vorgezogen. Auch von Seiten ber englischen Rirche regte fich Widerspruch; Erzbischof Abbot verschob nur damit hervorzutreten, bis man auf die Bedingungen ber Vermählung zu reben fomme. Doch ber König hatte ebenfalls beipflichtende Stimmen von Gewicht für sich; man hielt für möglich, die Bermählung zu schließen und boch auch die übrigen Allianzen aufrecht zu halten: nur um fo mehr werde bann England von beiben Parteien aufgesucht werden: ber Friede ber Welt werbe auf ben Schultern bes Königs ruben.

Welch ein Widerspruch aber lag barin, daß diese Ideen die Oberhand behielten. Das Erbrecht auf Böhmen, das die Stände des Landes nicht mehr anerkennen wollten, gehörte dem Hause Spanien: der Kurfürst von der Pfalz sollte durch Wahl an dessen Stelle treten: dieser Fürst aber war der Schwiegersohn des Königs. Nachdem Jacob seine Tochter mit dem Oberhaupte der Protestanten in Deutschland vermählt hatte, faßte er den Gedanken, seinen Sohn mit einem Hause zu verheirathen, welches den Schutz und Schirm des Katholicismus zu seinem besonderen Beruse gemacht hatte. Den Zwiespalt, der Europa entzweite, führte er, als geschähe es mit Absicht, in seine eigene Kamilie ein.

Die beutschen Unterhandlungen hatten nach einiger Zeit den Erfolg, daß das Haus Desterreich allem Widerstreben zum Trot doch bei der Kaiserwahl durchtrang; der Kurfürst von der Pfalz zögerte nicht, Ferdinand II anzuerkennen. Aber fast in demselben Augenblicke bekam er die Nachricht, daß er von den böhmischen Ständen zu ihrem König gewählt worden sei. Daß er im voraus darum gewußt habe, läßt sich nicht nachweisen; auch das Gerücht, seine Gemahlin habe ihn, weil sie eine Königstochter sei, zur Annahme der Krone gedrängt, sindet keine Bestätigung; sie waren nicht so verblendet, um nicht die ungeheure Gesahr zu bemerken, welche in der Annahme dieses Ge-

schenkes für sie lag. Die Kurfürstin hat auf eine Anfrage ihres Gemahls geantwortet, sie sehe in der Wahl ein göttliches Geschick; wolle er sie annehmen, was sie seiner Erwägung anheimstelle, so sei sie ihrerseits entschlossen, alles über sich ergehen zu lassen, was daraus erfolgen könne. Halten wir es für keine Maske, wenn der Fürst und die Fürstin zugleich das Interesse der Religion hervorhoben. So war die Zeit überhaupt, so war besonders die Partei gesinnt, der sie angehörten.

Noch sprach jedoch Kurfürst Friedrich seine Entscheidung nicht aus. Sen unter den Räthen, die der Kaiserwahl beigewohnt, ward die Frage über die Annahme der böhmischen Krone nach allen Seiten erwogen. Ihr Schluß ging dahin, daß der Fürst zuerst den Rath seiner Freunde im Reich, der Generalstaaten und vor allem des Königs von England einholen und sich ihrer Unterstügung versichern solle 1). Die böhmischen Abgeordneten, welche aufs dringendste eine unverzügsliche Antwort verlangten, wurden darauf verwiesen, daß der Kurfürst vor allem der Beistimmung des Vaters seiner Gemahlin gewiß sein müsse. Graf Christoph Dohna ward nach England geschick, um den König Jacob zu einer solchen zu vermögen. Er hatte ein Schreiben der Prinzessin Kurfürstin zu überreichen, in welchem sie ihren Vater auf das dringendste ersuchte, ihren Gemahl zu unterstüßen, ihnen beiden jetzt seine väterliche Liebe zu beweisen.

Da trat nun dem König Jacob die größte Frage seines Lebens entgegen, in der gleichsam die Summe aller der Zwiespaltigkeiten der Tendenz und der Bolitik, in denen er sich von jeher bewegt hatte, zu Tage kam. Sein Wort war von um so größerem Gewicht, da die Generalstaaten erklärten, wie er, so würden auch sie handeln. Welches aber sollte seine Entscheidung sein? Es blied nicht ohne Wirkung auf ihn, daß seinem Schwiegersohn und seinen Enkeln der Besitz einer Krone in Aussicht gestellt wurde. Dagegen aber machte es ihm auch großen Sindruck, daß der König von Spanien ihm sagen ließ, sein Recht an die Krone Böhmens sei undestreitbar — in der That war der spanischen Linie ein eventuelles Erbrecht vorbehalten —

<sup>1)</sup> Bebenken ber kurfürstlichen geheimen Rathe bei Moser, ber es ein weissagenbes nennt, Patriotisches Archiv VII, 118. Pfalz "werbe nit wohl etwas enbliches und sicheres schließen können, sie habe bann alles an England und bie herren Staaten gelangen lassen, und sich berer, wie auch anberer ihrer herren und Freunde im Reich getreuen Raths und Erklärung, was sie auf alle Fälle bei berselben thun wolle, erhohlet."



und er werde es mit aller seiner Macht versechten; dann sagte König Jacob wohl, auch ihm als einem großen Fürsten liege daran, daß Niemand das Seine verliere. Die Theorien Jacobs I über das Erbrecht der Fürsten, das Wahlrecht der Stände und den Sinssus der Bekenntnisse hiebei, trasen mit der dynastischen Frage zusammen; er bemerkte, man dürse es nicht dahin kommen lassen, daß Unterthanen um der Religion willen von ihren legitimen Fürsten abzusallen sich herausnähmen, er fürchtete schon, daß ihm das auf England zurückwirken könne. In dieser Erwägung lag doch offenbar das Ueberzgewicht auf der Seite der Ablehnung: Jacob würde sich um die Welt verdient gemacht haben, wenn er sie ausgesprochen, seinen Schwiegerzsohn mit Entschiedenheit von der Annahme der Krone abgemahnt hätte. Und nach später oft von ihm wiederholten Versicherungen, daß dieser auf seine eigene Hand vorgeschritten sei, sollte man meinen, er habe sich mit bestimmten Worten in diesem Sinne geäußert.

In der That aber ist das nicht der Fall. Er verwarf den Aufruhr der Böhmen gegen Matthias: in Bezug auf Ferdinand war
seine Meinung, sie möchten ihr Recht, seine Wahl und Krönung für ungültig zu erklären und zu einer neuen Wahl zu schreiten, aus den alten Capitulationen beweisen, dann würde er selbst sie unterstüßen 1). Er drückte sich auf eine solche Weise aus, daß selbst Mitglieder des geheimen Rathes die Meinung saßten, er werde die Annahme der Krone, wenn sie nur einmal geschehen sei, billigen und sogar unterstüßen. Christoph Dohna erzählt, in den damaligen Verhandlungen habe er eines Tages erklärt, der Kurfürst sein Herr sei erbötig, die Krone abzulehnen, wenn der König es sordere. Jacob antwortete: das sage ich nicht 2).

Dazu sind monarchische Gewalten da, um nach bestem inneren Erwägen definitive Entscheidungen auszusprechen; eine bestimmte Richtung einzuschlagen wird zuweilen Pflicht für sie. Jacob, der bischer

<sup>1)</sup> non approbare, che in vita del imperatore li populi si sollevassero, ma che bene consigliava dopo morto dassero in luce le loro ragioni del jus eligendi sopra nullità dell elettione di Ferdinando, con elegerne un altro, nel qual caso offeriva anche l'ajuto et il soccorso suo.

<sup>2)</sup> S. M., se non assenti all accettare della corona, non disse ne anche mai allora di dissentire: che anzi alla venuta di lui in questa corte offerendole al nome dell istesso suo signore, che quando ella havesse voluto, l'averebbe anche lasciata, egli rispondesse: io non dico questo. Girolamo Lando 1621, 5. Febr.

immer zwischen ben Parteien gestanden und den Dingen ihren Lauf gelassen hatte, konnte sich auch in diesem verhängnißvollen Momente zu einem starken stracken Entschluß nicht ermannen. In dem ungeheuren Dilemma, zu dem die verschiedenen vorliegenden Fragen sich verwickelten, konnte er keine Wahl treffen. Das Mindeste, was man von ihm sagen kann, ist, daß seine Natur in diesem Augenblick der Forderung der Sache nicht gewachsen war.

Graf Dohna schloß aus den Aeußerungen Jacobs, nach dem Borgang seiner Räthe, daß der König nicht allein nicht gegen die Annahme der Krone sei, sondern sich für dieselbe gewinnen lassen und ihr beitreten werde. Und kein Zweisel ist, daß diese Ansicht auf den letten Entschluß Kurfürst Friedrichs entscheidenden Einsluß ausübte. Er war allerdings schon sehr geneigt, die Krone anzunehmen, in Widerspruch mit seiner vorsichtigeren und weltklugen Mutter, aber in Einverständniß mit seiner feurigen Gemahlin: doch hatte er das lette Wort noch nicht gesprochen, als Dohna's Nachrichten eintrasen 1). Darin, daß der König nicht entschieden entgegen war, meinte der Kurfürst eine Fügung Gottes zu erkennen, der er sich nicht entziehen dürse; im Beisein seiner Räthe, auf dem Schloß zu Geidelberg erstlärte er den böhmischen Gesandten, daß er die Krone annehme; balb darauf machte er sich auf den Weg nach Böhmen. Im October 1619 (25. Oct./4. Nov.) ist er zu Prag gekrönt worden.

Welch unabsehliche Folgen aber sollten für ihn selbst und seine Freunde, für Deutschland und für England aus diesem Unternehmen entspringen!

In London, wo die populare Partei ihre Augen schon von jeher auf die Prinzessin gerichtet hatte, fand es den freudigsten Beifall; man stellte dem König vor, wie sich dadurch die glänzendste Aussicht für sein Haus aufthue: bei der nächsten Bacanz werde es seinem Schwiegersohne, der jetzt selbst zwei Stimmen im Kurfürstenrathe führe, nicht fehlen, zum Kaiser gewählt zu werden: England werde damit den größten Einsluß auf den Continent erwerden. Man erwartete, daß diese Gefühle für sein Haus und der Erfolg der Ereignisse zusammenwirken würden, um ihn von Spanien wieder loszureißen.

<sup>1)</sup> Dohna melbete, bag ", bie fürnehmsten englischen Rathe bafür hielten, wann ber Churfürst nur balb bie Krone annehmen thate, so würde ber Konig sich auch balb erklaren und approbiren, welches bann ber Wag fast ben vor= nehmsten Stoß gab." Geheimer Bericht bei Moser, VII, 51.



Jacob hat einmal bei der Nachricht von einer Niederkunft seiner Tochter einen Becher Weins "auf das Wohl des Königs und der Königin von Böhmen" ausgetrunken: so weit ist er gegangen und man hielt für der Mühe werth, es aufzuzeichnen; zu einer öffentlichen Anerkennung Friedrichs war er nicht zu bringen. Die böhmische Rechtsdeduction befriedigte ihn nicht; er nahm im Gespräch Partei für das Recht von Desterreich.

Was nicht ausbleiben konnte, Spanien und die Liga vereinigten ihre Baffen mit Desterreich; und junächst war es eben die Pfalz, gegen welche beibe ihren Angriff richteten. Wie hätte man nicht meinen follen, daß König Jacob das Erbland seiner Enkel entschloffen in Schutz nehmen wurde? Die Union forderte ihn unter Erinnerung an feine Bundespflicht bazu auf: fie fagte, es fei nicht Unabe, was fie von ihm verlange, sondern Gerechtigkeit. Aber Jacob erwiderte, nur zur Vertheidigung gegen einen offenbaren und ungerechtfertigten Angriff habe er fich verpflichtet, im vorliegenden Falle aber fei Bfalg ber angreifende Theil, Defterreich in seiner Bertheibigung begriffen. In Rurzem fah fich die Union zu einem Bertrag mit der Liga genöthigt, welcher berfelben freie Sand gegen Bohmen ließ. Damit war jedoch die Pfalz nicht auch gegen die Spanier gesichert 1); zu biesem 3wed hatte man für rathsam gehalten, die spanischen Nieberlande von Holland her anzugreifen: benn wenn bort auch nur Ein fefter Plat eingenommen sei, so werbe die Pfalz von den Spaniern nichts mehr zu fürchten haben. Aber Jacob gab auch hierzu feine Einwilligung nicht; er meinte, bas wurde heißen ben Rrieg beginnen, mas er nicht wollte.

So viel bewirfte zulett die allgemeine Theilnahme ber Nation, baß ein großes englisches Regiment von britthalbtausend Mann unter Horatio Bere auf dem Continent erschien, um die Pfalz, wohin nun die Spanzier vorrückten, ihnen nicht ganz und gar zur Beute werden zu lassen. Die Grafen von Esser und von Oxford, welche zur Bildung des Regimentes das Meiste beigetragen hatten, nahmen persönslich an dem Zuge Theil. Biele andere junge Männer aus vornehmen Häusern, die den Krieg lernen wollten, schlossen sich ihnen an. Aber sie hatten vom König den gemessen Befehl, keine Feindseligkeiten

Killer Linds

<sup>1)</sup> Aus ben Actenstücken ergiebt sich, bag Spinola im Juni 1620 instruirt worben ist, sich ber Pfalz zu bemächtigen, bem König Jacob aber noch im Angust versichert wurde, man wisse nicht eigentlich, wohin sein Zug gerichtet sei. — Senkenberg III, 545, R.

zu begehen. Die Unirten, die sich sehr bereit zeigten, mit den Spaniern zu schlagen, wurden davon durch die Drohung abgehalten, daß alsdann der König diese Truppen heimberufen werde, statt, wie er sonst hoffen ließ, ihnen noch zwei andere Regimenter nachzuschicken. Dem König genügte es, daß die englischen Truppen die wichtigsten Plätze besetzen: Bere Mannheim, Herbert Heidelberg, Burrows Frankenthal, während der größte Theil des Landes den Spaniern in die Hände siel.

Europa hatte Grund, über ben Vortheil zu erschrecken, welcher ber spanischen Monarchie baburch zuwuchs. Zur Verbindung der Lombardei mit den Niederlanden war Tyrol und Elsaß bereits zugesagt, der Besit der Unterpfalz vollendete ihr System.

Darin lag eben der Unterschied, daß Spanien, indem es die Politik Lerma's verließ, alle seine Freunde, das deutsche Desterreich, die Liga, den Papst, die erzherzoglichen Niederlande zusammenhielt, und ihre Kräfte zu einer großen gemeinschaftlichen Action vereinigte, während König Jacob, an der Politik des Friedens sesthaltend, seine Berbündeten auseinanderfallen ließ und ihre Thätigkeit lähmte.

Geschah bas aber in ber Pfalz, welche Jacob retten wollte, was mußte man vollends in Böhmen erwarten, an beffen Sache er nach einiger Bögerung offen erklärte, keinen Theil nehmen zu wollen? Daß sich die Böhmen in ihrer Erwartung, von der Union mit Truppen und von England mit Gelb gegen Desterreich unterstütt zu werden. getäuscht saben, trug bagu bei, daß ber neue König keinen rechten Gehorsam bei ihnen fand. Besonders aber gerieth die unbezahlte Solbatesta in Gabrung; fie bachte fast mehr, fich burch einen Anfall auf die Hauptstadt zu ihren Ausständen zu verhelfen, als ben Fürften ober bas Land zu vertheidigen. Dagegen war die öfterreichisch-ligistische Mannschaft bezahlt und gut in Ordnung gehalten, von eifrigen Brieftern angefeuert; bei ihrem ersten Unfall stoben bie Truppen Friedrichs nach allen Winden auseinander (Nov. 1620). Es wäre nicht unmöglich gewesen, fich in bem Lande ju vertheibigen; die Rückficht auf die Gefahr, in welche die Königin hierbei gerathen wurde, verhinderte den Bersuch dazu. Der Gine Tag kostete ihnen die Krone und das Land.

Man könnte den Eindruck nicht beschreiben, welchen die Nachricht von dieser Niederlage in London hervordrachte. Es wurde als
eine Verschuldung des Königs betrachtet, daß in seinem Auftrag auch
nicht Ein Mann an der Seite seiner Tochter gefunden worden, um
das Schwert für sie zu ziehen; man schrieb das entweder einer
tadelnswürdigen Vernachlässigung seiner eigenen Angelegenheiten oder



ben Einwirkungen bes spanischen Gesanbten zu. Nicht Gondomar selbst, ber zu klug bazu war, wohl aber seine Freunde und die Katho-liken überhaupt gaben ihre Freude über das Ereigniß zu erkennen; die Bürger antworteten barauf mit Kundgebungen, die sich gegen den König selbst richteten. Ein Placat ist angeschlagen worden, worin man ihm sagte, er werde die Entrüstung des Volkes zu fühlen bestommen, wenn er in dieser Angelegenheit dem Sinne desselben noch länger entgegenhandle.

Für Jacob I war die Frage, was er thun solle, nun nicht mehr zurückzuweisen. Die Nachricht erreichte ihn in Newmarket, wo er in den kalten und nebeldunkeln Tagen der Jagd pflegte; er stellte sie ein, und eilte nach Westminster, um mit seinen Ministern zu Rath

zu gehen.

Gegen Ende Decembers ist eine Sitzung gehalten worden, in welcher ber Secretar Naunton die ganze Lage ber auswärtigen Bolitik schilbert und daraus ben Schluß zog, daß ber König sich vor allen Dingen bewaffnen muffe, benn bann könne er entweber ben Rrieg führen, ober wenigstens mit Nachbruck und Aussicht auf Erfolg unterhandeln. König Jacob brachte selbst die böhmische Sache jur Sprache; er beklagte fich und schien es als eine Berletung ber väterlichen Autorität zu empfinden, daß Kurfürft Friedrich von ber Pfalz auch jett noch bie Anerkennung feiner Rechte an bie böhmische Krone zur Bedingung seiner Annahme der vermittelnden Unterhandlung mache, die er, der König, ihm anbiete. Biscount Doncafter, ber eben von einer Miffion aus Deutschland guruckfam. fentte fein Anie bor ihm, um ihm zu bemerken, daß Friedrich feinen Tadel deshalb verdiene, wenn er an einem Rechte festhalte, von dem er voraussete, daß es ein vollgültiges sei; nicht dem Bater gelte feine Ablehnung, sondern dem König von England 1). Jacob I sprach aufs neue nachbrudlich aus, daß er sich feines Schwiegersohnes in Bezug auf die böhmische Sache nicht annehmen könne noch wolle. Aber schon war nicht allein die neue Krone besselben so aut wie ver-Ioren, sondern seine gange Eristenz gefährdet; ber größte Theil feines Erblandes war in Feindes Sänden. Mit ungewohnter Bestimmtheit erklärte Jacob, daß er die Pfalz, die einmal feinen Enkeln zufallen follte, ihnen nicht entreißen laffen werbe; er fei entschloffen, im nächsten Sabre eine hinreichende Armee nach bem Continent zu schicken, um bas Land wieberzuerobern. Man könnte fragen, ob nicht bie

.

<sup>1)</sup> Dispaccio Veneto, 8. Gennaio 1621.

b. Rante's Berte XV.

.

¥."·

1

unausbleibliche Folge auch schon hiervon ein Bruch mit Spanien sein würde. König Jacob meinte das nicht. Er glaubte, nur eine locale Fehde führen und dabei den Krieg Macht gegen Macht vermeiden zu können; die eigenen Gebiete des Königs von Spanien werde er nicht angreisen, so lange dieser die seinen nicht antaste.

Wie dem aber auch immer, mochte er nun einen wenngleich nur beschränkten Krieg beginnen, oder die Unterhandlung mit Erfolg führen wollen, allemal war es nöthig, sich zu bewaffnen: dazu aber brauchte er andere Mittel, als über die er nach eigenem Ermessen berfügen konnte.

### Drittes Capitel.

### Barlament vom Jahre 1621.

Wir kennen die Antipathien Jacobs I gegen bas Parlament, . bas eine Autorität geworden war, vor der, sobald sie durch eine neue Bersammlung jur Erscheinung fam, die königliche jurudtrat. Jacob hatte bas Uebergewicht besselben schon oft empfunden. Entwürfe ber Union mit Schottland, welche seine Seele mit Ehrgeig erfüllten, waren an bem Widerstand bes Parlaments gescheitert. Dic in demselben herrschenden ausschließend protestantischen Gefinnungen hatten es ihm unmöglich gemacht, ber Begünstigung ber Katholiken, bie einen natürlichen Gesichtspunkt seiner Politik bilbete, gesetlichen Boden zu verschaffen. Der Bersuch, burch bas Aufgeben feudaler Vorrechte ber Krone eine finanzielle Unabhängigkeit zu sichern, hatte aufgegeben werden muffen: das Parlament erhob Ansprüche, welche ber König als Angriffe auf die Prärogative der Krone ansah; selbst seinen Annäherungen war ein hartnäckiges Widerstreben entgegen: gesetzt worden. In dem gewöhnlichen Laufe ber Dinge hätte er bas Barlament nimmermehr wieder versammelt.

Da trat nun diese Verwickelung der auswärtigen Angelegenheiten ein: alle Parteien waren überzeugt, der König selbst war es, daß England unter den kämpfenden Weltmächten gerüstet auftreten müßte; — und zwar nicht auf die der Lage der Dinge wenig entsprechende Weise des letzten Zuges, durch private Theilnahme und unausgesprochene Einstimmung; sondern in großem Maßstabe, wie es die Machtstellung des Reiches erheischte. Das war aber ohne parlamentarische Bewilligungen unmöglich. Die Berufung eines Parlamentes wurde eine unabweisliche Nothwendigkeit.

i

いいというかいとないいからいというとはいればいればないないではないできてい

Es fehlte auch jett nicht an Bedenklichkeiten bagegen, weil man sich nicht verhehlen konnte, daß Zugeständnisse unvermeidlich sein würden. König Jacob sah bas so gut ein, wie irgend Jemand; er erklärte sich im voraus bereit bazu. Im Widerspruch mit früheren Meußerungen gab er zu vernehmen, er wolle biesmal ben Befchwerben freien Lauf laffen, und zu ihrer Hebung nach besten Kräften mitwirken; er wolle dem Parlament auf halbem Wege entgegenkommen; es solle einen ehrlichen Mann an ihm finden. Bon der Untersuchung ber Migbräuche fürchtete man beshalb nicht so viel, weil man bie lette Opposition einem factiosen Anstreben gegen die Verwaltung Somerfets jufchrieb: ber aber war feitbem gefturgt; bon ben bamaligen Führern waren manche zu der Regierung übergegangen, andere gestorben 1). Der ausgesprochene Zwed, zur Wiedereroberung ber Pfalz zu ruften, war im Sinne ber Nation und ber Protestanten; man zweifelte nicht, daß dadurch die allgemeinen Sympathien gewonnen werden würden.

So verhielt es sich auch in der That. Es brachte den willstommensten Eindruck hervor, daß der König sich in seiner Thronrede, 30. Jan. 1621, deren Hauptinhalt das ausmachte, entschlossen erstlärte, das Erbrecht seiner Enkel an den kurpfälzischen Landschaften und das freie Bekenntniß zu vertheidigen: den Frieden, wenn es nothwendig werde, mit dem Schwert in der Hand zu erzwingen: wozu er die Hüsse Landes in Anspruch nehme. Das Parlament zögerte keinen Augenblick, ihm seine Beistimmung hierbei auszusprechen. Auf der Stelle wurden zwei Subsidien bewilligt, und was ganz ungewöhnlich war, noch während die Debatten dauerten, ward dieser Beschluß zur Ausführung gebracht. Der König dankte für diese so außerordentliche Bereitwilligkeit, die sein Ansehen innerhalb und außerhalb des Königreiches bermehren werde.

Anders aber war es nicht, als daß das Parlament dagegen nun auch seine Ansprüche mit aller Energie hervorkehrte. Das Recht der Gelbbewilligung war der Nerv aller seiner Gerechtsame: was die Tudors möglichst vermieden hatten, das Bedürfniß parlamentarischer Beihülfe in dringenden Verlegenheiten, das trat jett so start wie jemals früher ein: wie hätten nicht die Forderungen auch Gegenforderungen hervorrufen sollen? Und viel weiter als auf Feindschaft gegen Somerset war die frühere Opposition berechnet gewesen: auch

<sup>1)</sup> Aus einem Briefe Bacons an Budingham.

bie Candidaten ber nunmehrigen Regierung waren bei ben Wahlen in ben meisten Provinzen und Städten zurückgewiesen worden 1).

Nicht allein die als solche anerkannten Mißbräuche waren es, welche die zur Untersuchung berselben niedergesetzte Commission vor die Hand nahm: die vornehmste Frage ging vielmehr dahin, wie weit die Regierung zur Ertheilung solcher Befugnisse, wie die, aus denen die Mißbräuche herrührten, berechtigt sei. Unter dem Vortritt des Rechtsgelehrten Edward Coke nahm das Parlament einen Grundsfat an, welcher ihm einen festen Boden verschaffte.

Cote, ber es unter anderem nicht für nöthig hielt, ben König um bas Zugeständniß ber Sprechfreiheit zu bitten, weil biefelbe bem Barlament ohnehin gehöre, focht die Unficht durch, daß feiner königlichen Proclamation Gultigkeit zukomme, wenn sie mit einer Acte bes Parlaments ober einem früheren Gefete im Widerspruch ftehe; er nahm seinen Standpunkt in ben Zeiten ber späteren Plantagenets und Lancasters: nur bas Berhältniß zwischen Regierung und Parlament, wie es bamals bestanden, hielt er für gesetlich. Ueberaus anstößige Ermächtigungen aber hatte bie Regierung Jacobs I gegeben, 3. B. eine Errichtung von Gafthöfen mit Beschränkung ber Brivatgastfreiheit ober ber alten Gasthäuser; eine andere gur Sicherftellung anerkannter Bagabunden; hauptfächlich aber Patente zu monopolistischem Gewerbebetrieb, ber bem gesammten Sandelsstande beschwerlich fiel und nur einigen Begunftigten zu Statten fam. Cofe führte aus, daß die Patente entweder an sich ungesetlich ober in ber Ausführung verderblich ober beibes zugleich seien. Indem er bem Parlament seine vergeffenen ober migachteten Rechte nachwies, gewann er bas volle Bertrauen nicht allein bes einen, sonbern auch bes andern Hauses: die Lords machten mit den Commons gemeinschaftliche Sache. Dem Shitem ber Regierung, wie es sich unter ben Tudors gebilbet hatte und unter ben Stuarts fortgefett wurde, ftellte fich bergeftalt ein anderes auf anderen Bracedentien und Grundfaten beruhendes mit offenem Bifir entgegen.

Und nicht etwa dabei blieb man nun stehen, die Batente für

<sup>1)</sup> Lando, Relatione. Se bene procurò S. M. di ristringere e captivare fino l'autorità che hanno li communi d'eleggere li deputati, benche in qualche citta e provincia gli è riuscito, nell' universale non ha potuto, rifiutati i privati del favorito e dei consiglieri li lei. Lando besacionet das Parsament als Republica altretanto mal pratica, quanto molto pretendente.

おいめ 大学をあたい

ungültig zu erklären, man zog Die zur Rechenschaft, die sich in Besitz berselben gesetzt, selbst die hohen Beamten, welche zur Ausstellung berselben beigetragen hatten. Eine allgemeine Bewegung entstand, alle Tage gingen neue Anzeigen ein, wurden neue Anklagen formulirt 1).

Schon hierbei ward ber Lordkangler bes Reiches, Bacon, gefährbet; unter dem Borwand, daß durch Manufacturmonopolien den Urmen Arbeit verschafft werde, hatte er die Sand zur Einführung derselben geboten. Wohl wußte man, daß er in Dingen dieser Art meistens ben Gingebungen bes ersten Ministers gefolgt mar. Indem Bacon ben idealen Beruf der monarchischen Verfassung vertheidigte, hatte er die Schwäche, den zufälligen Formen, in denen die Gewalt cben auftrat, sich allzu enge anzuschließen. Dagegen geschah es nun auch, daß die Angriffe gegen die Regierung junächst auf ihn guruckfielen. In der That waren sie hauptsächlich gegen Buckingham gerichtet. Um ihn nicht zu Grunde gehen zu lassen, hat man eines Tages bem König bavon gesprochen, er möge das Parlament lieber auflösen: benn offenbar fei es ja, dag er von den Gingriffen beffelben bei weitem mehr Schaben zu erwarten habe, als Nugen von feinen Bewilligungen. Budingham rettete sich nur dadurch, daß er sich auf den Rath seines geistlichen Vertrauten, Dean Williams, selbst gegen die Monopolien erklärte. Auch zwei feiner Brüder waren wegen berfelben in Anspruch genommen worden: weit entfernt, fie in Schutz zu nehmen, fagte er vielmehr, sein Bater habe noch einen britten Sohn, welcher die Migbräuche auszurotten entschlossen fei: cr erkenne erst an dem jetigen Verfahren den Vortheil der parlamentarischen Berfassung. Sierauf standen die leitenden Männer, mit benen Williams in Berbindung getreten war, bavon ab, ben erften Minister anzugreifen. Es ist sogar vorgekommen, daß ein an der Barre bes Oberhauses von einem Angeklagten hohen Ranges aus: gestoßenes Wort, burch welches Budingham alten Günstlingen berhaßten Andenkens gleich gestellt wurde, mit einem gewissen Aufseben gurudgenommen werden mußte. Aber ein Opfer mußte fallen : es war der Kangler Bacon.

Obwohl verworfen von den Gesetzen wie von der Moral, herrschte toch noch die Unsitte, in amtlichen Verhältnissen Geldgeschenke zu

<sup>1)</sup> Chamberlain an Carleton, 24. März. They find it more than Hercules' labour purgare hoc stabulum Augiae of monopolies, patents and the like. (St. P. O.)



Man kannte die Summen und hat sie verzeichnet, durch welche Gondomar eine Anzahl Staatsmänner im spanischen Interesse hielt. Wie viele Mißbräuche verwandter Art waren erst vor Kurzem bei ber Berwaltung des Schates zu Tage gekommen! Auch ber große Philosoph, ber in seinen Schriften gegen Bestechungen cifert, lub in seiner Verwaltung ben Makel auf sich, bag er solche annahm. Um ben großen Herren gleich au stehen, machte er einen unangemeffenen Aufwand, zu beffen Beftreitung fie ihm bienten. Welch ein Zustand aber war dies! Ganz mit Recht rief Edward Coke aus, von allen Beschwerben die beschwerendste, das sei ein corrumpirter Richter 1): zwei und zwanzig Fälle wurden nachgewiesen, in benen ber oberfte Richter, ber Lordfanzler von England, von den Parteien Geschenke genommen habe. Lord Bacon hat keinen Bersuch gemacht, fich zu rechtfertigen; er betheuerte nur, und so scheint es sich in ber That zu verhalten, daß er bei seinen Richtersprüchen auf die eingegangenen Geschenke niemals Rücksicht genommen habe. Er fand ce selbst in ber Ordnung, daß er dafür zur Rechenschaft gezogen tvard: benn gewiß eine Reform sei nöthig: er sei nur barin ungludlich, daß fie bei ihm anfange. Die Lords fprachen bas Urtheil über ihn, daß er niemals wieder ein öffentliches Amt bekleiden, noch in bem Parlament figen burfe, und aus der Nähe des hofes verbannt fein folle.

Abgesehen von dem persönlichen Moment, hat dies Ereigniß eine große Bedeutung für die Verfassung, die wieder in die alten Bahnen einlenkte. Daß das Unterhaus wieder einmal wie vor Alters einen der höchsten Beamten zu stürzen vermochte, zeugt von seiner anwachsenden Macht. Daß der Günftling und erste Minister den vertrauten Freund fallen ließ, beweist die Schwäche der höchsten Gewalt, welche überdies Mißbräuche dieser Art selbst hätte verfolgen müssen. Mit Recht bemerkt Bacon, die Resorm werde bald noch höhere Regionen erreichen.

Indem aber bergeftalt in den inneren Angelegenheiten das Parlament, mit dem die Regierung in offenen Gegensatz zu treten keine Neigung hatte, die Oberhand behielt, wendete es seine Augen auch

<sup>1)</sup> Chambersain an Carseton: All men approve E. Coke, who upon discovery of those matters exclaimed that a corrupt judge is the grievance of grievances. Chambersain erzählt, ein Beamter ber Chancery, wegen verschiebener Unregesmäßigseiten angeklagt, habe ausgerusen: "that he would not sink alone but draw others after him."

١.

β.

.

.

the same of the same of

The second

bereits auf die äußeren. Es waren die Zeiten, in denen die Fort= schritte, welche die Restauration des Katholicismus in den öfterreichi= schen Erblanden sowohl wie in Frankreich machte, und die Berfol= gungen, die in beiben Staaten über die Protestanten ergingen, ein warmes religiöses Mitgefühl erweckten. Aufs neue begannen bie Spanier ihren Krieg zur Unterwerfung ber vereinigten Nieberlande. Im Parlament hielt man dagegen für nothwendig, sich mit ber Republik zu vereinigen und eine Flotte auszurusten, mit ber man ben hugenotten zu hülfe kommen und felbst Spanien angreifen könne, um eine Diversion zu Gunsten der Pfalz hervorzubringen. Eben in den Tagen der Parlamentseröffnung war in der Hofburg zu Wien unter Trompeten : und Baukenschall die Reichsacht über Friedrich von ber Pfalz ausgesprochen worden. Wie man fie in der ganzen protestantischen Welt für ungerecht hielt, — benn nur als König bon Böhmen sei Ferdinand II beleidigt, nicht als Kaiser, — so war auch bas englische Parlament ber Meinung, daß die Bollstredung ber= selben mit ben Waffen verhindert werden muffe; es zeigte fich unzufrieden, daß der König nur mit Demonstrationen und Gesandtschaften dem Uebel beizukommen suche.

Man begreift es, wenn die Haltung des Parlaments dem König Besorgniß erweckte. Er ließ die Debatten über den Krieg mit der Bemerkung unterdrechen, daß man damit seine Brärogative verletze, welcher hohe Dinge dieser Art ausschließlich vordehalten seien. Und dennoch, so sonderdar war die Verslechtung der Angelegenheiten, die Kundgebungen des Parlaments waren ihm nicht durchaus unangenehm. Im Juni adjournirte er das Parlament, ohne es eigentlich zu vertagen. Will man wissen, warum? Das Parlament hatte eine neue Vill strengsten Inhalts gegen Jesuiten und katholische Recusanten vorgelegt. Der König weigerte sich, sie anzunehmen, weil dadurch die Versolgung der Protestanten in anderen Ländern eine neue Unzegung sinden würde; aber auch diese Ablehnung in endgültiger Form auszusprechen, war ihm nicht genehm, denn er wußte, daß der Wunsch, strenge Maßregeln gegen die Katholiken zu verhüten, Einfluß auf seine Unterhandlung in Spanien haben würde 1). Wäre er



<sup>1)</sup> Sehr wohl bezeichnet Budingham einmal seine Bolitik und ihre Geschr. So long as you waver between the Spaniards and your subjects, to make your advantage of both, you are sure to do with neither. Hardwide Papers I, 466.

zu einer Bertagung geschritten, so hätte er die Gesetze zurückweisen muffen; es war ihm lieber, daß fie noch immer in Aussicht blieben: was bei ber Form bes Abjournements stattfand. Er machte sich bei ben Spaniern ein Berbienst baraus, bag er bie Strafgesete, welche ihm überdies viel Gelb einbringen konnten, nicht ausführen, viel weniger schärfen laffe; aber er fah es gern, bag man fürchtete: was er jett nicht gethan, fonne er ein andermal thun. Wenn er bem Parlament bei feinem foniglichen Wort versprach, bag er es ohne Rehl im Spätjahr wieber einberufen werbe, so waltete auch babei bie Rudficht ob, daß die Spanier die Beschluffe fürchten sollten, bie alsbann gefaßt werben fonnten. Es war ihm gang recht, bag bas Parlament noch bor feinem Auseinandergeben eine energische Erflärung gegen die Berfolgungen bes Protestantismus in aller Welt und besonders gegen die Bedrängnisse seiner Rinder abfaste. Nicht als hatte er ihr Folge geben wollen: er blieb vielmehr babei, bag er seinem Schwiegersohn nur mit Unterhandlungen ju Bulfe kommen werbe; aber er wunschte, daß die Spanier einen Krieg mit England fürchten möchten; er meinte, die Besorgniß eines solchen werbe fie und ihre Freunde bazu bringen, ihre Nachgiebigkeit und Rudficht au zeigen.

John Digby, der mit der Unterhandlung am spanischen Hofe beauftragt war, wurde von bemselben nach Bruffel und Wien verwiesen; und in ber That erhielt er nicht allein bort von ber Infantin Rabella, sondern felbst hier von dem Raifer eingehende Antworten. Der Raifer machte ihm Soffnung, in einer Berfammlung von Ständen bes Reiches, die er nach Regensburg berufen werde, die Sache in abermalige Erwägung zu ziehen. Aber indeffen hatten bie Executionen und Kriegshandlungen ihren ungestörten Verlauf. In Böhmen ward die Gegenreformation mit äußerster Strenge burchgeführt; von ben herren und Führern wurden ihrer vier und zwanzig hingerichtet: man fah ihre Röpfe mit eisgrauen Barten auf ber Molbau-Brude ausgestellt. Schlesien eilte seinen Frieden mit dem Kaiser zu machen. Die Fürsten der Union legten die Waffen nieder, aber Bersöhnung erlangten fie damit noch nicht. Tilly bemächtigte fich ber Oberpfal3 und wendete fich bann mit seinem siegreichen Rriegsvolf in die Unterpfalz, um biefe, alles englischen Schutes ungeachtet, vollständig zu unterwerfen. Um Nieberrhein ftanben die Streitfrafte ber Spanier und ber Generalstaaten einander fampfgerüftet gegenüber. Unter diesen Umftanben weigerten fich die Fürften, die man anging, bei einer Reichsbersammlung zu erscheinen 1): benn keiner könne ohne augensscheinliche Gefahr sein Land verlassen. Auch Infantin Isabella in Bruffel verwarf ben Stillstand, auf ben John Digby antrug.

Es war in dieser Lage der Dinge, daß das Parlament im November 1621 seine unterbrochenen Sitzungen wieder aufnahm. Dean Williams, der nach Bacons Fall das große Siegel erhalten, cröffnete dieselben mit der Aufforderung zu unverzüglicher Bewilligung neuer Subsidien, die noch vor Weihnachten nothwendig sei: im kunftigen Februar werde man dann in einer ferneren Zusammenkunft die übrigen Angelegenheiten in Berathung nehmen 2).

Des Königs Wunsch war auch diesmal nur auf eine erneuerte und verstärkte Demonstration gerichtet. Er lebte und webte nun einmal in der Politik der Gegensätze und ihrer Vermittelung. Während sein Schwiegersohn im spanischen Interesse Landes beraubt war, blieb er dabei, seinen Sohn mit einer spanischen Infantin vermählen zu wollen: durch den Einfluß, den diese neue Verbindung haben werde, meinte er die Restitution der Pfalz am leichtesten zu bewirken. Aber der freundlichen Annäherung sollten auch Drohungen zur Seite gehen. Durch die Bewilligungen des Parlaments wollte er in Stand gesetzt sein, sich stärker zu bewaffnen, als bisher. Sine Wiederholung der bisherigen Kundgebungen, nach denen das Parlament bereit war, seine Macht aufzubieten, um ihn in den Stand zu setzen, was seinen friedlichen Unterhandlungen verweigert werde, mit den Waffen in der Hand zu erzwingen, wäre in seinem Sinne gewesen.

Es ist immer bemerkenswerth, daß Jacob dem Parlament nicht allein deshalb entgegenkam, weil er dessen Unterstützung brauchte, sondern daß er auch die protestantischen Hinneigungen desselben förz derte, um sich ihrer zu bedienen; er meinte, ihrer alle Zeit Meister zu bleiben. Allein wie oft ist die Politik gescheitert, indem sie sich der großen Interessen und großen Leidenschaften zu einem vorliez genden Zweck zu bedienen gedacht hat!

1) The princes denied their appearance (Digby Recital of his speech, Parl. hist. V, 483), so daß die von Senkenberg, Fortsetzung Häberlins XXV, § 80, verworsene Notiz von Struv doch richtig sein wird.

2) Eine in den Journals und den beiden Parlamentsgeschichten in der Rede von Williams an dieser Stelle erscheinende Lücke wird einigermaßen durch ein Schreiben Chamberlains an Carleton ausgesüllt, vom 24. Nov., "intimating that they should forbear needless and impertinent discourses, long and extravagant orations which the king would not indure."



Indem die religiösen Parteien auf dem Continent in einem Rampf auf Leben und Tod zusammentrafen, wie hätte man von bem englischen Parlament erwarten burfen, daß es die schwankende, auf Bermittelung gerichtete und bisher erfolglose Politik Jacobs I billigen würde 1)? Ganz im Gegentheil. Bon der Ansicht ausgehend, daß England ber Mittelpunft bes Protestantismus fei und Die Gefahren beffelben abwenden muffe, erklärte es sich zwar bereit, dem König neue Subsidien zu gahlen, aber erft in dem nächsten Jahre und in ber Borausjetung, daß er bis dahin bie Bills, die jum Beil des Bolkes burchgegangen seien, angenommen und bestätigt haben werde 2): durch die seither gegen die Recusanten geübte Nachsicht werde die allgemeine Gefahr ber Religion, die aus dem Bunde zwischen bem Papft und bem König von Spanien entspringe, auch über England hereingezogen. Das Parlament forberte ben König ohne Umschweif auf, bas Schwert zur Rettung ber auswärtigen Protestanten gu gieben, junächst mit der Macht zu brechen, deren Armee den Krieg in ber Pfalz geführt habe, vor allem ben Prinzen, feinen Nachfolger, init einer Dame protestantischen Glaubens zu vermählen.

Der König wollte auch deshalb ben Krieg nicht, weil er besorgte, durch das Bedürfniß wiederholter Subsidien von dem Parlament zu immer neuen Zugeständnissen genöthigt zu werden, welche den Kern seiner Gewalt berühren und schmälern würden. Das Parlament wünschte den Krieg auch deshalb, weil es von einem solchen die großen Gelegenheiten seine Macht festzustellen erwartete.

So wie sich die beiden Gewalten auf diesem Punkte begegneten, war zwischen ihnen kein Verständniß weiter. Noch stärker als früher griff das Parlament in die Angelegenheiten ein, die der König sich vorbehielt: es wollte ihn zu Dingen bringen, die er eben zu vermeiden entschlossen war. Er sollte mit der Macht brechen, mit der in die engste Verbindung zu treten seinen vornehmsten Ehrgeiz ausmachte. Er sollte zum Schwert greisen, um die allgemeine Sache des Protestantismus zu vertheidigen. Der Nachsicht, die er bisher seinen katholischen Unterthanen erwiesen, sollte er ein Ende machen:

<sup>1)</sup> Canbo, Relatione: non potendosi accordare con spiriti così discordanti dei proprii impressi di non lasciarsi levare un punto dell'autorita.

<sup>2)</sup> Sohn Lock an Carleton, 29. Nov. They have put up a petition, that this may be a session and laws enacted, that the laws made against recusants may be executed, so that the promise of the subsidy seemeth yet to be but conditional.

was allen Erwartungen widersprach, die er in Rom und Mabrid erregt hatte, und bei ber Macht bes katholischen Elements vielleicht nicht ohne Gefahr für bie Erhaltung der Ruhe im Innern war. Dabei wurde die Zahlung von Subsidien, deren er für seine politische Saltung unmittelbar bedurfte, ins Beite geschoben. Wiewohl es nicht wörtlich ausgesprochen war, so lag boch am Tage, daß bas Parlament die Gültigkeit seiner Bewilligungen an die Befolgung seiner Rathschläge knupfte. Und wie von fo großer Bedeutung waren biese! Der König klagte, daß seine Brarogative badurch ganz offen verlett werde: das Parlament wolle über seine Bundniffe mit anberen Fürsten bestimmen und ihm für seine Kriegführung Maß geben; Religion und Staat, die Vermählung seines Sohnes ziehe es in Berathung: was bleibe ba von ber Souveränetät noch übrig? Bon ben Befugnissen, die das Parlament als sein Erbrecht in Unspruch nahm, bemerkte er, bag es dieselben ber Gnabe seiner Vorfahren und ber feinen zu verdanken habe: er werde bas Parlament schützen, boch nur in bem Mage, als es die Prärogative seiner Krone achte.

Wollte man ben Moment bezeichnen, in welchem ber Haber zwischen Krone und Parlament wieder zu seinem vollen Ausdruck kam, so wäre es dieser 1). Das Parlament, dem eine Auflösung unmittelbar bevorstand, benutzte den letzten Augenblick zu einer Prozestation, worin es aufs neue aussprach, daß seine Freiheiten und Borrechte ein Geburtsrecht und Erbtheil der Unterthanen von England seien, daß es ihm allerdings zustehe, die hohen Angelegenheiten des Königs, des Staats, der Kirche und der Landesvertheidigung in Berathung zu ziehen, und daß jedem Mitglied hierin volle Freiheit der Rede, ohne alle nachfolgende Belästigung deshalb, gewährt sein müsse.

Der König ließ sich nicht nehmen, eine Anzahl von Mitgliedern, bie ihm besonders widerwärtig geworden, mit Verhaftung zu bestrafen; er erklärte die Protestation für null und nichtig, er strich sie in dem Buche der Clerks mit eigener Hand aus: in einer aus-



<sup>1)</sup> Chamberlain an Carleton, 22. Decbr. Das Parlament autwortete bem König auf eine Botschaft zur schleunigen Fortsetzung der Geschäfte zwei Stunden, nachdem sie eingegangen war: dut with all for fear of surprise gave order to the speaker and the whole house to meet at 4 o cl.: where they conceived, sat down and entred this proposition inclosed which is nothing pleasing above and for preventing where of there came a commission next morning to adjourne the parlament. Bgl. The commons' protestation Parl. Hist. V, 513.

führlichen Darstellung des Verlaufs der Verhandlungen in seinem Sinne, in welcher er die Versicherung giebt, daß er auch fortan das Barlament berufen werde, verwirft er dann besonders diese Protestation, die in solchen Worten abgefaßt sei, daß sie die unveräußerzlichen Rechte der Krone in Frage stelle: Rechte, in deren Besitz sich dieselbe in den Zeiten der vielgerühmten Königin Elisabeth befunden habe: als König dürfe er eine solche Anmaßung nicht dulben.

Das Parlament verlangte die Politik der Königin Elisabeth, König Jacob verlangte ihre Rechte. Die monarchischen Gerechtsame und die Unternehmung gegen Spanien waren einst Hand in Hand gegangen. Daß die letztere unter Jacob aufgegeben worden war, biente dem Parlament zum Antrieb, seinerseits auch die ersten anzugreifen.

Die parlamentarische Sache hatte auch an sich eine große Bebeutung; tieseren Antrieb, Leben und Blut empfing sie aber erst durch ihr Zusammentressen mit der auswärtigen Politik und der Religion.

### Biertes Capitel.

# Unterhandlung über die Bermählung des Prinzen von Wales mit einer spanischen Infantin.

Wenn die dynastische Verfassung der europäischen Staaten es so mit sich bringt, daß Vermählungen in den herrschenden Geschlechtern zugleich politische Angelegenheiten werden und nicht nur in der Regel die öffentlichen Interessen, sondern auch die Gegensätze der Parteien anregen: so ist das doch kaum jemals stärker hervorgetreten, als bei der Absicht, den Thronerben von England mit einer Infantin von Spanien zu vermählen.

Wir bemerkten, daß ber Plan in Spanien entsprungen, schon einmal zurückgewiesen, und bann bon bem leitenden Minister Bbilipps III, Herzog von Lerma, wieder in Anregung gebracht worden war. Er hing mit ber eigenthumlichen Ibee Lerma's zusammen, die Größe ber spanischen Monarchie burch eine bynastische Verbindung mit den beiden Fürstenhäusern, bon benen fie am meisten gefährbet werden konnte, dem frangösischen und dem englischen, zu befestigen. Er berührte bamit in England ein ihm entgegenkommendes Bestreben ber Bolitif und ber persönlichen Gefinnung; boch trat auch sofort die große Schwierigkeit herbor, die in der Verschiedenheit der Religion lag. Nicht als ob es dem König Jacob schwer geworden sein wurde, bie gur Auswirfung ber papftlichen Dispensation erforderlichen Bugeständnisse zu machen: er neigte vielmehr an sich dahin; aber er fürchtete unangenehme Berwickelungen mit seinen Berbündeten und mit seinen Unterthanen. Der Gesandte, Graf Gondomar, versicherte den König, er solle niemals zu etwas gebrängt werden, was seinem



Gewiffen ober feiner Ehre zuwiderlaufe, oder wodurch er die Liche feines Bolkes zu verlieren in Gefahr gerathen würde 1).

Schon begonnene Unterhandlungen über die Vermählung bes Prinzen mit einer französischen Prinzessin wurden hierauf abgebrochen. Für Beruhigung der englischen Katholiken, die sich vorzugsweise an Spanien zu halten pflegten, und selbst für die Beruhigung der Welt, da Spanien das katholische Princip skärker repräsentirte als Frankreich, schien die spanische Vermählung ohnehin bei weitem den Vorzug zu verdienen. Die Bedingungen der Dispensation in dem angegebenen Sinne kestzusehen, wollte man der Unterhandlung zwischen dem päpstelichen Stuhle und der spanischen Krone überlassen.

Aber ein neues großes hinderniß trat nun durch die pfälzische Verwicklung ein, in welcher die Interessen der beiden Dynastien unmittelbar an einander stießen. Es leuchtet ein, daß König Jacob seinen Sohn nicht mit einer Infantin von Spanien vermählen konnte, während ein spanisches Heer das Land seines Schwiegersohnes in Besitz nahm; er machte die Restitution der Pfalz zur Bedingung der Vermählung. Alle seine vielberschlungenen Bemühungen gingen dahin, das eine mit dem andern und zwar ohne nachtheilige Rückwirkung auf seine innere Bolitik zu erreichen.

Indem er die protestantischen Sympathien des Parlaments aufrief, seinen Forderungen Nachdruck zu geben, hielt er dieselben doch
wieder zurück, sobald er zum Kriege oder auch nur zur Erneuerung
von Maßregeln gegen die Katholiken gedrängt werden sollte, die dem
spanischen Hof mißfallen konnten. Indem er diesem zum Bewußtsein brachte, daß er sich, wenn man ihm die ersorderliche Rücksicht nicht widme, ganz in die Hände seines Parlaments wersen
und zu dem Acußersten schreiten werde, wandte er zugleich alles an,
um eine friedliche Bermittelung zu bewirken, durch welche er
dann zugleich der Nothwendigkeit, dem Parlamente nachzugeben, überhoben bliebe. Auf das lebhafteste ward in Brüssel mit der Infantin Isabella, auf die das Meiste anzukommen schien, verhandelt.
Jacob I hatte Richard Weston dahin geschickt, den Mann, den
Gondomar selbst für den geeignetsten zu diesem Geschäft erklärte, und
unter persönlicher Mitwirkung der Infantin ward ein Vertrag ent-

<sup>1)</sup> Schreiben an Genbemar, wie es scheint von Budingham selbst Casbasa 236. "You promised, that (the king) should be pressed to nothing, that should not be agreable to his conscience, to his honour and the love of his people."

worfen, der die Berftellung des Kurfürften erwarten ließ. Auf pfal-Rifder und englischer Seite that man alles, um einen Abschluß herbeijuführen und feine Ausführung ju fichern. Der berjagte Rurfürft wurde vermocht, Mansfeld und Chriftian von Braunschweig, die fic eben am Oberrhein gewaltig Bahn machten, von bort abzurufen, weil Er felbst begab sich nach burch sie der Tractat gehindert werde 1). Seban, um nicht durch feinen Aufenthalt in den Niederlanden Anftof bei bem Saufe Defterreich zu erweden. Im Sommer 1622 hatte er in ber Bfalg feine anderen Truppen als bie englischen Garnisonen, und König Jacob machte fich anheischig, wenn ber Tractat ju Stanbe gefommen, gegen die Berbundeten feines Schwiegerfohnes felbft bie Baffen zu ergreifen. Aber indem man den Abschluß bes Bertrags erwartete, burch welchen ber Rurfürft in ber Bfalg wieber bergeftellt werben follte, rudte bie Liga gegen bie Blate bor, welche bie Englanber in feinem Namen inne hatten. Weber Beibelberg noch Dannbeim fonnten fich behaupten: Die englischen Truppen mußten fich in bie Rothwendigfeit fügen, wiewohl mit militarifden Ehren, ihren Abzug gu nehmen. Rur in Frankenthal hielten fie fich noch eine Beile. Benn Befton in Bruffel über bies Berfahren Befdwerde führte, hat man ihm wohl gefagt, man muffe erft alles in Sanben haben, um barnach alles gurudzugeben. Er war erftaunt über biefe den Thronerv. feine Abberufung.

Ausstucht und bat um dan in as fonne baraus erfolgen, als ein In England und bem Raifer? Auf Sie Freunde Spaniens felbft in eine Art In England geriethen dem gland und dem Raifer? Auf Beraweiflung bianikan dem treten? Werde es fic vervon Berdweiflung hierüber. Denn wurreg bermann, auch gegen den wessen Seite aber werbe dem König von Chern, in nähere Allianz mit wessen Seite aber werde bann Spanien with nähere Allianz mit pslichten, ben geschlossenen Tractat gegen Je me ft: wolle sie sett, Raifer, burchzufechten? Um England nicht Frankreich treten ju laffen, habe bie Regierung b borgeschlagen und birecte Berhandlungen angefnüh Ebrenwort babon ba ihre Cache beffer gu fteben icheine, gegen ihr

5 Er:

10

Gera

A jet

Ration her peri

In The

31

Wib.

elector hath

1) So fcreibt Rich. Beston an Budingham: The prince lansfelt and conformed himself to what was demanded, that the count N now with Duke of Brunswik, the pretended obstacles of the treatie, are idwer et all their forces removed, 3. Sept. 1622. Cabala 201. ibm murbe, fieht man aus einem Schreiben Retherfole's an Carlisle, 18 1622. The slowness of resolution of this side may move H. Mai. king of Bohemia) to precipitate his before the time, wich will be the to loose the fruits of two long years patience.

zurücktreten? Selbst ber geheime Rath machte ben König aufmerksam, baß er Unehre und Gefahr über sein Land bringe. Der Herzog von Budingham, welcher auch seinerseits mit Gondomar sehr einverstanden gewesen war, und als der Mann galt, der die Fäden der Politik in seiner Hand halte, erkannte in der zunehmenden Berktimmung eine Gefährdung seiner Stellung 1).

In biefer Lage, unter biefen Einbrücken ift nun in jenen Berathungen, bon benen überhaupt bie Geschäfte abhingen, zwischen bem Rönig, dem Prinzen und dem Herzog der Gedanke gefaßt worden, aller Ungewißheit baburch ein Ende ju machen, daß ber Pring in Begleitung Budinghams sich felbst nach Spanien begebe, um bie Bermählung zu Stande zu bringen und ihre Bedingungen festzuseten. Reiner von ben geheimen Rathen, felbft nicht Williams, ber fonft im engen Vertrauen war, hat darum gewußt. Dem romantischen Sinne bes Königs fagte es ju, wie er felbst sich einft seine Braut aus bem eisbebecten Norden beimgeführt, daß fo nun auch fein Sohn die feine im fernen Guben perfonlich gewinnen folle. So fehr es ihm bamit Ernst war, so hören wir boch, daß er auch die Möglichkeit bes Miflingens ins Auge faßte. Er hat einst bem Bergog von Soubise gefagt: wenn bie Bermählung ju Stande fomme, fo werbe er fich, mit Spanien verbunden, der hugenotten annehmen; follte es bamit nicht gelingen, so burfe man boch auf ihn gahlen: benn sein Sohn werbe fich alsbann mit einer frangösischen Prinzeffin vermählen: was ihm einen großen Einfluß auf ben französischen Hof verschaffen werde 2).

Am 7. März 1623 langten ber Brinz von Wales und der Herzog von Buckingham, unter deren Begleitern wir Cottington und Endymion Porter finden, die sich später selbst großen Einflusses ersfreuten, in Madrid an: nicht eben zum Vergnügen des anwesenden Gesandten Digby, nun Lord Bristol, der das große Geschäft lieber in seinen eigenen Händen behalten hätte: der spanische Hof und die Ration selbst sahen jedoch eine gewisse Befriedigung ihres Stolzes in der persönlichen Bewerbung des Thronerben eines der größten Reiche der Welt um eine nachgeborne Infantin.

Bunächst durfte der Prinz von Wales die Infantin nur im Borüberfahren bei einer Art von Corso im Prado sehen; dann ift

Balareffo: Disp. 19. Luglio 1622.

's Werte XV.

10

Wic 1181e, 1

<sup>1)</sup> Balareffo: temendo di se stesso e di riuscir l'oggetto di tutta la ga e forse della pena.

The second of th

er vorgestellt worden, doch waren ihr die Morte vorgeschrieben, deren sie sich gegen ihn zu bedienen habe: denn nur als einen fremden Prinzen sollte sie ihn empfangen, ohne alle und jede Beziehung darauf, daß er sich um ihre Hand bewerbe. Es machte Aufsehn, daß sich die Oberhosmeisterin eines Tages herbeiließ, dem Prinzen zu sagen, die Infantin lasse im Gespräch Zuneigung für ihn wahrnehmen. Im Lande zweifelte man nicht, daß die Vermählung zu Stande kommen werde; man begrüßte diese Aussicht mit Freude. Wie oft ist dem Prinzen ein Viva unter seinen Fenstern erschollen; Lope de Vega hat ihm einige glückliche Stanzen gewidmet: prächtige Spiele sind ihm zu Ehren veranstaltet worden 1). Es kam nur darauf an, daß man sich über die Bedingungen verständigte.

Bu bem einen Theile hing bies nun bon ben Entschlüffen ab, bie man in England faffen wurde. Dem König Jacob wurden Bebingungen religiöfer Natur vorgelegt, beren Genehmigung ihm aller= bings Bedenken erregen konnte. Nicht etwa allein, daß ber Infantin freie Religionsubung zuzugestehen war — wie ware sonst an eine Einwilligung bes spanischen Klerus, ober an eine Dispensation bes Papstes zu denken gewesen — noch auch, daß die Kinder, die aus ber Che entspringen wurden, bis ins zehnte Jahr unter ihren Augen erzogen werden sollten: es schien bas natürliche Recht einer Mutter. Sehr weit aussehend war aber boch bie Boraussetung, bag bie Rinder jum Katholicismus übertreten fonnten: man feste feft, bag die gegen die Katholiken erlassenen Gesetze auf sie keine Anwendung finden, noch ihrer Succession Eintrag thun sollten. Noch schwerer aber fielen einige andere Artifel allgemeinen Inhalts, die man der öffentlichen Runde forgfältig entzog. Ihre Summe ift, daß die Ge= fete gegen bie Katholiken überhaupt nicht mehr zur Ausführung ge= bracht, und die Rathe bes Königs eidlich auf biefe Nichtausführung verpflichtet werben sollten 2). Der König fand einigen Wiberspruch in seinem geheimen Rath gegen biese Artikel. Aber er fagte, bie Frage fei nicht, ob fie empfehlenswerth, sondern ob fie nicht noth: wendig seien, zu einer Zeit, ba ein Theil bes streitigen Gebiets und ber Prinz felbst sich in spanischen Hände befinde. Und überdies war

<sup>1)</sup> A true relation of the arrival of entertainment given to the prince Charles in Somers tracts II, 625.

<sup>2)</sup> Arcana quatuor capitula ad religionem pertinentia bei Dumont V, II. 442. Auch in ben spanischen Berichten erscheint ihr Inhalt.

bamit ben Münschen ber Katholiken nicht vollkommen nachgegeben: benn nur von einer Dulbung bes Privatgottesbienstes war barin die Rebe, nicht von der bes öffentlichen: mit den alten Jdeen Jacobs waren die Artikel im Einklang. Der König hat die ersten am 20. Juli in Gegenwart des spanischen Gesandten feierlich beschworen; gleich darauf die Mitglieder des geheimen Rathes: für die zweiten

hat sich der König dann allein verpflichtet.

Schon war in ber Behandlung ber Katholifen eine burchgreifende Briefter und Recufanten wurden Beränderung vor sich gegangen. aus ben Gefängnissen entlassen und genoffen volle Freiheit. Universitäten und ben Bredigern ging die Weisung zu, sich aller Invectiven gegen bas Papftthum zu enthalten: man erlebte, bag einzelne Prediger, die dawider verftießen, in die leer gewordenen Gefängniffe eingeschlossen wurden. Die Familien, die ihr bisher verheimlichtes fatholisches Bekenntnig offen aussprachen, hat man bereits bei Sunberten gezählt. Dazu kamen nun biefe Borgange: was man von ben Artikeln erfuhr, reichte hin, unter ben Protestanten eine allgemeine Befturgung zu verbreiten: noch schlimmere Dinge aber erwartete man. Man meinte, in ber Leitung ber Geschäfte eine ausgesprochene fatho-Lische Richtung zur Gewalt gelangen zu sehen. Ueber der Religion, bie man bekannte, schien eine allgemeine Gefahr zu schweben; Alles brängte fich jum Gebet bagegen in die Kirchen: niemals maren fie voller gewesen. Der zweite Geiftliche bes Landes, ber Erzbischof von Pork, führte bem König zu Gemuthe, bag er burch die Tolerang, die er beabsichtige, Lehren befördere, von denen er selbst in feinen Schriften bewiesen habe, daß fie abergläubisch und gogen= Nun war aber überdies bas religiofe Befenntniß bienerisch seien. mit ber politischen Freiheit auf bas engste verknüpft: alle biefe Strafgefete, bie ber König aufhob, waren in bem Parlament burchgegangen und das Werk der gesetzgebenden Gewalt überhaupt. Der Erzbischof fügte die Erinnerung hinzu, daß der König, indem er die Statuten bes Parlaments burch Proclamation ungültig mache, die Meinung erwede, als halte er sich für befugt, die Landesgesetz niederzutreten 1).

So entschieden, wie man annahm, ging der Sinn des Königs nicht dahin. Budingham und der Prinz, die ihm den Eid empfahlen, haben ihm doch unter anderem bemerkt, sein Versprechen, das Parslament solle binnen drei Jahren die Strafgesetze gegen die Katholiken

<sup>1)</sup> that you now take unto your self liberty to threw down the laws of the land at your pleasure. Cabala, 13.

· .

Mark State

いれているとう いんしょう いまいてい かいかんないかいかん ちゅうかいしん からしんかいしょう はないない

からない かいければれい おおおろ おい

wiberrusen, werbe erfüllt sein, wenn er nur nach Kräften basur wirke, sollte es auch nicht möglich sein es zu erreichen 1). Ueberhaupt war alles nur vorläusig und von weiterer Bereinbarung abhängig. Der Prinz hat seinen Bater gebeten, die Bestätigung der Artikel ihm zu übersenden, damit er sie nach Lage der Umstände ablehnen könne oder nicht. Er wünschte sogar, um der Langsamkeit der Spanier ein Ende zu machen, daß sein Bater die bestimmte Erklärung geben möge, ein längeres Zaudern werde ihn nöthigen, die Strafgesetz gegen die Katholiken wieder in Aussührung zu bringen 2). Alle diese Kundzgebungen, welche die Katholiken mit Freude und Hossnung, die Proztestanten mit Zaghaftigkeit, Mißtrauen und Besorzniß erfüllten, waren doch nur Momente der Politik und sollten zu einem bestimmten Zweck bienen. Zunächst wollte man jeder Berzögerung der Ueberkunft der Insantin dadurch ein Ende machen.

Biewohl sich noch einige religiöse Bebenken in den Spaniern regten, so waren diese doch kein Hinderniß mehr. Die Bedingungen, welche der Papst dem spanischen Hofe für die Gewährung der Dispensation gesetzt hatte, waren angenommen: die spanischen Gesandten waren befriedigt; die Frage war nur, ob die Infantin sogleich mit dem Prinzen dei seiner Rücksehr, oder im künftigen Frühjahr nach England gesührt werden sollte. — Wie einst die Tudors, so schienen nun auch die Stuarts in Verbindung mit der spanischen Monarchie ihre dynastische Stellung in Europa einzunehmen.

Nur Eine Schwierigkeit war übrig, die pfälzische; diese aber wurde in diesem Augenblicke stärker als je.

Bei seinen Unterhandlungen ging König Jacob von der Boraussetzung aus, daß der spanische Hof des kaiserlichen mächtig sei, und
benselben zu seinen Gesichtspunkten herüberziehen könne. Auch die
beutsche Linie dachte man in die dynastische Berbindung aufzunehmen.
Der Borschlag ward gemacht, daß der älteste Sohn des verjagten
Friedrich sich mit einer Tochter des Kaisers vermählen solle: was
dann Aussöhnung und Herstellung sehr erleichtern werde.

Der Kaifer aber hatte noch andere Rudfichten zu nehmen, auf ben Herzog von Baiern nicht allein, gegen ben er so hohe Verpflich:

<sup>1)</sup> The Duke and the prince to the king, 6. June; Sarbwiffe, Papers I, 419.

<sup>2)</sup> Instructions, received from H. Highness, 7. Juni 1623, in Clarenton, State papers 1, XVIII, App.

tungen hatte, fondern auf die ganze fatholische Bartei, welche ben Augenblick zu benuten bachte, um ihr Uebergewicht im Reiche auf immer festzuseten. Auch von Rom her bazu aufgefordert, übertrug ber Raifer im Februar 1623 bie pfalgische Kurmurbe feierlich auf Maximilian; zugleich in ber Absicht, ihn zu befriedigen, und ben fatholischen Stimmen im Rurfürstenrath bas Uebergewicht ju verichaffen. Man hat wohl bamals und später angenommen, Spanien, bas nur barauf gebacht habe, ben König von England zu täuschen, fei mit alledem einverstanden gewesen. In der That aber widersetzte fich ber spanische Gefandte in Regensburg mit möglichstem Nachbrud, im Namen seines Königs sowohl wie der Infantin Jabella 1): er sagte babon mit treffender Voraussicht neue und unlösbare Verwickelungen vorher. Der papftliche Nuntius hat sich beklagt, daß ber Widerstand bes Gefandten bie Ratholischen franke und die Protestanten muthiger mache. Auf ben Raifer hatten seine Einreben keine Wirkung. Nach ben bisherigen Erfahrungen fürchtete Ferdinand II von den Gegnern nichts mehr, am wenigsten von König Jacob, ber gewiß nicht auf feine alten Tage als Rriegsmann auftreten und bas zweifelhafte Glud ber Baffen bersuchen werbe: übrigens meinte er allezeit am sichersten zu gehen, wenn er nur immer ben Bortheil ber katholischen Rirche vor Augen habe.

Die Berhandlung über biefe Dinge traf eben in bie Zeit, als ber Bring von Bales in Spanien war. Man verzweifelte hier nicht, eine Auskunft zu Stande zu bringen, burch welche derfelbe bennoch befriedigt werden könne. Wenn Friedrich von der Pfalz mit dem Raifer ausgeföhnt, in seine Familie aufgenommen sei, könne man bie Rurwurde zwischen Baiern und Pfalz wechseln laffen, ober eine neue Rur für Baiern errichten. Der faiferliche Gefandte Graf Rhebenhiller verwarf jedoch diese Borschläge ichon barum, weil König Jacob über feinen Entel nicht zu verfügen habe: er nahm bie Boraussetzung, bag berfelbe jum katholischen Glauben übertreten fonne, - seine Erziehung follte in Wien vollendet werben - nicht an, benn feine Mutter wurde bas niemals bulben. Die Anmuthung, bag ber faiferliche Sof eine Bollmacht zu einer Unterhandlung über dieje Bermählung nach Spanien fenden möge, lehnte er ab. Ueberdies fprach er aus: um feiner Autorität in Deutschland sicher zu fein, durfe ber faiferliche Bof nicht die Meinung um sich greifen laffen, daß er von Spanien abhänge und geleitet werbe.

<sup>1)</sup> Protestation bes Conte Onate bei Ahrvenhiller Ann. Ferd. VIII, 66.

Und auch in Spanien hatten nach bem Falle Lerma's, ber baburch mit herbeigeführt wurde, bie alten Tendenzen ber Weltherrschaft wieber bas Uebergewicht gewonnen. Die Stimmung war zwar in biefem Augenblick für bie Erhaltung bes Friedens auf bem nunmehr erreichten, fehr vortheilhaften Standpunkte. In dem Staatsrath erflärten Cardinal Zapata, Don Pebro de Tolebo, und besonders Graf Gondomar, ber bamals in benfelben aufgenommen ward, die Berein: barung mit England für ben obersten politischen Gesichtspunkt, ben Spanien festhalten muffe. Es waren Männer von Erfahrung in ben europäischen Geschäften, die fich ber Nachtheile erinnerten, welche aus ber Politik Philipps II entsprungen waren. Aber Andere gab es, bie von dem alten, mit dem Katholicismus verwobenen Ehrgeiz wieder ergriffen, sich um keinen Breis von dem kaiserlichen Interesse absondern wollten: wie der Marques de Aptona, Don Augustin Regia. Und biefer Meinung gesellte fich nun unter bem Ginflug bes kaiferlichen Botschafters ber Graf Olivarez bei, der eine ähnliche Stellung in Spanien einnahm, als Günftling und vornehmfter Minifter, wie Buckingham in England. In ber entscheidenden Sitzung bes Staats: raths führte er aus, ber König von Spanien wurde sich von bem Raiser selbst bann nicht trennen burfen, wenn er von demselben töbtlich beleidigt märe: könne er mit dem Kaiser und dem König von England zugleich in freundschaftlichem Bernehmen stehen, wohl und gut: wenn aber nicht, so muffe er mit England brechen, ohne Rücksicht auf die Bermählung; benn das erfordere die Erhaltung der Christenheit, ber katholischen Religion und bes hauses. An eine Ber: mählung des jungen Pfalzgrafen mit einer Tochter des Kaisers sei nur zu benken, wenn berselbe katholisch werde; die volle Restitution bes Baters sei überhaupt nicht rathsam: man muffe ihn behandeln, wie Raiser Carl V den Herzog von Sachsen behandelt habe 1). Mit dieser Ansicht behielt Olivarez die Oberhand. Es waren die ftreng katholischen Gesichtspunkte, wie fie bie beutsche Linie bes Hauses Desterreich berfocht, welche man in Spanien wieder zur Richtschnur nahm.

Eine für die Geschicke von Spanien entscheidende Beschlußnahme. Bon der vermittelnden Politik, die es seit einem Vierteljahrhundert beobachtet hatte, trat es wieder zurück: der junge König Philipp IV und sein ehrgeiziger Günstling erneuerten die Pläne Philipps II oder, wie der erste sich einmal ausdrückte, Carls V: der Herstellung des Ueberzgewichts des Katholicismus in Deutschland opferten sie die Freund-

<sup>1)</sup> Aus bem Schreiben Rhevenhillers, bafelbft X, 95.

schaft bes Königs Jacob auf, welche ber Monarchie in so fern unendlich nützlich geworden war, als sie die Anfälle der englischen Streitkräfte von ihren Küsten sern hielt 1). Olivarez war zu heftig, zu jung und zu schlecht unterrichtet, um von dem Einfluß dieser Beziehungen einen deutlichen Begriff zu haben.

Wie aber in den großen Berhältnissen fich alles bedingt, so liegt am Tage, daß nun hierdurch auch ber zu Spanien hinneigenben Politik König Jacobs ein Ende gemacht wurde. Bur Behauptung berselben gehörte, daß sie nicht allein den Ratholiken in England Bortheil brachte, sondern daß fie ebenfo fehr ben protestantischen Intereffen in Deutschland ju Statten fam, die in bem vorliegenden Falle seine eigenen waren. Ohne dies hätte er niemals weder in seinem Lande noch in seiner Familie, noch vielleicht in sich selbst Ruhe und Frieden gefunden. Er hatte die Herstellung seines Schwieger: sohnes in ben Besit sowohl ber Kur wie seiner Erblande, ober boch die ernstliche Mitwirfung Spaniens zu biesem Zwecke geforbert 2). Und diese Gefinnung theilte ber Pring von Wales. Er fagte einmal bem Grafen Dlivarez, ohne die Berstellung bes Rurfürsten von ber Bfalz fei weber bie Bermählung möglich, noch Freundschaft mit England zu erwarten. Die Spanier hielten nicht für gut, ihm bon bem im Staatsrath gefagten Beschlug Mittheilung gu machen: entbielt berselbe boch nur eine Direction in ben Geschäften, die man befolgen konnte, ohne babon zu reden: fie begnügten fich die Noth: wendigkeit, ben jungen Pfalzgrafen in Wien erziehen zu laffen, berborzuheben: für ben Bater, ben Beachteten, ftellten fie zwar Reftitution bes Landes, aber nicht die ber Kur in Aussicht. Der Bring erklärte für undenkbar, daß sich sein Schwager damit begnügen und bazu einstimmen follte 3). Und wie ware auch nur fo viel bei bem Wiener Hofe zu erreichen gewesen? Es war jett ficher, bag Spanien in ber pfälzischen Angelegenheit nicht mit Entschiedenheit in ihn bringen wurde. Ueberdies aber mußten die Beschluffe, die man im spanischen Staatsrathe gefaßt hatte, noch viel weiter führen.

<sup>1)</sup> In einem Schreiben Papst Urbans an Clivarez sinbet sich bie Stelle: diceris in Britannico matrimonio differendo religionis dignitatem privatis omnibus rationibus praetulisse.

<sup>2)</sup> We have expected the total restitution of the palatinate and of the electorship. James to Bristol bei Hallinell II, 228.

<sup>3)</sup> Prince Charles and the duke to James 30. 1623. Sarbwide, Papers I, 449.

いっていないというないというというというというないできないないになっているとはないを対しているといるとなっていると

Ľ.

Ţ.

Man hat das Fehlschlagen der Unterhandlung dem Mißversständniß zwischen Olivarez und Bucingham zugeschrieben: und kein Wunder, wenn ein solches eintrat, denn dieser war eingebildet und reizdar, jener anmaßend und hochsahrend; aber diese Motive sind doch nur secundärer Natur; der Erund des Mißlingens liegt in dem politischen oder dem politischereligiösen Berhältniß. Während sich in England der Protestantismus gegen die Absichten Jacobs I regte und kaum niedergehalten werden konnte, stellte sich das katholische Interesse in Spanien und Deutschland in vollem Selbstbewußtsein ihm entzgegen. Das waren aber die gewaltigen Elemente, welche die Welt entzweiten: durch politische Rücksichten konnte ihr Widerstreit nicht beigelegt werden.

Es ist kaum nöthig, weiter auszuführen, wie nun Budingham, ber die wenig motivirten Bögerungen der Spanier als Beleidigungen betrachtete, und bei längerer Entfernung für seine Autorität in England hätte fürchten müssen, zur Rüdreise drängte; der Prinz stimmte ihm bei; König Jacob, der ohnehin ungeduldig war, wie er sagte, die beiden Menschen, die er am meisten liebte, wieder um sich zu sehen, befahl es: der spanische Hof konnte nicht dawider sein.

Doch war bamit keine Entzweiung ausgebrochen, noch die Bermählung zurudgenommen. Die Infantin ward als Brinzeffin von Wales behandelt: Philipp IV hat einmal in einem Briefe ben Pringen als seinen Schwager bezeichnet. Die papstliche Dispensation, Die lange auf fich hatte warten laffen, traf endlich ein: und die Ceremonie ber Bermählung konnte alle Tage vollzogen werden. Auch die anderen Unterhandlungen hatten noch immer ihren Fortgang. Roch einmal forderte alsbann König Jacob eine bestimmte Erklärung über bie pfälzische Angelegenheit; er wollte wissen, was Spanien zu thun gebente, wenn ber Raiser ber zwischen beiben Mächten zu treffenden Abkunft seinen Beitritt versage. Die Antwort der Spanier war ausweichend; wie hätte es anders sein können? Aber die Engländer wollten ohne beffere Zusicherungen nicht weiter schreiten: ber Pring ließ ben Gefandten bitten, die Bollmachten, die er von ihm bereits in Sanden hatte, nicht zu gebrauchen, ebe er einen neuen Befehl befomme 1). König Jacob erklärte, die Bermällung könne erft bann vor sich gehen, wenn der spanische Hof sich bazu verstehe, Berbindlich= feiten in Bezug auf die Pfalz zu übernehmen.

1) Prince Charles to the Earl of Bristol. Hallimell 229.



#### Bunftes Capitel.

## Parlament von 1624. Berbindung mit Frankreich.

Nachbem der Pring sich von seinem spanischen Geleit verabschiedet hatte und in Santander, wo eine englische Flotte, um ihn abzuholen, eintraf, an Bord gegangen war, verzögerten wibrige Winde, wie eine Beschreibung fagt, bie Bruber Boreas und Gurus, eine Zeit lang seine Abreise. Wir werden versichert, niemals habe man in England mit angftlicherer Beforgnig nach ben Wetterfahnen, bem Ziehen bes Rauches und ber Gewölfe ausgesehen, als damals. Selbst unter ben Unhängern bes foniglichen Saufes hatten Biele ben Pringen fast für verloren gehalten: benn wer fonne den Worten ber Spanier trauen: die protestantische Bevölkerung hatte gemeint. er werbe wenigstens zur Berleugnung feiner Religion genöthigt werben. Endlich legten fich die Winde; am 5. October, nach beinahe achtmonatlicher Abwesenheit, langte ber Bring in Portsmouth, ben Tag barauf in London an. Unbeschreiblich war bie allgemeine Freude, mit ber er empfangen wurde: alle Geschäfte ftanden ftill: bie Läben waren geschloffen: man fah nur die Wagen mit bem Holz hin und wieber fahren, bag zu ben Freudenfeuern bienen follte, bie bann am Abend auf allen Blagen, an allen Eden ber Stragen, felbft in ben innern Behöften, am glanzenbften und foftbarften bei Guilbhall, aufloberten 1); mit bem Schall ber Gloden mischte fich bas freudige Gefchrei ber Menge; man beglückwünschte fich, bag ber Thronfolger

<sup>1)</sup> True mirth and gladness was in every face, and healths ran bravely round in every place. John Zaplor: Prince Charles his welcome from Spaine. Bei Somers II, 552.

wiedergekommen war, wie er gegangen, selbst ohne die Infantin — benn diese Bermählung war niemals populär gewesen — vor allem aber in seiner Religion eher befestigt als erschüttert; man pries Gott, daß er ihn aus Aeghptenland erlöst habe. Auch Buckingham, den man sonst nicht liebte, hatte einen Moment allgemeiner Popularität.

Dahin kam es barum freilich boch nicht, was den Meisten das Liebste gewesen wäre, daß man nun von einer Verbindung mit den katholischen Mächten überhaupt Abstand genommen und eine protestantische Vermählung für den Prinzen gesucht hätte: der König trug sich schon längst mit einem andern Plan. Die spanische Combination, wiewohl die seinen Wünschen und Ideen entsprechendste, war doch nur ein Versuch gewesen; wenn sie mißlang, war er im voraus geneigt, auf die französische zurüczukommen. So hatte auch schon bei der Durchreise durch Frankreich der Prinz die Gelegenheit ergrissen, die Prinzessin, von deren Vermählung mit ihm die Rede gewesen war, bei ihrem Tanz zu sehen, ohne von ihr bemerkt zu werden: der Eindruck, den er von ihr empfing, war kein ungünsstiger gewesen.

In dem Augenblick der Rückfehr von Spanien ließ nun Buckingham der Königin Maria Medici von Frankreich, und zwar durch einen Barfüßer, der nicht verdächtig sein konnte, und sich bei ihrem Mittagsessen vorstellte, eine geheime Eröffnung machen, die dahin ging, daß er die alten Unterhandlungen über eine dynastische Verbindung zwischen England und Frankreich, denn er habe ein französisches Serz, wieder aufzunehmen wünsche 1). Da die Königin sich eingehend vernehmen ließ, so ward noch im Jahre 1623 Henry Rich, damals Lord Kensington, später Holland, einer der vertrautesten Freunde Buckinghams, und von einer gewissen Aehnlickseit des Charakters mit ihm, in geheimer Mission nach Frankreich gesendet, um die Sache in Gang zu setzen.

Zweierlei kam ihm hierbei zu Statten. Bor allem war es ber Chrgeiz der Königin-Mutter, ihre Tochter auf dem benachbarten Throne zu sehen. Daß der englische Hof eine Infantin einer Tochter von Frankreich vorzog, hatte sie unangenehm berührt: um so mehr gereichte es ihr zur Genugthuung, daß derselbe jetzt auf die abgebrochene Unterhandlung zurückfam. Jedoch ging sie nicht ohne die in einer so zarten Angelegenbeit, welche noch scheitern konnte, nötbige

<sup>1)</sup> Mémoires de Richelieu. Französische Geschichte V, 133. (Werke XII, 162.)

Burudhaltung barauf ein. Religiöse Concessionen mußte auch ber frangofische Sof für die Bringeffin forbern: gleich bei ben erften Eröffnungen ließ er jedoch hoffen, daß er ben König von England nicht zu fo strengen Verpflichtungen brangen werbe, wie es von Seiten ber Spanier geschehen war 1). Das zweite Moment war bas politische. Die Fortschritte ber Allianzen und ber Macht ber Spanier, namentlich ihre Festsetzung in der Pfalz, erregten die Eifersucht ber Franzosen. Die Meinung, welche Cardinal Richelieu so oft energisch ausspricht, daß Frankreich, bon ber Macht ber Spanier allenthalben eingeschloffen, einmal von ihr zu Boden geworfen werden könne, war bie allgemeine. Als ein Ereignig von größter Bebeutung erschien es nun, daß England, von beffen intimer Berbindung mit Spanien die meifte Gefahr ju beforgen ftand, fich von demfelben trennte, und ber frangofischen Politik näherte. Benry Rich versichert, in Frankreich sei niemals eine so allgemeine Uebereinstimmung erlebt worden, als bamals in bem Bunsch sich mit England zu verbinden. Schon sah man Agenten Mansfelds und Braunschweigs bei Hofe; eine beabsichtigte Sendung an Maximilian von Baiern ward auf die Borftellung bes englischen Gefandten aufgegeben; bald langten auch Abgeordnete bes berjagten Königs von Böhmen an, um bie Mit: wirkung der Franzosen für seine Herstellung auszuwirken. Die Unterbandlung mit England felbst begann; fie betraf zugleich ein Bündniß und die Vermählung; für beibe war die Vorbedingung, daß es mit Spanien offen und vollständig breche.

So ganz leicht und ohne Widerspruch war bas aber in Eng-

land nicht burchzuführen.

Wie ware auch zu erwarten gewesen, daß die Mitglieder des geheimen Rathes, die dem König, wenn auch nicht ohne allen Rückbalt, aber doch mit einem Eifer, den man ihnen zum Borwurf machen konnte, in der Richtung seiner Politik zu Gunsten Spaniens gefolgt waren, nun gleichsam umkehren und dem Vorgang des Günftlings eine andere einschlagen sollten? Eine Commission aus ihrer Mitte ward niedergeset, um die Beschwerden Buckinghams über das Verhalten des spanischen Hosses in Erwägung zu ziehen. So einleuchtend aber war der Bericht, den Buckingham abstattete, mit nichten, daß er ihre Beistimmung gewonnen hätte. Er ging mehr von Sindrücken aus, die für ihn eine gewisse Wahrheit hatten, als

<sup>1)</sup> Rensington an Buctingham. Neither will they strain us to any unreasonablenesse in conditions for our catholics. Cabala 275.

and the second s

von Thatsachen, die er auch für Andere zur Evidenz hätte erheben fonnen. Die Commission erklärte sich so gut wie einmuthig gegen ihn 1): ihr Ausspruch lautete, daß Philipp IV die Vermählung seiner Schwester mit dem Prinzen ernstlich beabsichtigt und in der pfälzischen Angelegenheit, wenngleich nicht als Freund, doch auch nicht als Feind gehandelt habe. Das Erste ift ohne Zweifel richtig; baß aber die Spanier in Sachen ber Pfalz die Interessen von Defterreich so entschieden zu ben ihren gemacht hatten, bavon hatten weber bie Mitglieder bes geheimen Rathes eine Uhnung, noch auch Budingham selbst eine eigentliche Runde. Jene wurden überdies durch die ein= seitige Autorität, die sich ber Gunftling anmaßte, verstimmt. Lord Briftol im Anfang bes Jahres 1624 nach England kam, ber bann bem Berhalten Budinghams felbft alle Schuld beimaß, bilbete sich eine Partei gegen biesen, welche ihn zu stürzen suchte und sogar schon einen neuen Gunftling bereit gehalten haben foll, um ihn eben= fo zu erfeten, wie er einft an die Stelle Somerfets getreten war. Man bemerkte, daß Somersets Freunde und Anhänger, die immer spanisch gefinnt gewesen waren, sich sammelten und regten. Das war Har, und Jebermann fprach babon, wenn bas Berhältnig ju Spanien nicht abgebrochen warb, so mußte ber Minister fallen: wie man sich ausbrückte, entweder bie Beirath muffe brechen ober Budingham.

In bieser Gefahr entschloß sich Buckingham, um zugleich die Spanier angreisen und seinen Nebenbuhlern im Innern begegnen zu können, zu einem Schritt von größter Tragweite: er wandte sich an Die, welche den Krieg gegen Spanien seit vielen Jahren principiell gesordert hatten, die populare und eifrig protestantische Partei. Der König bewilligte ihm die Berufung eines neuen Parlaments, das er ja ohnehin im voraus angekündigt hatte: es entsprach dem Zusammenhang der Dinge, daß die Wahlen wieder in dem Sinne der letzten Versammlungen aussielen. Männer wie Cose, welche für ihre damalige Haltung in Anspruch genommen waren, wurden zweimal, breimal wieder gewählt; der vorwaltende Minister sah jetzt in ihnen selbst seine Verdündeten.

Welch ein unbeschreiblicher Vortheil aber war das nun für die parlamentarischen Männer! Wie der schlechte Erfolg der deutschen Politif des Königs im Jahre 1621, so kam ihnen jetzt das Miß-lingen seiner spanischen Unterhandlungen zu Statten. Die politischen

<sup>1)</sup> Sactet, Life of Williams 169. Scarce any in all the consulto did vote to my Lords satisfaction.

Hinneigungen Jacobs I zu Spanien, welche fie von jeher bekämpften, hatten zu Berwickelungen geführt, in benen ber erste Minister selbst ihren Beistand anrief.

Richt allein Parteibestrebungen aber waren es, die in biefem großen Momente zur Erscheinung kamen, sondern noch allgemeine constitutionelle Gegenfate. Der Earl von Carlisle erzählte bem Ronig, er sei von einigen Parlamentsmitgliedern besucht worden, nicht eben ben popularen Führern und Rebnern, sondern ruhigen Mannern, guten Patrioten, welche Gott fürchten und ben König ehren: von benen habe er vernommen, die in dem Land bemerkte Aufregung rühre besonders baber, daß die letten Bewilligungen bes Barlaments burch feine Gnabenbeweise erwiebert und bagegen mißfällige Meinungsäußerungen einzelner Mitglieber nach ber Sand burch Berhaftung geahndet worden feien. Carlisle erinnerte den König, daß für seine Feinde nichts widerwärtiger, für seine Freunde aber nichts ftarkender und ermuthigender sein fonne, als wenn diese Dig: verständnisse gehoben wurden; kein König habe jemals bessere Unterthanen gehabt, wofern er ihnen nur trauen wolle; wenn er ihnen zeige, daß er fich auf ihren Rath und ihre Unterftutung verlaffe, fo werbe er ihre Bergen gewinnen, und über ihr Bermögen gebieten: bas Bolf werbe bann mit ihm jur Wohlfahrt und Ehre bes Staats ausammenwirken 1).

In biesem Sinne warb bas Parlament, 19. Febr. 1624, eröffnet. Bisher war es eine ber vornehmsten Beschwerden bes Königs gewesen, daß das Parlament in den Angelegenheiten seines Staats und seiner Familie mitsprechen wolle. Die neue Versammlung ward damit eröffnet, daß Buckingham einen aussührlichen Bericht über seine Verhandlungen in Spanien, welche beide betrafen, erstattete, und ihr Gutachten über die großen obschwebenden Fragen forderte<sup>2</sup>).

Die Antwort ber beiden Häuser war, es widerstrebe ber Ehre bes Königs, der Wohlfahrt seines Bolkes, dem Besten seiner Kinder, und selbst seinen alten Bundesberhältnissen, die Unterhandlungen mit Spanien weiter fortzusetzen; sie baten ihn, beide abzubrechen,

L

<sup>1)</sup> The Earl of Carlisle to His Majesty, 14. Febr. 1624. Er unterforcibt fich Your Majesty's most humble most obedient obliged creature subject and servant.

<sup>2)</sup> So bemerit schon Basaresso, 8. März 1624: nell' ultimo parlamento si chiamava felonia di parlare di quello, che hora si transmette alla libera consultatione del presente.

sowohl die pfälzische, wie die andere über die Vermählung. Daß die für dieselbe eingegangenen Bedingungen nicht zur Ausführung kommen würden, ward als ein öffentliches Glück begrüßt.

Dahin ging in diesem Augenblid ber Sinn Budinghams; er fonnte sonst in den Unterhandlungen mit Frankreich keinen Schritt vorwärts thun. Richt so entschieden war ber König. Er hatte bie Eröffnungen an Frankreich gebilligt; aber wenn er nun mit Spanien brechen follte, ber Macht, die er am meisten fürchtete, und mit welcher in gutem Vernehmen zu stehen sein politischer Grundgebanke war, fo gab es etwas in ihm, was fich bagegen sträubte. Zum Erstenmal bekannte fich Budingham bazu, daß er anderer Meinung sei, als ber Rönig: benn er wolle nur auf Einem Wege einherschreiten, während der König auf zwei verschiedenen geben zu konnen meine: aber Jacob muffe mahlen zwischen ben Spaniern und feinen Unterthanen. Er fragte bei ihm an, ob er, wenn ihm ausreichenbe Subfidien in einer bestimmten Sobe sofort bewilligt wurden und für die Rufunft. fofern es nothwendig fein follte, Unterftutung mit Gut und Blut, ob er bann entschloffen sei, bie spanische Bermählung abzubrechen: er forderte eine einfache und bestimmte Antwort, um einige Mitglieber bes Parlaments im voraus babon unterrichten zu können. Man sieht, bas war nicht mehr bie Haltung eines Gunftlings, ber nur die Meinung und ben Willen seines Fürsten auszudruden bat, fondern Budingham trat als ein Staatsmann auf, ber feine eigene Einsicht ber Tenbeng bes Fürsten entgegensett. Burbe er bem König beiftimmen, fagt er, fo wurde er ein Schmeichler, wollte er feine eigene Meinung nicht aussprechen, so wurde er ein Berrather fein. Er konnte sich dabei auf den Prinzen ftuten, der ohne sich mit feis nem Bater zu entzweien, doch jest weniger von feinem Binte abhängig erschien, als früher 1). In der That gab Jacob I nochmals nach. Er nannte bie Summe, Die er gur Bertheibigung bes Reiches, zur Unterstützung ber Nachbarn und Tilgung seiner Schulben bebürfen würde. Nicht die vollständige Forderung, aber doch eine sehr ansehnliche Summe bewilligte bas Parlament; brei volle Subsidien und drei Funfzehnte follten binnen einem Jahre gezahlt werden, wenn die Unterhandlungen abgebrochen würden. Anfangs April konnte bann Budingham bem Barlament anzeigen, bag ber König

<sup>1)</sup> A. Balaresso, 15. Dec. 1623. Col re usa qualche minor rispetto; agli altri da maggior sodisfattione del solito — Parla con piu liberta della Spagna.

in Folge der ihm ertheilten Rathschläge die beiden Unterhandlungen mit Spanien definitiv abgebrochen habe.

Und damit waren noch einige andere Concessionen von weitestem Umfang verbunden. Der König versprach, wenn es zum Kriege komme, in keine Friedensunterhandlung einzutreten ohne den Rath des Parlaments. Wenigstens für den Augenblick hatte es noch mehr zu bedeuten, daß er die Verfügung über die von dem Parlament bewilligten Geldmittel diesem selbst überlassen zu wollen erklärte: er wolle damit nichts zu thun haben: das Parlament möge die Schatzmeister ernennen. Zusagen, welche Buckingham ebenfalls von dem König verlangt hatte 1): man darf voraussen, daß er mit den Führern des Parlaments im voraus darüber einverstanden war. Auch die alten Veschwerden zu heben, stellte er dem König als eine unbedingte Nothwendigseit dar. Die Monopolien, welche Jacob so lange sestgehalten, so hartnäckig vertheidigt hatte, gab er abermals auf: die Strafgesetz gegen die Katholischen, denen er abhold war, wourden erneuert.

Es war zugleich ein innerer Kampf ber Staatsgewalten. Das Parlament und ber Günftling machten gegen ben geheimen Rath, welcher spanisch gefinnt war, gemeinschaftliche Sache.

Unter seinen Widersachern im geheimen Rath haßte Buckingham keinen so sehr, wie den Lordschammeister Cranfield, damals Earl von Middleser, da derselbe, obwohl durch ihn selbst aus geringem Stand emporgehoben, den Muth hatte, in der spanischen Sache ihm zu widerstreben 2). Cransield hatte durch strenge und erfolgreiche Geschäftsführung die Gunst des Königs gewonnen, der einen zweiten Sully an ihm zu haben glaubte. Es scheint, als habe eben Cransield die Absicht gehabt, Buckingham zu stürzen: aber dieser war ihm zu stark. Einige halbweg begründete Anklagen mußten dazu dienen, ihm auf parlamentarischem Wege, denn durch Strenge und Unzugänglichkeit hatte er sich viele Feindschaften zugezogen, den Broceß zu machen und ihn seiner Stelle zu entsetzen, wie Bacon. Der König fand, dieser Fall sei noch schlimmer als der frühere,

<sup>1)</sup> Bon ben Schreiben Budinghams an ben König ohne Zweifel bas merkwürdigste. Hardwide I, 466. "Risolve constantly to run one way."

<sup>2)</sup> Balaresso, 26. April. La persona merita male, perche certo su d'affetto Spagnola. Er giebt ihm eine somma scarsezza di pagare schulb. Chambersain sagt bei seinem Eintritt, Oct. 1621, von ihm: whom the king in his piercing judgment finds best able to do him service.

benn Bacon habe seine Schulb bekannt, Cranfield aber jede Schulb abgeleugnet. Der Lehre von der Berantwortlichkeit der Minister ward dadurch noch weiter Raum gemacht; es wurde gefährlicher, mit dem Parlament zu zerfallen, als mit dem König.

Einen bebeutungsvollen Zuwachs gewann überhaupt die Autorität des Parlaments. Es trat mit vollem Gewicht in die Berathungen
ein, welche die allgemeinen Angelegenheiten des Reichs, Krieg und Frieden und die königliche Familie betrafen. Wo blieb der Grundsat, auf welchen der König disher bestanden hatte, daß über diese Dinge zu entschen, ausschließend seinem Ermessen anheimgestellt bleiben musse? Das Parlament nahm die Haltung wieder an, welche vor drei Jahren seine Ausschlung berbeigeführt hatte.

Jacob I konnte das unmöglich ohne Mißbehagen und Unruhe mit ansehen. Zuweilen hat sich in ihm der Gedanke geregt, daß Budingham nicht der Mann gewesen sei, um die Verhandlungen mit Spanien durchzusühren; das Wort ist ihm entschlüpft: hätte er statt dessen dem Siegelbewahrer Williams seinem Sohn beigegeben, so würde er seine Ehre gerettet haben, sein Herz würde leichter schlagen. Er billigte die entschiedene Wendung nicht, welche man der austwärtigen Politik gab; man hat ihn einmal sagen hören, er sei ein armer, alter Mann, der vor Zeiten etwas von Politik verstanden habe, jest aber verstehe er nichts mehr davon.

Es scheint wohl, als habe er noch immer bas Gleichgewicht zwischen ben Parteien halten zu können gemeint; so wenigstens verstanden ihn Die, die ihn kannten. Er dachte nicht Buckingham fallen zu lassen, wie dessen Feinde wünschten, wohl aber ihm ein Gegenzgewicht zu geben; zum Herrn und Meister der Geschäfte wollte er ihn nicht werden lassen. Dem gegenüber hatte Buckingham durch seine Berbindung mit den leitenden Männern des Unterhauses bereits eine selbständige Stellung gewonnen, in der er von dem König nicht mehr ganz abhängig war. Er darf vielleicht als der erste englische Minister bezeichnet werden, der auf das Parlament und die öffentliche Meinung gestützt, den König zu einer Politik bewog oder nöttigte, zu der er für sich selbst den Entschluß nicht gesaßt hätte. Es gelang ihm mit seinen neuen Freunden, die spanische Partei, mit der er nun erst in Ramps gerathen war, zu zersprengen; seine Anhänger wünschten ihm Glück dazu 1). In Hof und Staat trat

<sup>1)</sup> Robert Philips an Budingham, 9. August 1624. Cabala 264. You have to your perpetual glory already dissolved and broken the spanish party.

eine Art von Reaction gegen ihr bisheriges Ansehen ein. Die Stellen, welche durch den Fall von Cranfield erledigt wurden, ershielten Männer der andern Partei, solche etwa, die einst unter dem Einsluß Gondomars abgesetzt worden waren. Man sprach Seefahrer frei, welche die nämliche Unbotmäßigkeit gezeigt hatten, wie einst Walter Ralegh, und traf Anstalt, um dessen Nachsommen für die Verluste an ihrem Vermögen, die sie erlitten hatten, schadlos zu halten. Die anwesenden spanischen Gesandten benutzten einen Augenblick der Verstimmung des Königs, zu dem sie doch auch wieder Zutritt sanden, um ihn auf den Verlust der Autorität ausmerksam zu machen, der ihm durch die Verbindung Buckinghams mit den vornehmsten parlamentarischen Männern drohe: aber sie mischten dabei so viel Falsches mit dem Wahren zusammen, daß sie sich leicht widerlegen ließen und Buckingham auch gegen diesen Anfall den Sieg behauptete.

Noch immer bemerkte man an bem König die alte Unentschiebenheit. Er ließ wohl geschehen, daß Mansfeld, den er einst den Spaniern zu Liebe aus jenen großen Positionen am Oberrhein hatte entfernen helsen, jetz mit englischem wie mit französischem Gelde zu einer neuen Schilderhebung zu Gunsten der Pfalz unterstützt wurde: aber dabei wollte er ihm doch die Bedingung aufgelegt wissen, daß er keine Landschaft angreisen solle, die der Erzherzogin Jabella oder der Krone Spanien mit Recht angehöre 1). So weit war er noch davon entsernt, den offenen Krieg gegen Spanien zu unternehmen wie sein Land hoffte und erwartete.

Und wenn er auf die Verhandlung mit Frankreich einging, so war ihm daran gerade das erwünscht, was die Mehrheit seiner Unterthanen mißbilligte, daß es eine katholische Macht war, mit der er sich vereinigte. Denn um keinen Preis hätte er auch jest eine willigen mögen, in den allgemeinen Religionszwiespalt schlechthin einzutreten. Er fand kein Bedenken dabei, den Franzosen ebenfalls nicht allein Religionsfreiheit der künftigen Königin, sondern auch Erleichterungen seiner katholischen Unterthanen in Bezug auf die parslamentarischen Strafgesetze zu versprechen; doch hätte er gewünscht, daß man sich mit seiner einsachen Zusage begnügt hätte. Einer seiner

. . . .

<sup>1)</sup> Not to attempt any act of hostility upon any of the lawfull dominions or possessions of the king of Spain or the archiduchess. Doch hat er bann einige Fälle angenommen, in benen bas geschehen könne. Harb-wicke, Papers I, 548.

Abgeordneten, Lord Rithisbale, mar felbst ber Ansicht. Dagegen aber bemerkte man, daß wohl die Katholiken, zu benen auch er gebörte, mit einem Versprechen ihres Fürsten, von welchem ihre ganze Bohlfahrt abhänge, zufrieden sein könnten, jedoch nicht die frangöfische Regierung, die eine Dispensation von dem Papst haben muffe, welche ohne eine schriftliche Zusicherung nicht zu erreichen sei. Jacob I erklärte sich zunächst bereit, in einem Briefe an ben König bon Frankreich eine solche Erklärung zu geben, und ber damalige Minister La Bieuville bezeigte sich bamit zufrieden. Rach beffen Fall und bem Eintritt Richelieu's aber ward biefe Ausfunft verworfen; es war vergebens, daß die Gesandten die Unterschrift des Briefes burch ben Pringen und ben vornehmften Staatssecretar in Aussicht stellten: die Frangosen bestanden darauf, daß ber König neben dem Bertrag noch eine besondere Zusage ratificiren muffe, die fie selbst aufseten und dem Papst Urban VIII vorlegen wollten. Noch weigerten sich die englischen Bevollmächtigten am französischen Hofe, Holland und Carlisle, barauf einzugehen, als König Jacob bem frangösischen Gefandten in England gegenüber schon nachgegeben hatte.

Der Vertrag, wie er endlich zu Stande fam, war in einigen Bunkten vortheilhafter für England, als ber spanische. Wenn bieser festsette, daß die Gesetze, welche in England gegen die Katholiken gegeben seien ober noch gegeben werden könnten, auf die königlichen Rinder keine Anwendung finden, diese vielmehr ihres Rechts gur Erbfolge versichert bleiben follten — was, wie berührt, eine Religionsveränderung in der regierenden Familie in Aussicht stellt - fo ward diese Boraussetzung in dem frangösischen vermieden. Dagegen ward der künftigen Königin die Leitung der Erziehung ihrer Kinder nicht blos bis jum gehnten Jahre, wie es ber spanische Vertrag festfest, sondern bis zum dreizehnten überlaffen: ihr felbst und ihrem Hofhalt ward ein hoher Grad von firchlicher Unabhängigkeit, fogar bie Leitung eines Bischofs zuerkannt. Es war ber Ehrgeiz bes Papstes, von den Frangosen nicht viel weniger als sein Vorgänger bon ben Spaniern zu verlangen, um bie Dispensation zur Bermählung einer katholischen Prinzessin mit einem protestantischen Prinzen zu ertheilen: und ber Chrgeiz ber Frangofen, ihm wenigstens schein= bar ebenso viel barzubieten. In jener besonderen Versicherung gab Jacob die Zusage, daß fich seine katholischen Unterthanen noch größerer Freiheit zu erfreuen haben follten, als bie ihnen nach bem-Bertrag mit Spanien zu Theil geworden wäre; sie sollten ihrer Religion halber weber perfonlich noch in ihren Besitzthumern beunruhigt werben, vorausgesett, daß sie sich sonst als gute und treue Unterthanen betrügen 1).

Die englischen Gesandten nahmen Anstoß an einzelnen Ausbrücken: ber König selbst ging leicht barüber weg. Was ihn bazu vermochte, war vornehmlich, daß die anzüglichsten und beschwerlichsten Clauseln, die in den geheimen Artikeln des spanischen Vertrages enthalten waren, in dem französischen sich nicht wieder fanden. Am 12. Dec. 1624 ward der Tractat zu Cambridge von dem König unterzeichnet, die besondere Zusicherung zugleich von dem König und dem Prinzen.

Jacob I wünschte seinen Sohn vermählt zu sehen. In ben zärtlichsten Ausdrücken hat er ihn damals zum Christsest nach engslischer Sitte begrüßt: einzig für ihn sei er da: mit ihm in der Versbannung zu leben, würde ihm lieber sein, als ein verwaistes Leben ohne ihn. Er meinte, die Vermählung, welche man jest abgeschlossen habe, werde sein Glück auf immer gründen.

Bwischen Frankreich und England war es nun auch überdies auf eine Verbindung zur Wiedereroberung der Pfalz abgesehen. Bom ersten Augenblicke an hatten die Franzosen anerkannt, daß dieselbe ihr eigenes Interesse sei, und dafür nach Kräften mitzuwirken versprochen. Sinen eigentlichen Vertrag darüber zu schließen, trugen sie jedoch Bedenken: denn was würde der Papst sagen, wenn sie sich mit Protestanten gegen Katholisen sverbänden? Endlich legten sie eine schriftliche Erklärung vor, aber diese schien den englischen Gesandten so ungenügend, daß sie dieselbe lieber zurückgaben. Die Franzosen sagten, sie würden diesmal mehr leisten als versprechen. Wiewohl sich auch an ihren Leistungen mancherlei aussetzen ließ, so war es ihnen doch in der That Ernst damit, für die Wiedercrwerbung der Pfalz so viel zu thun, als möglich. Sben damals war

<sup>1)</sup> Escrit particulier: qu'il permettra à tous ses subjects catholiques Romains de jouir de plus de liberté et franchise en ce qui regarde leur religion qu'ils n'eussent fait en vertu d'articles quelconques accordés par le traité de mariage fait avec l'Espagne, ne voulant, que ses subjects catholiques puissent estre inquiétés en leurs personnes et biens pour faire profession de la dite religion et vivre en catholiques pourvu toutesfois qu'ils en usent modestement, et rendent l'obéissance que de bons et vray subjects doivent à leur roy, qu'ils par sa bonté ne les restreindra pas à aucun sentiment contraire à leur religion. Parbwick, Papers I, 546. — Die englischen Gesanten bessagen sich, bas bas Wort liberté obne ihr Borwissen von den Franzosen eingeschaltet worden sei.

Richelieu in die Geschäfte getreten, der die Politik von Frankreich ausdrücklich darauf anlegte, die Aufstellung der Spanier am Mittelzrhein zu vernichten. Trot der widrigen Einwirkungen einer geistliche politischen Partei führte er die Vermählung der Prinzessin mit dem Prinzen von Wales unverzüglich durch, ohne selbst auf das letzte Wort des Papstes zu warten.

Noch einmal schien hierdurch die Verbindung aufzuleben, welche Jacob in früheren Jahren geschlossen hatte. Der Herzog von Savohen und die Republik Venedig unterstützten die Rüstungen Manssfelds mit Geldbeiträgen. Die Generalstaaten nahmen an den Kriegsbewegungen in Deutschland, auf welche auch Brandenburg seine Hoffnung setzte, den lebendigsten Antheil. Der König von Dänemark bot mit einer Bereitwilligkeit dazu die Hand, welche Erstaunen erweckte. Während die englischen Gesandten sich bemühten, die immer wieder auftauchenden Irrungen zwischen ihm und den Schweden beizulegen, sammelte er die niedersächsischen Stände um sich, um dem Bordringen der katholischen Liga zu widerstehen 1). Zu dem alten Bündniß sehlte es nur noch an den oberdeutschen Fürsten: durch die Einwirkung von Niederdeutschland her sollte die Union erneuert, vor allem ihr Oberhaupt, der Kurfürst von der Pfalz, in sein Land zurückgeführt werden.

Durch das Mißlingen der friedlichen Unterhandlungen zur Herstellung seines Schwiegersohnes veranlaßt, gab Jacob I den kriegerischen Tendenzen mehr Raum als jemals. An den Einleitungen und Borbereitungen zu dem Krieg, selbst einem maritimen, nahm er eifrig Antheil. Ob er aber jemals dazu geschritten wäre? Ob er neben dem Angriff auf den Kaiser und die Liga etwas mehr als eine Demonstration gegen Spanien beabsichtigte? Fürwahr es ist zweiselhaft. Noch immer erlaubte er seinen Engländern nicht, etwas zum Entsat von Breda zu thun, das die Spanier damals belagerten 2).

Und bei der Berbindung mit Frankreich hielt er doch seine ursprünglichen Grundsätze fest.

<sup>1)</sup> Comman an Carliele, 24. Febr. 1624—25. In contemplation of H. Majesty the king of Denmark hath come to the propositions — upon which H. M. upon good grounds hath made dispatche to the king of Denmark agreeing to the kings of Denmarks propositions. Sarbwide, Papers I, 560.

<sup>2)</sup> Balareffo: non è possibile di rimoverlo di contravenire alle tante promesse verso Spagnoli et alle sue prime dichiarationi.

Die Vermählung seines Sohnes mit einer katholischen Prinzessin, die Rücksicht auf die Katholiken, zu der er sich dabei verspflichtete, drückten die eigensten Tendenzen seiner Politik aus. Bei allen Concessionen, die er dem Parlament machte, lehnte er doch auch manche Anmuthungen, die ihm geschahen, von sich ab. Jene besondere Zusage entsprach dem Begriff, den er von seiner Prärogative hatte; er führte damit seinen Anspruch, kraft seiner königslichen Würde von Gesehen, welche in dem Parlament durchgegangen waren, sogar zu entbinden, in seine völkerrechtlichen Beziehungen ein.

Nach wie vor mar sein Gebanke, Die einander widerstrebenden Elemente feines Reiches burch feinen perfonlichen Willen gu beherrichen und zur Eintracht zu verbinden, außerhalb beffelben in feinem Sinne zu leiten ober burch geschickte Politik zu übermeistern. Das ift bas Bebeutenbe an ber Erscheinung biefes Fürsten und feiner friedfertigen Haltung. Damit hängt aber auch ber Tabel, ber ihn trifft, zusammen: er machte alles und jedes, wie viel es auch an sich bedeuten mochte, von seiner politischen Berechnung abhängig: seine hochfliegenden Gedanken haben doch etwas Absichtliches und Gebampftes; fie greifen fast zu febr zu einem bewußten 3wed, ber zugleich ein perfonlicher ift, zusammen; es fehlt ihnen an bem freien Schwung, ber bazu gehört, um die Theilnahme ber Mitwelt und Nachwelt zu erweden. Und ob bie Politik Jacobs fich noch hatte geltend machen konnen, ob fie nicht bem Befen nach ichon gescheitert war? Große Entscheidungen schwebten über England, als König Jacob ftarb (März 1625). Er hatte noch das Abendmahl nach anglicanischem Ritus genommen: mit erbaulichen und schmerzlichen Borten bor einer zahlreichen Bersammlung, benn Jebermann sollte erfahren, daß er in benfelben Gefinnungen babin gebe, die er in feinem Leben bekannt und in seinen Schriften verfochten hatte.

#### Sechstes Capitel.

The second secon

Ì

į.

# Regierungsantritt Carls I und seine beiden ersten Barlamente.

Der Pring, ber ben Thron bestieg, stand in ber Bluthe bes Lebens, er vollendete soeben sein fünf und zwanzigstes Jahr. In der Kindheit ungefund und schwach — er litt unter anderem sein Lebelang an dem Gebrechen, mit der Zunge anzustoßen — hatte er sich boch übrigens fräftiger entwickelt, als man von ihm erwartete. Zu Pferde nahm er sich gut aus: man sah ihn Thiere schwerer Führung mit Sicherheit bewältigen; er bestand im ritterlichen Waffenspiel; er traf sowohl mit der Armbruft als mit der Flinte zum Ziele, und lernte felbst eine Kanone laben. Der Jagd lag er nicht viel weniger unermüdlich ob, als sein Bater. Er konnte sich weber mit Dem an Geist und Kenntnissen, noch an energischer Lebendigkeit und popularem Besen mit seinem verstorbenen Bruder Seinrich meffen: aber von dem Bater, zu bessen Füßen, zu sitzen er liebte, hatte er viel gelernt; die Neigungen des Bruders zu Werken der Kunst und experimentaler Naturwissenschaft, vornehmlich die erste, waren auf ihn übergegangen. Und an fittlichen Gigenschaften war er sowohl bem Einen wie bem Anbern überlegen. Er gehörte zu ben jungen Menschen, von denen man sagt, daß fie keine Fehler haben: seine strenge Haltung streifte an jungfräuliche Berschämtheit; aus seinen ruhigen Augen sprach eine Seele von Ernft und Mäßigung. besaß eine natürliche Gabe der Auffassung, auch für verwickelte Fragen: er verstand zu schreiben. Lon Jugend an erschien er haushälterisch, nicht freigebig, aber auch nicht karg; in allen Stücken punktlich. Alle Welt war der Unzuverlässigkeiten des Vaters, des

unergrundlichen und ewig schwankenden Geheimnisses seiner Absichten mube: von bem Cohne erwartete man mehr Offenheit, Aufrichtigkeit und Beständiakeit. Und ob er nicht auch entschiedener protestantisch fein wurde? Er zeigte junadift wenigstens, bag er ein empfindlicheres Selbstgefühl für seine fürstliche Ehre befaß 1). Bon ben Spaniern hatte er erwartet, daß seine persönliche Bewerbung um die Infantin alle Schwierigkeiten, welche sie der Bermählung entgegensetten, auch die politischen, heben wurde. Sie hatten ihm jebe feinem Range gebührende Aufmerkfamkeit erwiesen, aber in ber Sache, auf die es ankam, kein Haarbreit nachgegeben: es schien eber, als wollten fie seine Anwesenheit benuten, um ihm schwerere Bedingungen aufzulegen. Er war baburch tief beleidigt. Als er sich wieder unter seinen Landsleuten sah, an Bord eines englischen Schiffes, sprach er seine Berwunderung aus, daß man ihn nicht festgehalten habe, nachdem er schlecht behandelt worden sei 2). Bon Natur still und verschwiegen, wußte er bort sein Gefühl selbst burch entgegengesette Bezeigungen zu verstecken; aber wir sahen, wie dann doch seine ganze Haltung in Bezug auf die allgemeinen Angelegenheiten, die äußeren und selbst die inneren Fragen, sowie in Bezug auf seinen Bater und bas Parlament einen andern Charakter annahm, ber bem Sinne ber großen Mehrheit der Nation bei weitem mehr entsprach, als die bisherige Politik.

Noch in den letzten Tagen Jacobs hatte man gezweifelt und große Summen darum gewettet, ob er es jemals zur Vermählung seines Sohnes mit der französischen Prinzessin kommen lassen werde. Carl I machte sosort allem Schwanken ein Ende. Weder durch den Todeskall selbst, noch durch eine pestartige Krankheit, die damals herrschte, noch durch den Mangel der wünschenswürdigen Borbereitungen in den königlichen Schlössern ließ er sich bestimmen, seine Bermählung aufzuschieden. Er wollte der Welt zeigen, daß er an seiner antispanischen Politik festhalte. Auch den Kaperkrieg, den sein Vater einst mit so großem Eifer abgestellt hatte, ließ er wieder

<sup>1)</sup> Canbo, Relatione 1622: tiene presenza veramente regia fronte sopraciglio grave, negli occhi e nelli movimenti del corpo gratia notabile, indicante prudente temperanza — di pensieri maniere costumi commendabilissimi attrahenti la benevolenza et l'amore universale.

<sup>2)</sup> So ergählt Rensington ber Rönigin Mutter in Frankreich: He was used ill not in his entertainement, but in their frivolous delayes and in the unreasonable conditions which they propounded and pressed upon the advantage they had of his princely person. Cabasa 289.

angehen. Die königliche Flotte, für welche Buckingham viel Thätigkeit bewies, wurde vollends in Stand gesetht: hauptsächlich dafür waren die von dem Parlament bewilligten Gelder verwendet worden.

Um aber ben Krieg wirklich unternehmen zu können, bedurfte es neuer Bewilligungen. Fast ber erste Gedanke des Königs nach seiner Thronbesteigung war es, zu diesem Zweck ein Parlament zu berusen, und zwar eben dasselbe, das zuletz unter seinem Bater gesessen, batte 1). Ungern, denn er hätte lieber allen Berzug "bermieden, fügte er sich in die von der Verfassung gedotene Nothwendigkeit, zu neuen Wahlen schreiten zu lassen; doch hegte er keinen Zweisel, daß das Parlament, wie es nunmehr zu Stande kam, ihm seine volle Unterstützung gewähren würde. Er hielt das für eine Sache, die sich nach dem, was vorhergegangen war, gleichsam von selbst verstehe.

Es war am 18./28. Juni 1625, daß Carl I sein erstes Par-Iament zu Westminster eröffnete. Er brachte in Erinnerung, daß sein Vater durch den Nath des Parlaments unter seiner Vermittelung bewogen worden war, alle weiteren Unterhandlungen mit Spanien abzubrechen. "Es war, sagte er, euer Interesse; auf euren Antrieb ging ich als junger Mann auf die Sache ein, freudig und mit gutem Muth; es war meine erste Handlung; welch ein Schimps würde es für mich und sür euch selbst sein, wenn ihr mir nun die Beihülse versagen wolltet, deren ich zur Aussührung der begonnenen Feindsseligkeit nothwendig bedarf!"

Und gewiß, wäre allein von dem Kriege gegen Spanien die Rede gewesen, so hätte er auf reichliche Bewilligungen rechnen dürfen. Aber so ganz einfach stand die Sache nicht. Das Parlament gebachte vor allem seiner eigenen Anliegen, die bei Ledzeiten Jacobs I nicht durchzusetzen gewesen waren, deren sich aber Carl in der letzen Bersammlung angenommen hatte. Wenn der neue König aus dem Antheil des Parlaments an den Rathschlägen, durch die der auswärtige Krieg veranlaßt war, die Verpflichtung desselben, die dazu erforderlichen Geldmittel herbeizuschaffen, solgerte: so hielt das Parlament dasu, daß er seinerseits nicht weniger zur Erfüllung

<sup>1)</sup> Am Tage nach ber Thronbesteigung (28. März) Consultation in St. James. That which was much insisted upon was a parliament, H. Majesty being so forward to have it sit, that he did both propound and dispute it to have no writs go forth to call a new one. Sact Billiams II, 4.

ber in Bezug auf bas Innere geäußerten Bunfche verbunden fei. Gleich bei ber Rebe, welche ber Bahl bes Sprechers vorausging, ift dieser Gesichtspunkt sehr ausdrücklich hervorgehoben worden. Man faate dem König: in den letten Sitzungen habe er alle Migberftandniffe zwischen bem Parlament und seinem Bater zu beben, und biefen zur Bewilligung ber Petitionen bes Parlaments zu bewegen gesucht; wenn er bas nicht erreicht habe, so habe es nur an seiner Dhnmacht gelegen; jest aber habe er auch die Macht: was er vorher nur habe wollen können, das vermöge er jett, und es komme nur auf ihn selbst an 1). Es war besonders die Ausführung der gegen die Katholiken ergangenen parlamentarischen Statuten, welche das Bar: lament geforbert und ber Pring in feinem antispanischen Gifer bamals für rathfam gehalten hatte; fein Bater hatte fie abgelehnt, nunmehr follte er fie felbst gewähren. Gie erwarteten es bon ibm. so gut wie er von ihnen eine ausreichende Hülfe für den Krieg er= wartete. Ronnte er aber, so barf man fragen, ihren Bunichen Gebor geben? - Die Berflechtung feines Schickfals mar, bak er es nicht konnte.

Hätte Carl I als Prinz mit den parlamentarischen Tendenzen vollkommen gemeinschaftliche Sache machen wollen, so würde er sich mit einer protestantischen Fürstentochter haben vermählen müssen. Das ward aber durch die politische Gefahr, die alsdann ein Bruch mit Spanien herbeigeführt hätte, verhindert. Weder Jacob noch Carl I glaubten der großen Monarchie ohne Bündniß mit Frankreich widerstehen zu können: das politische und dynastische Interesse hatten zu der Bermählung geführt, die soeben vollzogen worden war. Allein dadurch war man doch wieder in ein Berhältniß zu der katholischen Welt getreten, welches eine rein protestantische Regierungsweise im Sinne der Königin Elisabeth unmöglich machte. Es hatte einer Dispensation des römischen Hoss bedurft, welcher sogar ohne Hehl die Hoffnung aussprach, daß die französsische Prinzessin den Könia und sein Reich zu dem alten Bekenntniß herüberziehen

A. ..

<sup>1)</sup> Rebe von Sir Thomas Edwards, St. P. O. (in den Parlamentsgesischichten nicht erwähnt). Da heißt es: he did not only decome a continual advocate to his deceased father for the favourable graunting of our petitions, but also did enterpose his mediation for the pacefying and removing of all misunderstandings. God having now added the posse to the velle, the kingly power to the willing mind, enabled him to execute what before he could but will.

werbe 1). Die Vermählung hatte nicht abgeschlossen werden können, ohne Verpslichtungen einzugehen, die mit den parlamentarischen Statuten in offenem Widerspruch standen. Noch kannte man sie nicht vollständig; aber was man davon ersuhr, brachte eine große Aufregung hervor. Man erinnerte Carl an ein Versprechen, das er früher gegeben habe, bei seiner Vermählung keine Bedingungen einzugehen, die der bestehenden Kirche in England nachtheilig sein könnten. Man fragte, wie es nun damit stehe, warum man ein Geheimniß aus dem abgeschlossenen Vertrag mache? Werde nun nicht doch die Capelle der Königin dazu dienen, die Katholiken von England zu vereinigen? Oder werde man diesen verbieten, die Messe daselbst zu hören? — In einer energischen Petition forderte das Parlament die Vollstreckung der gegen Papisten und Recusanten ergangenen Gesete 2).

Carl I war nicht in der Lage, darauf Rücksicht nehmen zu können. Nicht als hätte er der englischen Kirche zu nahe zu treten, oder im Ganzen und Großen eine andere Richtung einzuschlagen gebacht, als die in der Verbindung mit dem Parlament angebahnte. Seine Vermählung war ebenfalls eine Vordereitung zu dem Kampfe gegen Spanien; aber wenn diese bei weitem nicht so entschieden gegen das Gemeingefühl des Landes lief, wie die spanische, so war sie doch auch entsernt davon, ihm zu entsprechen. Die dabei eingegangenen Verpslichtungen hinderten den König, ausschließend protestantische Gesichtspunkte zu ergreifen, und sich mit seiner Nation vollkommen zu vereinigen.

Auch beshalb aber hielt ber König an benselben fest, weil er so wenig wie sein Bater bem Parlamente Einfluß auf die geistlichen Angelegenheiten zugestehen mochte. Biel unangenehmes Aufsehen machten damals die Schriften von Dr. Montague, in welchen die römische Kirche mit Schonung und der Puritanismus mit Wegtwerfung und Haß behandelt wurde. Das Parlament wollte gegen den Autor einschreiten: der König nahm ihn nicht in Schut, aber von einigen Würdenträgern der englischen Kirche aufgesordert, zog er die Sache vor sein eigenes Gericht. Er betrachtete es überdies als einen

<sup>1)</sup> Schreiben bes Papstes an die Prinzessin, 28. Dec. 1624: cogitans ad quorum triumphorum gloriam vadis, fruere interim expectatione tui.

<sup>2)</sup> Some spare not to say that all goes backward since this connivance in religion came in, both in all wealth valour honour and reputation. Letter of Chamberlain, 25. June 1625.

unzweifelhaften Bestandtheil seiner Prarogative, von den parlamentarifchen Gefeten zu dispenfiren: fo daß ihm die in dem Beirathsvertrag ausgesprochenen Zugeständniffe fehr gerechtfertigt erschienen.

Man fieht, wie nahe bies bie wichtigften Fragen bes englischen Staatsrechts berührt: — ben Gegensat ber parlamentarischen AU: gewalt und ber burch die firchlichen Befugniffe verftärften königlichen Autorität, — und begreift es, wie fo nun das Varlament trot bes bringenden und von ihm felbst hervorgerufenen Bedürfnisses Anstand nahm, ben Erwartungen bes Königs zu entsprechen.

Alle Gelbbewilligung konnte es ihm nicht verfagen: es bot ihm zwei Subsidien dar, wie es sagte, als Frucht seiner Liebe. Aber einen bei weitem ftarkeren Beweis bon Singebung hatte ber Ronig erwartet. Was wollte eine fo geringfügige Beihülfe einem fo ungeheuren Borhaben gegenüber, wie ber Krieg gegen Spanien war, bebeuten? In der Bewilligung lag eine Art von Versagung.

Ueberdies aber versuchte das Unterhaus in finanzieller Beziehung eine der weitaussehendsten Neuerungen. Fast bas vornehmste Gin: kommen der Krone, ohne welches sie nicht verwaltet werden konnte, bildete der Ertrag der Zölle, welche unter der letten Regierung, obaleich, wie wir faben, nicht ohne Widerspruch, auf den Grund bes ihr zustehenden Tonnen: und Pfundgeldes erhöht worden waren 1). Die constitutionelle Frage war, ob die Zölle als eigentliche Auflage anzusehen und bemnach von der Bewilligung des Barlaments abhängig, soder ob sie der Krone durch langes Herkommen überhaupt zugeeignet seien. Denn seit Eduard IV war das Afund: und Tonnengelb jedem König auf seine gange Regierungszeit zugestanden worden. Die unter Jacob hierüber entstandenen Streitigkeiten hatten bie mit der Zunahme des Bertehrs täglich wachsende Bedeutung bieser Einnahme, die der Krone allerdings, wenngleich nicht für außerorbentliche Falle, aber für die laufenden Geschäfte eine gemisse Unabhängigkeit von den Bewilligungen bes Parlaments gewährte. aur Anschauung gebracht. Zugleich aus Grundsat und in der unangenehmen Aufregung des Moments, wollte nun jest das Unterhaus biefe Bewilligung so nicht erneuern; es gewährte bem neuen König Tonnen: und Pfundgelb nur auf Ein Jahr. Nun aber lag vor Mugen, was bies in fich schloß. Richt genug, daß ber König für

<sup>1)</sup> Tonnage, a duty upon all wines imported; poundage a duty imposed ad valorem on all other merchandises whatsoever: Bladftone. Commentaries I, 315.

ben Krieg nur sehr unzureichend unterstützt wurde, man suchte ihn auch in Friedenszeiten Jahr für Jahr von dem guten Willen des Unterhauses abhängig zu machen. Wie der Beschluß schon von dem Oberhause nicht angenommen wurde, so erschien er dem König selbst als eine Beleidigung. Denn warum solle ihm versagt werden, was man seinen Vorsahren seit anderthalb Jahrhunderten gewährt habe? In der Bewilligung auf Lebenszeit sah er nur eine Form, welche nach so langem Hersommen nicht einmal nothwendig wäre. Er hielt sich für berechtigt, die Zölle auch ohne dieselbe nach wie vor in seinem Namen erheben zu lassen.

Differenzen tiefgreifenbster Art, welche mit der Krone selbst von den älteren Königen und dem Bater auf Carl I übergingen: der Regierungswechsel und einige frühere Vorgänge bewirkten, daß sie nun schärfer hervortraten als jemals: ihren eigenthümlichen Charakter aber empfingen sie durch ein persönliches Verhältniß, das ebenfalls von dem Vater auf den Sohn forterbte.

Ober vielmehr: Jacob I ware wohl geneigt gewesen, sich Budinghams, so gut wie einst Somersets zu entledigen; unter Carl I nahm berselbe eine noch festere Stellung ein.

An und für sich waltete zwischen ihnen eine große Berschiedenheit ob: von der Gemeffenheit, Ruhe und sittlichen Saltung bes Königs war nichts in dem Günstling. Buckingham war ausschweifend, schwathaft, eitel. Wenn feine außere Erscheinung fein Glud gemacht hatte, so suchte er bieselbe noch burch prächtigen Schmuck zu heben, wie ihn die spätere Beit nur an Frauen geduldet hat. Man fah Juwelen in seinen Ohren, Ebelfteine bon Werth als Knöpfe an feinem Wamms; man wollte wiffen, daß er bei feiner Reife nach Frankreich, die ber Vermählung bes Königs voranging, gegen breißig verschiedene Anzüge, einen immer kostbarer als den andern, mitgenommen hatte. Einbrud auf die Frauen und was man fo nennt, Eroberungen in den höchsten Rreisen zu machen, war für ihn ebenso wohl eine Sache bes Ehrgeizes als ber Sinnlichkeit. Er schwelgte in bem Genuß gesellschaftlicher Erfolge. Es folgten Momente ber Abspannung: Männer, bie ihn in Geschäften ju sprechen hatten, fanden ihn auf seinem Ruhebett ausgestreckt, ohne daß er ihnen. zumal wenn ihr Vortrag nicht ganz nach seinem Sinne war, ein Zeichen von Theilnahme oder von Aufmerksamkeit gegeben hatte. Gleich barauf aber ging er wieber zu angestrengter Thätigkeit über, für die es ihm keineswegs an Talent gebrach; er kannte bann keine Rast noch Ermüdung. Bor allem spornte ihn an, daß er so mächtigen



und thätigen Nebenbuhlern, wie die beiben Minister waren, welche bamals die Geschäfte von Frankreich und von Spanien leiteten, wechselsweise die Spite zu bieten hatte. Mit Carl I war er durch eine und die andere gemeinsame Beschäftigung, die das tägliche Leben ausfüllen, 3. B. Liebhaberei für Runft und Runftsammlungen, verbunden; hauptsächlich aber durch bie Genoffenschaft, in welche fie in bem Cabinet Jacobs I, der eben mit ihnen seine Beschlüsse erwog, und dann durch die Reise nach Spanien gekommen waren. Spaniern, welche bie Personen oberften Ranges mit rudfichtsvoller Chrfurcht zu behandeln pflegten, gab es großen Unftog, wie sich Budingham in Gegenwart bes Bringen fo gang geben ließ: er erlaubte sich scherzhafte Bezeichnungen, wie sie in den Jagdschlössern Jacobs geäußert, in den Briefen an ihn wiederholt werden mochten, anderwärts aber sehr unangemessen erschienen: er blieb sigen, wenn ber Pring stand: in Gegenwart besselben hat er wohl mit breifter Behaglichkeit die Fuße auf einen andern Stuhl hinübergestreckt. Der Bring schien bas gang in ber Ordnung zu finden: Budingham war ihm nicht fowohl ein Diener, als ein gleichgestellter vertrauter Freund. Man hatte nicht fagen können, in wem bon beiben ber Gegenfat, in ben fie mit ben Spaniern geriethen, am meiften seinen Ursprung hatte; ber Ruf gab die Entzweiung dem Günstling Schuld; beffer Unterrichtete leiteten sie von dem Prinzen selbst her. Und noch enger hatte fie bann die Politik verbunden, die fie feit ihrer Rudkehr aus Spanien befolgten. Manche hofften trot bes entgegengesetten Unicheines bennoch, mit bem Regierungswechsel werde barin eine Menberung eintreten. Aber bei ber erften Ginfahrt Carls I in London fah man Budingham neben ihm im Wagen siten, in ber gewohnten vertraulichen Nähe: sein Antheil an ber Bermählung bes Königs vermehrte beffen Freundschaft. Auch die abermalige Wendung ber Politik war ihnen gemeinsam. Buckingham batte sich ben Führern ber puritanisch-parlamentarischen Opposition auf bas engste angeschloffen; burch ihre Unterstützung hauptfächlich hatte er bie spanisch= gesinnte Partei gesprengt. Aber bagegen nun auch ihren Forberungen gerecht zu werben, war er nicht im Minbesten gesonnen. Wäre es auf ihn angekommen, fo wurden noch ftarfere Concessionen zu Gunften ber Ratholiken, als in der That geschahen, erfolgt sein; denn die fatholischen Hinneigungen waren in seinem Hause sehr stark vertreten; ihm selbst wohnte bei weitem weniger Sinn für anglicanische Rechtgläubigkeit inne als bem Könige. Und wenn die Befugnisse der Brärogative in Frage kamen, so nahm er jest wieder auf das eifrigste Partei für dieselbe, wie ja seine eigene Macht auf ihrer Geltung beruhte. Er sah die parlamentarische Verfassung aus dem Standpunkte eines Gewalthabers an, der sich ihrer zu dem vorliegenden Zweck bedienen will, ohne sich von ihr gebunden zu achten, sobald sie ihm unbequem wird. Ihm lag alles an dem nächsten Succep, für den ihm jedes Mittel recht war.

Die Fortsetzung ber Sitzungen in London wurde bamals burch jene alle Tage intensiver auftretende pestartige Krankheit unmöglich. Budingham, zwar geschmeidig und gewandt, aber ohne alle Rudsicht auf Andere, wollte das Parlament nicht auseinandergehen laffen, ehe es nicht genügende Bewilligungen gemacht habe. Während bie Mitglieder und felbst ber geheime Rath eine Bertagung wünschten, brang er barauf und sette es burch, daß die Situng nur nach Orford verlegt wurde. Nur sehr ungern begab man sich dahin, benn schon zeigten fich auch ba Spuren ber Best, und ein Jeder hatte lieber bei feiner Familie zu fein gewünscht. Und als nun Budingham hier mit feinem Antrag auf eine fernere Bewilligung hervortrat, fam die Verstimmung der Versammlung zu vollem Ausbruch. warf ihm ein, daß es ungesetzlich sei, in einer und derselben Seffion mehr als einmal Subsidien zu bewilligen: sei dies der 3weck ber Zusammenkunft, so hätte sie unterbleiben können 1). Aber mit ber Berwerfung bes Antrages begnügte man sich nicht: benn muffe man einmal beifammen bleiben, fo wolle man auch in alter Beife bie Migbräuche und beren Abstellung in Berathung ziehen.

Budingham war gewarnt worben, die Sympathien des Parlaments, die er durch protestantische Haltung gewonnen, nicht durch eine entgegengesetzte zu verscherzen. Gleich bei der ersten Situng in Oxford trat ein Vorfall ein, welcher die religiösen Leidenschaften in Bewegung setzte.

Vor dem Abschied in London hatte der Großsiegelbewahrer Williams im Namen des Königs versprochen, daß die Gesetz gegen die Priester beobachtet werden sollten. Unmittelbar nachdem der Sprecher in Oxford seinen Platz genommen hatte, ward stie Klage erhoben, daß seitdem eine Berzeihungsordonnanz für sechs Priester ergangen sei. Williams war unbetheiligt; er hatte die Siegelung



<sup>1)</sup> Whosoever gave the counsel (of the meeting in Oxford) hat the intention to set the king and his people at variance. Netherfole an Carleton, 9. Aug. 1625, ein aussiührliches und sehr unterrichtendes Schreisben. (St. P. O.)

verweigert: in Gegenwart bes Königs, auf Andringen Buckinghams—
in Folge der im Contract mit Frankreich eingegangenen Bedingungen — hatte sie vollzogen werden müssen. Dies Berfahren aber, die Richtausführung beschlossener Gesetz, zumal nach einer erneuerten entgegengesetzen Zusage, erschien dem Parlament als ein Angriff auf seine Rechte, auf die Berfassung des Landes. Der Widerwille richtete sich gegen Buckingham, dessen außerordentliche Stellung nun überhaupt der Gegenstand der öffentlichen und privaten Antipathien wurde.

Es waren die Zeiten, in benen sich im Kampfe der Factionen und hauptfächlich im Gegenfat mit ben Unsprüchen ariftofratischer Autonomie in Frankreich die Macht eines ersten Ministers, der als ber Repräsentant ber Monarchie auftrat, burcharbeitete: was Concini und Lubnes begonnen hatten, fette Richelieu mit gewaltiger Sand spftematisch ins Werk. Etwas Aehnliches schien auch in England beborzustehen. Wenn es ber Sinn Jacobs I gewesen war, burch einen mit ben wichtigsten Geschäften betrauten Minister, ber einzig von ihm felbst abhängen follte, seinen Willen im Staat gur Ausführung zu bringen, so schloß sich auch hierin Carl I bem Vorgang bes Baters an. Budingham wurde unter ihm mächtiger als je. In ben Sitzungen bes geheimen Rathes ließ er kaum einen Andern zu Worte kommen: ohne die Stimmen der Mitglieder zu gählen, erhob er feine Meinung jum Beschluß. Und babei zeigte fich boch, baß diese nicht etwa durch innern Werth den Vorzug verdiente; die Staats: verwaltung, fo weit fie unter feinem Ginfluß ftand, und sein beson= beres Fach, die Admiralität, boten manchen gegründeten Unlag jum Tadel; die allgemeine Politik, die er einschlug, erschien zweifelhaft und gefährlich: man verglich ihn gröblicher Beise mit einem Maulthier, das seinen Reiter auf falsche Fährte führe. In Oxford lag bie Erinnerung an den Widerstand der Magnaten nabe, der einst Beinrich III entgegengetreten war: man sagte wohl, die Form möge zu tabeln sein, nicht die Sache. Möchte doch auch Carl I den Staat mit seinen weisen und würdigen Rathgebern verwalten, nicht mit einem einzigen jungen Manne! Das Parlament, die Großen bes Landes, die Männer in hohen Aemtern, waren fast einstimmig gegen Budingham. Der Siegelbewahrer Williams fprach bem Rönig in einer Sitzung des geheimen Rathes zu Oxford unverhohlen aus, er werbe bas Parlament nur burch die Zusicherung beruhigen, baß er kunftig für alle Dinge von Wichtigkeit, vornehmlich aber für die Berwendung der Geldmittel, die ihm sein Volk gewähre, eine geordnete und feste Behörde einrichten wolle 1). Gerade das nämlich warf man dem Günftling vor, daß er die bewilligten Gelder nicht dazu anwende, wozu sie bestimmt seien. Nicht allein die Streitpunkte an sich, sondern auch die Absicht, Buckingham von seiner Stelle zu vertreiben, bewirkten, daß alle seine Anträge von dem Parlament verworfen wurden.

Für die englischen Zustände, die schon damals ein Einverständniß zwischen der Krone und dem Parlament voraussetzten und forderten, ist es von Bedeutung, daß der König entschlossen blieb, seinen Minister zu behaupten.

Buckingham leitete die Berwerfung seiner Borschläge im Parlament von perfonlicher Feindseligkeit ber, die er wohl überwinden zu können meinte. Williams, ber zur Zeit Jacobs I in bem innigsten Vertrauen gewesen war, wurde einige Zeit darauf nicht ohne Barte entlassen, und burch Thomas Coventry ersett, wieder einen Rechtsgelehrten, der fich um die politischen Sandel weniger bekummerte. Das Parlament wurde nicht vertagt, wie die übrigen Mitglieber bes geheimen Rathes wünschten: ber König trat Budingham barin bei, daß es aufgelöft werden muffe. Der Bergog hoffte, neue Wahlen, unter seinem Einfluß vollzogen, würden beffere Resultate geben: er zweifelte nicht, daß eine andere Versammlung unter bem Eindrud ber großen antispanischen Interessen zu austräglichen Bewilligungen fortgerissen werden könnte. Dazu aber schien ihm nothwendig, die wirksamsten Mitglieder des Unterhauses, seine persönlichen Antagonisten, von demselben auszuschließen. Er ergriff das gehässige Mittel, sie zu Aemtern zu befördern, mit welchen ber Eintritt in bas Parlament nicht vereinigt werden konnte. So wurde Edward Coke, der begründende Erneuerer der parlamentarischen Rechtsansprüche, zum Sheriff von Buckinghamshire, Thomas Wenthworth jum highsheriff von Yorkshire ernannt. Das gleiche Schicksal hatten Franz Sehmour, Robert Philipps und einige Andere 2). Bei der gewöhnlichen Borlegung ber Lifte fprach ber Konig biefe Ernennungen unerwartet aus. Zu den Sitzungen des Oberhauses sind

<sup>1)</sup> That in your actions of importance and in the disposition of what sums of monies your people should bestow upon you, you would take the advise of a settled and a constant counsel. Safet II, 20.

<sup>2)</sup> Arthur Ingram an Bentworth, Nov. 1625 (Strafford Papers I, mennt noch Gun Palmes, Sbward Alford und einen fiebenten, ber im letzten Parlament noch nicht geseffen hatte, Sir B. Fleetwood.

Regierungsantritt Carle I und feine beiben erften Barlamente. 1

17

einige Lords, beren Gefinnung kein Bertrauen erweckte, nicht eingelaben worden.

Man hat vielleicht zu viel Werth darauf gelegt, allein es beweist doch die in weitem Umfang zunehmende Mißstimmung, daß bei der Krönung des Königs, die in diesen Tagen stattfand, die altherkömmliche Frage, die von vier Seiten der Tribüne an die umstehende Menge gerichtet ward, ob sie beistimme, wenigstens auf einer nicht mit der gewohnten freudigen Bereitwilligkeit beantwortet twurde 1).

Am 6. Februar 1626 ward das neue Parlament in Westminster eröffnet. Gegen bie ergangenen Ausschließungen wendete es nicht viel ein, ba fie nicht geradezu als ungesetlich betrachtet werden konnten. In den Versammelten regte sich vielmehr der Ehrgeig, ju beweisen, daß ihre Meinungen und Beschlüsse nicht von bem Ginfluß einiger Wenigen abhängig feien. Das auch Budingham bagegen gethan haben mochte, auch diesmal war die Gesinnung, die er befämpfen wollte, die vorherrschende. An Stelle der Ausgeschlossenen erhoben sich Andere gegen ihn, und zuweilen eben folche, von benen er nichts fürchtete. Großes Aufsehen machte es, bag ein versonlicher Freund Budinghams, sein Viceadmiral in Devonshire, John Eliot, als sein entschlossener politischer Gegner auftrat 2): er brachte zuerst bie schlechte Bermaltung ber bewilligten Gelber, die bem erften Minister zur Last fiel, zur Sprache. Daran knupfte fich bann eine Berhandlung von hoher Bedeutung, die das Berhältniß zwischen Barlament und Krone überhaupt betraf.

Im Jahre 1624 war zur Verwendung der damals zum Kriege bewilligten Gelder ein Kriegsrath eingesett worden, aus sieden Mitgliedern bestehend, den man jetzt aufforderte, darüber Rechenschaft zu geben. Obwohl es als eine Neuerung erschien, so konnte doch die Regierung nichts dagegen thun: sie hatte es selbst zugegeben: aber das Parlament legte den Mitgliedern zugleich die anzügliche Frage vor, ob dabei ihre Kathschläge zur Erreichung der bestimmten Zwecke immer befolgt worden seien. König Jacob hatte früher einmal gesagt, wenn das Parlament ihm Subsidien bewillige, so habe er über deren Verwendung demselben so wenig Rechenschaft zu geben, wie einem Kausmanne, bei dem er Geld aufnehme; denn er liebte

<sup>1)</sup> Ewis bei Elis I, 3, 217. Der anwefenbe hollanbifche Gefanbte Boachimi, beffen Schreiben ich nachfah, scheint es nicht bemerkt zu haben.

<sup>2)</sup> M. A. Correr, 27. Febr. 1626, fpricht biese Bermunderung aus. v. Ranke's Werte XV.

es, sein Vorrecht so stark zu betonen, wie möglich. Wie so ganz und gar liefen dem nun die Ansprüche des Parlaments entgegen. Es liegt am Tage, daß, wenn die Räthe die geforderten Mittheilungen machen sollten, die ganze Freiheit der Action der Minister und des Königs selbst in Frage gestellt wurde.

Die Mitglieder des Kriegsraths geriethen in große Verlegenheit; sie antworteten, daß sie erst die Rechtskundigen darüber vernehmen mußten; ber König gab ihnen über biefe Erklärung feinen Beifall zu erkennen. Er habe, sagte er ihnen, die Parlamentsacte fich vorlegen laffen; nur über die Berwendung ber Gelber, über nichts weiter seien fie Rebe ju stehen schuldig : er brobte ihnen sogar, wenn sie weiter geben würden, mit seiner Ungnade. Der Vorsteher bes Kriegsraths, G. Carew, machte ihn aufmerkfam, bag die Bewilligung der Subsidien, die er von dem Parlament fordere, durch eine folche Antwort gehindert werden dürfte; es ware beffer, daß bie Kriegsrathe, benn babin wurde es gekommen sein, in ben Tower geschickt wurden, als daß das gute Berhaltnig zwischen Ronig und Parlament Beeinträchtigung erfahre, Die Zahlung ber Subfidien verhindert werde. Carl I sagte, auf das Gelb komme es doch nicht allein an: bas Gelb fei eine Baare, die man zuweilen auch ju theuer kaufen könne 1). Er bankte ihnen für die Rücksicht, die sie auf ihn nahmen: aber nicht sie seien es, fügte er hinzu, auf welche es das Parlament abgesehen habe, sondern er selbst.

Mit diesem großen Zerwürsniß traf nun die Streitfrage über das Tonnen- und Pfundgeld zusammen. Die Bewilligung war, wie erwähnt, nur auf kurze Zeit erfolgt. Das Parlament war entrüstet, daß der König die Zölle nach Ablauf derselben so gut wie vorher erheben ließ. Wie, sagte man, der König wolle unbewilligte Auflagen erheben? Sei das nicht geradezu gegen die Regierungsweise des Landes? Fürwahr, wer das dem König rathe, der sei ein gesschworner Feind des Königs und des Landes.

Das Parlament erklärte dem König, wenn er auf die unbedingt erforderlichen Subsidien drang, es wolle ihn unterstützen, so gut wie jemals ein Fürst von einem Parlament unterstützt worden sei, aber

<sup>1)</sup> A memorial of what passed in speech from H. M. to the Earl of Totness, 8. March 1625—26. St. P. O. Der König fagt: let them doe what they list: you shall not go to the tower. It is not you that they aim at, but it is me, upon whom they make inquisition. And for subsidies that will not hinder it; gold may be bougt too dear.

in parlamentarischer Weise, wie man sich ausdrückte, via parlamentaria 1). Der Anspruch des Parlaments ging zugleich auf das Recht der Bewilligung im vollen Umfang und die Aufsicht über die Berswendung. Der König hielt dafür, daß die Bewilligung nicht in jeder Hinscht nothwendig sei, z. B. nicht in Bezug auf Tonnensund Pfundgeld, und war entschlossen, die Administration vollkommen in den eigenen Händen zu behalten, sich keinerlei Controle darüber gekallen zu lassen.

Noch manche andere weitaussehende Anliegen sind von dem Parlament zur Sprache gebracht worden, namentlich in kirchlichen Sachen; man bekämpfte aufs neue das Verfahren der hohen Commission. Aber das weitaussehendste war doch der entschlossene Bersuch, der die Versammlung fast am meisten beschäftigte, die Regierung zu ändern, den großen Minister zu stürzen 2). Er war gegen dessen Person gerichtet, denn er hatte sich nun einmal den allgemeinen Hatzugezogen; aber auch die bestimmte Absicht lag zu Grunde, die Lehre von der ministeriellen Verantwortlichseit durch ein neues großes Beisbiel zu bewähren.

Wie rasch wurde Buckingham von der Nemesis erreicht, das heißt, hier wie so oft, von der in der Natur der Dinge begründeten Folge seiner Handlungen betroffen! Unter seinem Einsluß war jener Kriegsrath nachgegeben worden, an den man jetzt die Forderung parlamentarischer Controle knüpfte; er hatte Bacon fallen lassen und Cransield mit parlamentarischer Hülfe recht absichtlich gestürzt. Das waren eben die Handlungen, durch deren Consequenz in Bezug auf den einen und den andern Grundsatz er in seinem Dasein gesfährdet wurde.

Der König nahm sich seines Ministers gewiß aus persönlicher Zuneigung, aber auch aus Besorgniß vor der Tragweite dieser Grundsähe an. Ohne wirklich gegründete und vorliegende Thatsachen, auf ein allgemeines Gerede hin, wolle man sich — so klagte er — an dem Mann vergreifen, dem er sein Vertrauen schenke: das Par-

<sup>1)</sup> Correr: Questo termino di via parlamentaria vuol dire libere concessioni secondo la loro dispositione e di haver cognitione in qualche maniera delli impieghi.

<sup>2)</sup> Ils disent, so heißt es in Rußberf Negotiations I, 596, que tout alloit mal, que les deniers qu'ils ont contribué ont été mal employés: il falloit toujours et avant toutes choses redresser et regler le gouvernement de l'état.

lament überschreite aber überhaupt seine Befugnisse. Es wolle die Bücher ber königlichen Beamten durchsehen, die Schreiben seiner Staatssecretäre, ja seine eigenen beurtheilen: in seinem Schooße bulbe und beschütze es aufrührerische Reden; — niemals habe es einen König gegeben, der geneigter gewesen wäre, wirkliche Mißbräuche abzustellen, ein wahrhaft parlamentarisches Verfahren zu beobachten, aber auch niemals einen, der eifersüchtiger auf seine königsliche Ehre sei. Je heftiger Buckingham angegriffen wurde, um so mehr erschien es ihm als eine Chrensache, denselben gegen Beschulbigungen, die er für nichtig hielt, in Schutz zu nehmen.

Das Unterhaus nahm nicht alle Streitfragen auf, die der König zur Sprache brachte; es entschuldigte einiges, was zum Nachteil des königlichen Ansehens vorgekommen war, aber in der Hauptsache hieft es unerschütterlich fest; es bestand darauf und blied dabei, es sei das beständige, unzweiselhaste Recht des Parlaments, — ausgeübt wie unter den letzten, so unter den ruhmbollsten früheren Regierungen, — alle Personen, won wie hohem Rang auch immer, welche die ihnen von den Fürsten übertragene Gewalt mißbrauchen und dem Gemeinwesen drückend werden sollten, zur Berantwortung zu ziehen; — ohne diese Freiheit des Parlaments würde kein Mensch ein Wort gegen mächtige Männer zu sagen wagen und das Gemeinwesen unter ihren Gewaltsamkeiten schmachten müssen.

Die Anklage warb burch acht Mitglieber, unter benen wir Selben, Glanvil, Phm, Eliot finden, in aller Form zu Stande gebracht: am 8. Mai ward mit 225 Stimmen gegen 116 beschlossen, bei den Lords den Antrag auf Berhaftung Buckinghams zu stellen.

In dem Oberhause, wo man dem Herzog keineswegs günftiger war und eben eine große Peersernennung befürchtete, brachte Lord Bristol ohnehin eine Anklage, die sich auf den Bruch der spanischen Heirath bezog, gegen Buckingham ein. Es mögen mehr Handlungen des Shrgeizes und thörichter Anmaßung gewesen sein, die man ihm Schuld gab, als eigentliche Berbrechen: und nicht ohne Stärke ist die Vertheidigung Buckinghams. Das Unterhaus, dem sie mitgetheilt wurde, sprach dennoch die Ansicht aus, daß ein förmliches Rechtsversahren erfolgen müsse. Buckingham schien unter dem zusammenwirkenden Gewicht verschiedenartiger Anklagen erliegen zu müssen.

Bu einem solchen Berfahren aber wollte es ber König nicht kommen lassen. Ohne auf den entgegengesetzten Bunsch der Lords



Regierungsantritt Carls I und feine beiben erften Barlamente. 18

Rücksicht zu nehmen, schritt er zur Auflösung auch bieses Parlamentes (15. Juni 1626). In der Erklärung, die er darüber erließ, sagte er, er erkenne in diesen Entzweiungen die Hand Joads; aber densselben zum Trotz werde er seine Pflicht als König dieser großen Nation erfüllen, ihren Beschwerden selbst abhelsen und sie mit dem Schwerte gegen ihre auswärtigen Feinde vertheidigen.

Der Gegensatz bes Parlaments und ber Krone entwickelte sich nicht nach und nach: wenigstens in seinen Grundzügen erscheint er unmittelbar nach der Thronbesteigung Carls I wie eine historische

Nothwendigkeit.

### Siebentes Capitel.

## Momente der answärtigen Politik. 1625—1627.

Bei der hohen Bedeutung des im Innern ausgebrochenen Conflictes kostet es gleichsam einen Entschluß, nun auch den auswärtigen Berhältnissen eingehende Theilnahme zuzuwenden: aber das wird nicht allein durch den Zusammenhang der einen mit dem andern nothwendig, sondern man würde die Geschichte von England nicht kennen lernen, wenn man seine Beziehung zu den großen europäischen Ereignissen, welche die öffentliche Ausmerksamkeit sogar am meisten beschäftigten, außer Acht ließe.

Carl I hatte unternommen, was sein Later bis gegen das Ende seiner Tage vermied, der spanischen Monarchie und ihren Tendenzen offen entgegenzutreten. Er that es wie Königin Elisabeth, im Bunde mit Frankreich, Holland, den deutschen und nordischen Protestanten, jedoch nicht in vollkommenem Einverständniß mit seiner Nation. Dies rührte hauptsächlich daher, daß Frankreich unter Maria Medici und Ludwig XIII bei weitem katholischer geworden war, als unter Heinrich IV. Die Gemeinschaft der Waffen zwischen Frankreich und England entwickelte jetzt einen Charakter, der die religiösen Gefühle in England mehr prodocirte, als befriedigte.

Bei ber ersten Erschütterung ber engen Verbindung zwischen ben katholischen Mächten erhoben sich die Hugenotten in Frankreich, um ihre alten Rechte, in benen sie beeinträchtigt waren, wieder herzustellen. Aber die französische Regierung wollte durch ihre Annäherung an die protestantischen Mächte nicht etwa diese mächtigen und gefährlichen Regungen wieder beleben: sie forberte vielmehr die Mitwirkung von England und Holland, um sie zu unterdrücken. Denn eben in der



maritimen Aufstellung ber Sugenotten lag ihre Stärke, die frangösische Regierung ware berfelben ohne Sulfe ber Seemachte niemals Meister geworden. Und so gebieterisch erschien die Nothwendigkeit des inneren Friedens in Frankreich 1), um es zu einer nachbrücklichen Theilnahme an dem Kriege gegen Spanien herbeizuziehen, daß Engländer und Hollander fich wirklich babin bringen ließen, ihre Mannschaften und Fahrzeuge ber französischen Regierung zur Berfügung zu ftellen, bie fich ihrer bann mit entscheibenbem Erfolg bediente. Die Seemacht ber hugenotten, die ein so großes Moment ber protestantischen Streitfrafte bilbete, ward durch englisch-hollandische Mitwirfung gebrochen. Dahin ware Königin Elisabeth mitten in ihrem Kriege gegen Philipp II wohl nie zu bringen gewesen: und auch jest erweckte es die bitterste Antipathie. Man erlebte, bag bie Ausführung ber ergangenen Befehle auf den Schiffen selbst Widerstand fand; es wirft ein Licht auf ben inneren Saber, wenn ein Mitglied bes geheimen Rathes, Lord Pembroke, bem widerstrebenden Capitan meldet, die Nachricht von ber Widersetlichkeit des Schiffsvolks sei die beste, die er seit langer Beit bekommen habe, und dem König selbst sei fie angenehm: er möge mit den Leuten schonend verfahren, und nur sehen, daß er Meister feines Schiffes bleibe 2). Welchen Einbruck mußte bas aber vollends in der englischen Bevölkerung hervorbringen, die mit den französischen Reformirten noch in lebendigster Beziehung stand! Man hat auf ben Ranzeln gegen dies Berfahren der Regierung gepredigt.

War man nun aber ber Bundesgenossenschaft der Franzosen gegen Spanien:Desterreich durch so große Opfer sicher, was hätte natürlicher geschienen, als die ganze Kraft derselben zur Wiederhersstellung der Pfalz, in welcher die Franzosen ihr eigenes Interesse sahen, zur Aufrechthaltung des deutschen Protestantismus zu benutzen? In Folge der getroffenen Verabredungen stand der König von Dänemark bereits im Felde; schon wurden seine Mannschaften im niedersächsischen Kreise mit den in denselben vordringenden Truppen der Liga — bei Nienburg — handgemein; er war stark an Reiterei, aber schwach an Fußvolk. Die in England anwesenden deutschen

<sup>1) 3.</sup> Bejaro, 25. April 1625. Che la conservatione della pace in Francia sara il fondamento del beneficio comune, che li rumori civili in quella natione sariano il solo rimedio che Spagnoli procurano alli loro mali.

<sup>2)</sup> That the king and all the rest were excedingly glad of that relation which he made of the discontent and mutiny of his compagnie.

Abgeordneten drangen darauf, daß man ihn mit tapferem englischen Bolf unterstüßen, und die in Stand gesetzte Flotte nach der Weser abordnen solle; der Rückalt, den die Flotte dem König gebe, werde ihn zu herzhaftem Borschreiten ermuthigen. Dann aber, fügten sie voll überschwenglicher Hoffnung hinzu, werde der König von Schweden, der sich schon zum Beitritt erboten, wenn er nur einige Sicherheit sehe, thätig eingreisen; der Kurfürst von Brandenburg, der eben seine Schwester mit dem König von Schweden vermählt hatte, werde sich erklären; der Fürst von Siebenbürgen, der zu derselben Berwandtschaft gehöre, werde in Böhmen eindringen: man werde der Liga entgegengehen und sie zwingen können, die eingenommenen Länder den alten Fürsten und der in denselben bisher bekannten Religion zurückzugeben.

Aber Budingham hatte so wenig Mitgefühl für die beutschen. wie für die französischen Protestanten. Sein leidenschaftlicher Ehrgeiz war, die Spanier unmittelbar bas Gewicht feines haffes empfinden zu laffen. Dazu hatte er soeben mit den vereinigten Provinzen ein Bündniß zu Schut und Trut geschlossen: auch führte ja bas große maritime Intereffe Englands jum Gegenfat gegen Spanien. Benug, nicht nach der Wefer, was ihm fast unwürdig des großen Vorhabens geschienen hätte, ließ er im Berbst 1625 die Flotte geben, sondern nach ben Ruften ber phrenäischen Salbinfel. Sie sollte in ben Buabalquivir einlaufen und Sevilla schrecken; ober fie sollte Cabis nehmen. wozu sie eine nicht unbedeutende Anzahl von Landtruppen an Bord hatte; ober endlich, sie sollte der spanischen Silberflotte auflauern und beren Ladung als gute Beute nach Saufe bringen. Budingham ging von der Meinung aus, daß mit der Unterbrechung des spanischamerikanischen Berkehrs ber spanischen Macht und ihrem Ginfluß die Grundlage genommen werbe: im nächsten Jahre werbe fie nichts mehr ausrichten können. Er bemerkte nicht, daß das für das Unternehmen, an dem zunächst alles lag, bas banische, boch nicht entscheidend werden konnte, da indeß in Rom, Wien und München eigenthümliche von Spanien unabhängige Rräfte gesammelt worden waren. Aber indem er den entfernteren 3med dem näher liegenden vorzog, begegnete ihm. daß er weder den einen noch den andern erreichte. Im December 1625 kehrte die Flotte gurud, ohne gur See, ober an den spanischen Ruften etwas ausgerichtet zu haben. Sie hatte vielmehr selbst bie schwerften Berlufte erlitten.

Der Mißcredit, in welchen Budingham bei Denen gerieth, die er hatte gewinnen wollen, und beren Bunsche auf den Kampf mit

Spanien gingen, zeigt sich in einem sehr außerordentlichen Vorschlag, ber damals emportauchte, und der fast auf eine kriegerische Actienzunternehmung hinausläuft. Man wollte eine Compagnie zum Kriege gegen Spanien bilden, um wie die Kosten, so auch die Beute und die Eroberungen unter die Mitglieder zu theilen, zwar auf den Grund eines königlichen Freibriefes, aber unter der Autorität des Parlaments. 1)

Damit waren nun aber auch die Mittel verbraucht, welche zur Unterstützung der beutschen Bundesgenossen hätten verwandt werden In jenem haber mit bem Parlament ohne hinreichende Subsidien gelaffen, konnte ber Rönig weber ben aus Spanien gurudkommenden Seeleuten, noch seinen Truppen in Holland ben rückständigen Sold bezahlen: er konnte seine Flotte nicht herstellen, seine Rufte kaum beschüten: wie sollte er etwas Nachhaltiges für die Führung des Krieges in Deutschland zu thun im Stande sein? König von Schweben forderte nur 15,000 Pfb., um sich in Bewegung ju feten; man konnte fie bamals nicht aufbringen. Der Könia von Danemark war um so mehr auf England angewiesen, ba auch bie Franzosen ihre Leistungen bavon abhängig machten, was die Engländer thun wurden: aber ber Staatssecretar Conman erklärte fich unfähig, die stipulirte Summe zu gahlen. Darf man sich wundern, baß der bänische Krieg nicht mit dem Nachdruck geführt wurde, den bie Sache gefordert hätte? Christian IV hatte nicht Truppen genug. und vermochte auch die, welche er hatte, nicht zu besolben: die Reiterei. auf welcher feine Stärke beruhte, hat fich einst geweigert zu fechten. weil sie ihre Löhnung nicht empfangen hatte. So geschah es, und er felbst hat die bornehmste Schuld baran ben Engländern beigemeffen, daß er bei Lutter eine Niederlage erlitt, die um so entscheidender wurde, da indessen auch Mansfeld, der zur Verbindung mit dem Kürsten von Siebenbürgen seinen Weg nach den österreichischen Erblanden nehmen wollte, nicht allein geschlagen, sondern beinahe vernichtet worden war. Die Rriegsheere, welche die protestantische Sache vertheibigen follten, verschwanden aus dem Felde: die kaiserlichen und ligistischen heerschaaren nahmen nun auch das nördliche Deutschland ju beiben Seiten ber Elbe ein.

<sup>1)</sup> M. A. Correr: Trattano di formar una compagnia per la quale possino con l'autorita del parlamente e privilegi reggi attaccare con una flotte il re di Spagna per dividere l'interesse della spesa e l'utile delli bottini e delli acquisti nelli compagni che ne averanno parte (27. Mayo 1626.)

Für Deutschland hat die Verbindung mit England damals kein Heil gebracht. Man darf bezweifeln, ob der Kurfürst-Pfalzgraf, ohne den Rückhalt, den er bei England zu finden meinte, die böhmische Krone angenommen hatte: biese Handlung gehörte bazu, um ben großen Kampf der Religion jum Ausbruch zu bringen. Aber bem Unglud, in das der Kurfürst gerieth, suchte Jacob I nicht so fehr burch Anwendung seiner eigenen Macht, als durch die Ausbildung seiner Verhältnisse zu ben Spaniern beizukommen: wodurch er felbst bie Beranlaffung wurde, daß biese sich in ber Pfalz festseten, und bie katholische Reaction in Oberbeutschland die Protestanten überwältigte. Dhne bie Unregung von England und bie große Combination ber bem Sause Desterreich feindseligen öftlichen und westlichen Mächte wurde sich der König von Danemark so wenig zu feiner Waffenerhebung entschlossen haben, als ber niebersächsische Kreis ihm beizutreten: aber auch diesmal überwog in England das Interesse ber eigenen Macht die Rudficht auf die Berbundeten. Wie früher von den freundschaftlichen Beziehungen, so ward jest die englische Politik von den feindseligen Intentionen gegen Spanien beherrscht: dabin wurden alle verfügbaren Kräfte verwendet; die deutsche Bewegung ward ihrem Schicksal überlassen.

Und indes war noch eine andere Folge des Bruches mit Spanien zum Borschein gekommen, die König Jacob immer gefürchtet hatte. Um nicht mit beiden großen Mächten zugleich schlagen zu muffen, fand Spanien rathsam, in den italienischen Angelegenheiten, deren sich Frankreich angenommen hatte, eine bisher ungewohnte Nachgiebigkeit zu zeigen: es war augenscheinlich, daß auch hierauf in Frankreich die Spannung gegen die Uebermacht der Spanier nachließ.

Denn bei ben Bündnissen ber großen Mächte versteht es sich ja von selbst, daß die politischen Gesichtspunkte, wenn sie einen Augenblick coincidiren, doch in Kurzem wieder auseinandergehen müssen. Wie sollte die eine wirklich den dauernden Bortheil der andern suchen?

Auch damals wirkten, wie so oft, noch andere aus den Parteiftellungen der vorwaltenden Häupter entspringende Verhältnisse auf die Politik ein. Cardinal Richelieu fand in einer eifrig katholischen Partei, die sich um die Königin Mutter her sammelte und den spanischen Einfluß dis auf einen gewissen Grad für nothwendig hielt, Widerstand. Diese ergriff den ersten günstigen Augendlick, um eine vorläusige Friedensverabredung zu Stande zu bringen, welcher dann Richelieu, so lange er auch zögerte, und so schwer es ihm auch wurde, beizutreten nicht umhin konnte.



Recht eigen entspricht es dieser Verständigung der katholischen Mächte, wenn bagegen in England ber Protestantismus von feiner Unnäherung an bas fatholische Element einen Schritt gurudtrat. Die frangofische Umgebung ber Königin war so zahlreich, daß sich in ihr burch die Berührung mit dem englischen Wesen ein starker nationaler und religiöser Gegensat ausbilbete. Sie fab in ben Engländern nur Abtrünnige und Reger: die Katholiken, welche einst in Thburn als Empörer hingerichtet worben, verehrte fie als Märthrer. Die Königin felbst, ber ihre Briefter allerlei ihrer Burbe wibersprechende Bußübungen auferlegten, ist einst bewogen worden, an einer Procession nach dieser Blutstätte Theil zu nehmen. Man begreift, wie fehr fich die Engländer durch diese gehässigen Manifestationen verletzt und gereizt fühlen mußten. Dem Rönig erschien es unerträglich, daß ber Sofhalt seiner Gemahlin in offenen Gegensatz gegen die firchlichen Besetze bes Landes trat. Und auch perfonlich fühlte er sich gefrankt und beleibigt. Wir hören ihn flagen, daß durch diese Bezeigungen ihm ber Schlaf seiner Nachte geraubt werbe. Er faßte furz und gut ben Entschluß, fich biefer Wiberspenstigen ein für allemal zu entledigen, was auch baraus folgen möge. An bem Hofe ber Königin weigerte man sich soeben, die englischen Damen, die er zum Dienst bei ihr bestimmt hatte, zu bemfelben zuzulassen: diesen Augenblick ergriff ber König. Er lub seine Gemablin einst zur Tafel, benn noch hatten sie abgesonderte Haushaltungen; nach Tisch machte er ihr Schritt für Schritt begreiflich, daß er dem Bezeigen ihrer Umgebung nicht länger zusehen burfe, fonbern Briefter und Laien, Männer und Frauen nach Saufe schiden muffe 1). Allem Widerftreben ber Betroffenen zum Trot ward biefer Beschluß ausgeführt. Nur einige wenige Frauen und zwei Priefter von gemäßigter Gefinnung wurden ber Königin gelaffen: alle andern nach Frankreich eingeschifft. Sie erfüllten bort Sof und Land mit ihren Beschwerden. In ber Rähe ber Königin-Mutter nahm man die Miene an, als fei ber beiligfte aller Berträge verlett worben, und jebe Handlung ber Feindseligkeit bagegen gerechtfertigt.

Wohl begab sich noch einmal Matschall Bassompierre nach England, um eine Aussöhnung zu Stande zu bringen. Anfangs schlecht empfangen, brach er sich doch durch den Glanz seiner Erscheinung, durch Gewandtheit der Nede und Mäßigung Bahn; in einem vorläufigen Bertrag ward der Königin die Wiederausnahme einer Anzahl

<sup>1)</sup> Schreiben an Joseph Meab: Court and times of Charles I., I, 134.

von Prieftern und die Nückfehr einiger französischen Damen zugesagt 1): Buckingham machte sich fertig, nach Frankreich zu gehen, um die noch übrigen Schwierigkeiten zu erledigen. Allein indessen war die Abneigung am französischen Hofe nur noch stärker geworden. Der Bertrag ward nicht genehmigt, von einem Besuche Buckinghams wollte man nichts hören: denn er würde seine Anwesenheit nur benutzen, um die französischen Reformirten aufzuregen. Richelieu meinte, die englische Irrung sei von seinen, des Cardinals, Feinden angeregt, um das freundschaftliche Verhältniß aufzulösen, das er gegründet hatte. Dennoch wollte auch er selbst Buckingham nicht in Frankreich sehen: er fürchtete, der englische Minister möchte sich gerade mit seinen Widersachern vereinigen.

Mancherlei persönliche Beziehungen haben hierbei mitgewirkt, boch hing die Hauptsache nicht von ihnen ab. Bon unberechendarem Einfluß waren noch die religiösen Sympathien und Antipathien. Indem der Gegensat der beiden Religionen wieder in voller Stärke erwachte, und in Deutschland ein Kampf auf Leben und Tod zwischen ihnen ausgefochten wurde, konnte ein Bündniß zweier Höfe, welche den entzgegengesetzen Bekenntnissen angehörten, nicht wohl aufrecht erhalten werden. In den Strömungen der allgemeinen Tendenzen liegt eine Kraft, vor der die besterwogenen Combinationen der Politik in Schatten treten.

Aus dem vorwaltenden Nebergewicht der religiösen Bestrebungen folgte vielmehr, daß die beiden katholischen Söfe, nachdem ihre unmittelbaren Streitigkeiten einigermaßen ausgeglichen waren, in ein engeres Verständniß mit einander traten. Pater Berulle, welcher in der Hoffnung, den König von England zu bekehren, die Vermählung einer französischen Prinzessin mit ihm gefördert hatte, führte, da er seines Jrrthums inne ward, nun auch die Feder bei einem Entwurf zu einem gemeinschaftlichen Angriff der katholischen Mächte auf England. Die inneren Zerwürfnisse in diesem Lande, die wieder erwachten katholischen Sympathien in einem Theile der Bevölkerung schienen dazu einzuladen. Ein Vertrag hierüber ist lange verhandelt, endlich abgeschlossen und in der aus Spanien zurückgekommenen Fassung auch in Frankreich ratissiciert worden 2).

<sup>1)</sup> Nach Rußberf, ber mit Baffompierre gut befannt war, stellte bieser vor: hoc facto regem obligatum nihil esse intermissurum, quod ad conservationem fortunae illius queat conducere. II, 384.

<sup>2)</sup> Siri: Memorie recondite VI, 261.

Ein anderes Motiv ber Besorgnisse lag für England barin, daß Richelieu schon in Folge seiner letten Erfahrungen den Entschlüßfaßte, wieder eine französische Seemacht zu bilden. Er kaufte Kriegsfahrzeuge oder ließ deren bauen, und nahm fremde Seeleute in Dienst. Höchst ungern bemerkte das Carl I; er sah darin eine Bedrohung von England. Denn die Absicht der Franzosen sei keine andere, als England der Herrschaft, die es über die See, die seinen Namen trage, seit unvordenklichen Zeiten ausübe, zu berauben; er erklärte, er sei

entschlossen, es dahin nicht kommen zu lassen.

Bon großem Gewicht war es nun, daß eine sehr bestimmte Differenz zwischen England und Frankreich eintrat, welche zugleich bie religiösen und maritimen Fragen berührte.

Bon den französischen Hugenotten, die durch die letzte Niederlage den Frieden mit dem König zu suchen sich genöthigt sahen, ward dies den Bürgern von Rochelle am schwersten, die sich damals von allen Seiten eingeengt und besonders durch ein in ihrer Nähe errichtetes Fort bedrängt sahen. Nicht ausdrücklich und unzweideutig, aber durch eine von den englischen Gesandten, die zur Bermittelung herbeigezogen worden, nach Rücksprache mit den französischen Ministern garantirte Auslegung der dabei gebrauchten Worte, waren sie versichert worden, dieser Bedrängnis dei schicklicher Zeit entledigt zu werden <sup>2</sup>). Aber eben das Gegentheil geschah, sie wurden immer

<sup>1)</sup> Schreiben an Joseph Meab, March 16., 1626. It still holds that both France and Spain make exceeding great preparations both for sea and land. — The priests of the Dunkirkers are said to preach, that God had delivered us into their hands. (Court and times of Charles I., I, 205.)

<sup>2) 3</sup>ch beziehe mich auf bie naberen Erörterungen Diefer Ereigniffe in

:4

ï

!. !.,

ŧ.

enger eingeschlossen, immer ernstlicher mit dem Verlust bes Maßes von Unabhängigkeit, das sie bisher genossen, bedroht. Sie wendeten sich an Carl I, den sie lieber selbst als ihren Fürsten anerkannt hätten, und dieser fühlte vollkommen seine Verpflichtung gegen sie; wollte er ihnen aber hülfe leisten, so war das nur durch offenen Krieg möglich.

Bei dem Entschluß, einen Angriff auf die Insel Rhe zu unternehmen, war es jedoch nicht allein auf den Sturz von Rochelle abgesehen: man zog vielmehr in Betracht, daß zum Kampf gegen die
beiden andern Mächte nichts erwünschter und vortheilhafter sein werde,
als die Herrschaft über diese Insel. Denn von da könne man in
einer Nachtfahrt nach Biscaha gelangen und die Berbindung Spaniens
mit den Riederlanden und den nordöstlichen Seestädten allezeit unterbrechen: zugleich aber werde man dadurch in steter Berbindung mit
den Hugenotten bleiben, und die französische Macht in sich selbst beschäftigen 1). Schon hatten sie die Wassen wieder ergriffen: Rochelle
ließ die englischen Fahnen auf seinen Wällen sliegen; die Absicht
Carls I war, Rhe als eine Station seiner Seemacht zu benutzen,
übrigens aber es an Rochelle abzutreten. Ein glücklicher Erfolg an
dieser Stelle konnte dazu dienen, die protestantische Sache auss neue
emporzubringen.

Um einen so großen Zwed zu erreichen, schien es bem König erlaubt, die Summen, welche ihm im Parlament mündlich verheißen, aber dann noch nicht förmlich bewilligt worden waren, in der Form einer gezwungenen Anleihe einzusordern. Wir werden noch des Widerstrebens, auf das er hierbei stieß, und der mancherlei Gewaltsamsteiten, die er dagegen anwandte, zu gedenken haben, sie bilden einen der Wendepunkte seiner Geschichte. Zunächst brachte er es wirklich so weit, daß eine Flotte von mehr als hundert Segeln zum Angriff auf Rhe und zur Unterstützung von Rochelle in See gehen konnte. Man zog dabei in Betracht, daß ein Krieg mit Frankreich größere Ansprüche auf populare Theilnahme gebe, als irgend ein anderer. Bei der zweiselhaften Lage der Dinge hätten entscheidende Bortheile noch immer auch auf das Innere größen Sinsluß ausüben können.

ber Gefcichte ber Bapfte und ber frangösischen Geschichte. Sehr wohl ift mein Sinn in einem Aufsatz ber Revue germanique, Rov. 1859, erkannt.

1) Beauticu an Bistering: it lieth in the way to intercept the salt that cometh from Biscaje and serveth almost all France, and what so ever cometh out of the river of Bourdeaux: besides it commandeth the haven of Rochelle. (Court and times of Charles I., I, 257.)



Eine überaus bedeutende Stellung nahm Budingham in diesem Augenblick ein. Nachdem den Protestanten so vieles mißlungen war, erweckte seine Unternehmung alle ihre Hoffnungen. Gegen die beiden tatholischen Mächte gerichtet, hatte fie unmittelbar ben frangofischen, mittelbar burch die unausbleibliche Rückwirkung auch den deutschen Broteftanten zu Statten fommen muffen. Ueberdies aber war es noch einmal eine Unternehmung ber monarchischen Gewalt; unabhängig von eigentlichen Bewilligungen wart fie ausgeführt. Sie repräsentirte bas Brincip bes gemäßigten, mit einer Dulbung ber einheimischen Katholifen, in benen Budingham eine Stute ju finden trachtete, vereinbarten monarchischen Brotestantismus. Es ist eine Stellung, worin Der, welcher fie einnahm, ein großer Mann fein ober untergeben mußte. Budingham, von einer beweglichen Thätigkeit ohne Gleichen, und felbst nicht ohne Geschicklichkeit und Talent, besaß doch nicht bie nachhaltige und umfichtige Energie, welche jur Ausführung großer Sandlungen gehört. Er war nicht burch die Schule ber Erfahrungen gegangen, in ber bie Beifter reifen: eine folche ju erfeten, reichte feine angeborene Gabe nicht aus. Glüdlich gelang es ihm, fich ber Insel Rhe zu bemächtigen; aber bie daselbst vor Kurzem errichtete Feste, von welcher ihr Besitz abhing, bas Fort Martin, konnte er nicht erobern; die Unterstützung, die dem Fort in dem Augenblicke ber größten Gefahr zukam, verstand er nicht abzuwenden. Die französische Vertheibigung zeigte sich boch nachbrudlicher, als ber englische Angriff: Budingham verstand es nicht, eine fo feurige, bor feiner Schwierigfeit gurudichreckende Singebung ber Mannschaft, wie fie bier bonnöthen gewesen ware, ju erwecken. Und die ju Saufe angeordneten Magregeln waren nicht so wirksam, daß er die Berstärkungen, beren er bedurfte, im rechten Augenblid erhalten hätte. Im November 1627 kehrte er unverrichteter Dinge nach England zurück: Die französischen hugenotten und namentlich Rochelle hinterließ er im bebrängteften Zuftand.

Carl I war nicht der Meinung, den Versprechungen, die er ihnen gegeben, ungetreu zu werden: so wenig wie er den König von Danes mark in seinen Bedrängnissen zu Grunde gehen lassen wollte. Aber welche Mittel besaß er, um nach der einen oder andern Seite hin Hulfe zu leisten?

Nach ber Schlacht von Lutter hat er bem bänischen Gesanbten gesagt, er wolle seinem Oheim zu Hülfe kommen und sollte er seine Krone barüber verpfänden. Wie brüdend war schon bamals seine Lage! Indem er die größten Interessen der Welt zu versechten sich

anheischig gemacht hatte, mußte er gestehen, und that es mit Thränen in den Augen, daß er jest kaum die für sein tägliches Leben ersforderlichen Geldmittel zur Verfügung habe.

Der König von Dänemark rieth ihm, das Parlament wieder zu berufen, und demselben die nöthigen Zugeständnisse zu machen, um solche Subsidien zu erlangen, daß er seinen Berbündeten nachdrücklich zu Hülfe kommen könne. Carl I nahm das im ersten Augenblick übel, weil es der gute Rath eines Oheims und älteren Mannes war, gleich als liege darin ein Tadel gegen ihn; aber allmählich konnte er sich doch der Nothwendigkeit dieses Schrittes nicht entziehen.

Aus den Ereignissen der letten Jahre erhellte augenscheinlich, daß der König die große politische Stellung, die er eingenommen, ohne lebendige Theilnahme von Seiten des Parlaments nicht würde behaupten können.

### Motes Capitel.

## Parlament von 1628. Petition of right.

In dem Feuer der Streitigkeiten über zu leistende Subsidien und zu gewährende Freiheiten während des Parlaments ift einmal im Unterhause das harte Wort ausgesprochen worden: es sei besser durch den auswärtigen Feind umzukommen, als zu Hause leiden zu müssen; — der König hat darauf mit der nicht minder herben Senztenz geantwortet, für den König sei es ehrenvoller, von den Feinden des Landes in Noth gebracht, als von seinen Unterthanen verachtet zu werden.

So viel höher schlug man von beiben Seiten ben inneren Kampf an als ben äußeren. Aber burch bie letten Mißerfolge hatten boch beibe Theile zu empfinden bekommen, wie fehr die Ehre des Landes und die Religion felbst durch ihre Zwistigkeiten leide. Unter ben politischen Männern ber Zeit gab es eine Schule bon Gelehrten, welche die alte Landesverfassung studirt hatten und nichts weiter wünschten, als biefelbe herzustellen: es war ihnen Ernst bamit, ein Gleichgewicht zwischen ber Prärogative und bem parlamentarischen Recht zu Stande zu bringen. Eduard Cote, John Selden, John Glanville gehören zu ihnen: als den vornehmsten von allen kann man Robert Cotton ansehen, beffen Studien die tiefften waren und ber damit eine von Leidenschaft freie Ginsicht in die Gegenwart verband. Bon Cotton nun stammt ein Gutachten an ben geheimen Rath, in welchem er auseinandersett, daß man den alten königlichen Beg, Auflagen burch parlamentarische Bewilligung einzuziehen, beschreiten, und ja keinen andern einschlagen möge; aber zugleich spricht et die Ueberzeugung aus, bas Parlament werde fich damit begnügen, wenn man seine brudenbsten Beforgnisse zerstreue: ben ersten Die b. Rante's Berte XV,

2.8 .

nister aufzuopfern, würde er selbst dem König nicht rathen: denn ein solcher Schritt habe immer verderbliche Folgen gehabt: er benke aber, die alte Leidenschaftlichkeit gegen den Herzog sei auch nicht zu fürchten, wenn er selbst als der Mann erscheine, der dem König die Wiederberufung des Parlaments gerathen habe 1). Wir vernehmen, daß der König erst von den angesehensten Großen sich die Zusicherung verschaffte, Bukingham solle nicht angegriffen werden, ehe er sich dazu entschlöß. Gemäßigte Haltung und Sicherheit des ersten Ministers bildeten gleichsam die Bedingung, unter welcher das Parslament von 1628 berufen wurde 2).

Am 22. März, fünf Tage nach ber Eröffnung, wurde die Berathung des Unterhauses mit der Bemerkung des Sprechers eingeleitet, daß man dem König zwar Subsidien bewilligen, aber dem Lande zugleich seine unzweiselhaften Rechte erhalten müsse. Und in diesem Sinne ließ sich zunächst Franz Sehmour, der nun wieder eingetreten war, vernehmen. Indem er anerkennt, daß ein Jeder sich für den König und das Land ausopfern müsse, erklärte er cszugleich für eine heilige Pflicht, an den altherkömmlichen Gesetzen sestzuhalten. "Diese Gesetze", so fährt er fort, "sind übertreten, unsere Freiheiten verletzt, wir sind persönlich mißhandelt, unsere Besitzthümer, mit denen wir den König unterstützen konnten, sind erschöpft worden." Er trägt darauf an, die von den Altvordern überkommenen Rechte, Freiheiten und Gesetze durch eine Betition an den König sicher zu stellen 3).

So oppositionell bas lautet, so war es boch noch lange nicht ber Ton bes vorigen Parlaments. Man hatte sich überlegt, baß man allerdings kein Geld bewilligen könne, ohne die alten Freiheiten zu sichern, aber zugleich, daß man den König nicht veranlassen dierfe, geradezu nach der absoluten Gewalt zu greifen, was zunächst zu

<sup>1)</sup> The danger wherein the kingdom now standeth and the remedy, written by Sir Robert Cotton. Jan. 1627—28.

Aluise Contarini, 10. Febr. 1628. La deliberatione di convocare il parlamente è nata — dalle promesse, che hanno fatte molti grandi, che non si parlera del duca.

<sup>3)</sup> Those rights, laws and liberties, which our wise ancestors have left us. So lauten die Worte in der Fassung der Rebe, welche eine Aufziechnung im St. P. O. unter dem Titel: Speechs of some in the lower house, 22. March 1628, enthält. Bei Ruspworth und in den beiden Parstamentsgeschichten sind zwei unter einander abweichende Redactionen.

einem Aufruhr ungewissen Ausgangs führen würde 1). Fragen, welche die alten Leidenschaften erwecken konnten, war man entschlossen zu vermeiden. Man drang diesmal nicht auf eine Schärfung der Strafgesetze gegen die Katholiken; man nahm davon Abstand, die Berfassung der Admiralität zu verändern, und Schäpmeister zur Berwaltung des dem König bewilligten Geldes aufzustellen; man zeigte Ehrerbietung vor dem König und schwieg von dem Herzog. Aber man setzte eine Commission nieder, um die den Unterthanen auf Personen und Besitzthümer gebührenden Rechte in Betracht zu ziehen. Schon am 3. April wurden dem Hause Kesolutionen vorgeschlagen, durch welche einige der widerwärtigsten Beschwerden, die zuletzt vorzekommen, Einziehung unbewilligter Steuern und, in Folge der Berweigerung derselben, Beschräfungen der persönlichen Freiheit, auf immer unmöglich gemacht werden sollten 2).

Und auf diesen Boben trat nun auch Carl I ein. Durch seinen Staatssecretär Coke, der zugleich Mitglied des Hauses war, ließ er dasselbe auffordern, sich durch keine Besorgniß für Freiheit oder Eigenthum von den Bewilligungen, von denen das Wohl der Christensheit abhänge, abhalten zu lassen. "Der König", sagte Coke, "berssichert uns, daß wir unsere Rechte und Freiheiten unter ihm so vollständig genießen sollen, wie in irgend einer früheren Epoche unter den besten Königen. Wenn wir es für geeigneter halten, uns dersselben durch eine Bill zu versichern, so verspricht er uns, sie zu genehmigen, insofern sie, wie er nicht zweiselt, mit der erforderlichen Rücksicht auf seine Ehre und das allgemeine Wohl abgefaßt ist."

Fürwahr eine sehr bedeutende Botschaft. Der König billigt die Untersuchung der unter seiner Regierung vorgekommenen Ueberschreiztungen des altenglischen Rechtes und Herkommens; er ist einverstanden, daß eine Bill zur Sicherung desselben entworfen werde, und läßt ihre Genehmigung im voraus hoffen. Wie Jacob, so hatte auch Carl I wiederholt dagegen geeifert, daß man Bewilligungen an gewisse Bedingungen knüpse: aber dem kam es wenigstens sehr nahe, wenn er die Aussorderung zu einer raschen Bewilligung der Subsidien mit dem Bersprechen, die ihm dafür vorzulegende Petition gutzuheißen, verstärkt.

<sup>1)</sup> Assoluto dominio destruttivo dei parlamenti con azzardo di sollevatione.

<sup>2)</sup> To draw the heads of our grievances into a petition, which we will humbly soberly and speedily adress unto His Majesty whereby we may be secured.

Unverzüglich wurden hierauf dem Könige unter der Mitwirkung auch der ihm spstematisch widerstrebenden Mitglieder, wie Phm, einmüthig fünf Subsidien bewilligt; und es kam nun nur darauf an, sich über die Festsehungen zur Abschaffung der angedeuteten Mißbräuche zu ber-

ständigen.

Die vornehmste Beschwerde lag darin, daß der König in jenen pecuniaren Bedrängniffen eine gezwungene Unleihe nach ben bei ben letten Subsidien festgesetten Raten ausgeschrieben und Commissarien in die Grafschaften geschickt hatte, um die Zahlungen einzutreiben: nicht anders, als hätte eine Bewilligung bes Parlaments bafür vor-Manche hatten sich gefügt: viele Andere aber, Vornehme und Beringe, und zwar nicht aus Unvermögen, sondern aus Grundfat, die Zahlung verweigert: ber König hatte barin einen Beweis perfonlicher Abneigung ju feben gemeint, und kein Bebenken getragen, bie Weigerungen burch Verhaftungen zu bestrafen: er war sogar für eine principielle Behauptung biefes Rechtes eingetreten. Biel Aufsehen machte damals eine Predigt — von Sibthory — in welcher die Fülle der gesetzgebenden Gewalt dem König zugeschrieben, und unbedingter Gehorsam gegen alle feine Befehle, wenn fie nicht mit bem göttlichen Gesetz im Wiberspruch seien, geforbert wurde. Erzbischof Abbot hatte den Druck dieser Predigt, die er für verfassungs= widrig hielt, standhaft verweigert: achtzehnmal nach einander war ein Bertrauter des Königs bei ihm gewesen, um ihn dazu zu brangen 1). Da fich ber Erzbischof nicht fügte, so hatte er ben Befehl erhalten, London zu verlassen, und war aus der hohen Commission gestoßen: die Schrift war mit Erlaubnig eines andern Bischofs gebruckt worben. So ernstlich nahm es bamals ber König mit seinem Anspruch, fich über ben Mangel einer parlamentarischen Bewilliauna in bringenden Augenbliden binwegzuseten.

Jett aber war er davon zurückgekommen. Abbot hatte Erlaubniß erhalten, seinen Sit im Oberhause wieder einzunehmen, ebenso Lord Bristol. Wenn nun in Folge jener Erklärung in dem Parlament ein Entwurf zur Sicherung des gesetzlichen Zustandes beschlossen wurde, vor allem der Rechte auf Eigenthum und persönliche Freiheit, welche durch das disherige Verfahren verletzt worden seien, so erklärte sich der König laut, unumwunden und wiederholt damit einverstanden; er leistete überhaupt darauf Verzicht, jemals wieder zu gezwungenen Anleihen zu schreiten: niemals solle in Zukunst Jemand

<sup>1)</sup> Abbot: Narration bei Rushworth I, 459.

beshalb verhaftet werden, weil er kein Gelb barleihen wolle: auch bei allen andern Fällen, wo eine Berhaftung nothwendig sei, werde er die herkömmlichen Formen bevbachten.

Dabei trat jedoch eine Frage hervor, welche das Wesen der höchsten Gewalt berührte. Das Unterhaus war noch nicht damit zufrieden, daß ein Mißbrauch, wie der vorangegangene, aufgehoben sein sollte: es wollte ihn in der Burzel vertilgen. Es genügte ihm noch nicht, daß der König versprach, er werde nie eine Verhaftung verhängen, ohne in seinem Gewissen von ihrer Nothwendigkeit überzeugt zu sein. Eben dieser diecretionären Gewalt, deren sich seine Minister nach Gesallen bedienen konnten, wollte man ein Ende machen. Das Parlament verlangte, daß fortan Niemand ohne Angabe des Grundes unter Beobachtung juridischer Formen verhaftet werden dürfe.

Hierüber ist es eines Tages zu boctrinären Erwägungen vor ben Lords zwischen ben Bevollmächtigten bes Unterhauses und bem Attornep: General, Robert Heath, gekommen, die unsere ganze Aufsmerksamkeit verdienen.

Das Unterhaus berief fich auf ben Artikel ber Magna Charta, burch welchen bie Berhaftung freier Leute, ausgenommen auf bas Urtheil ber Gleichen eines Jeben ober nach bem Gesetz bes Landes, verboten wird: unter bem Gefet bes Lanbes verftand es ben gerichtlichen Prozeß und beffen Formen. Robert Beath verwarf biefe Auslegung. Er meinte, ber Ausbruck verbiete bem Ronig feines: wegs, in außerorbentlichen Fällen auch aus Staatsgründen bie inbividuelle Freiheit ju beschränken. Das laffe fich ja gar nicht bermeiben, wenn man einer Verschwörung, einer Verrätherei auf bie Spur kommen wolle. Sollte man die Urfache nennen, so mußte co auch die wahre, vor Gericht nachweisbare fein; wie oft aber komme es in Fällen biefer Art bor, daß man Verhaftungen unter anderem Borwand verhängen muffe, bis man ber Räbelsführer habhaft geworden fei. Sehr wahr, bag mit einer folden Befugnig auch ein bofer Digbrauch getrieben werben fonne; aber fo verhalte es fich einmal mit allen Rechten ber Brärogative; auch bas Recht bes Krieges und bes Friedens, das Recht ber Begnadigung laffe fich migbrauchen, und boch werde Riemand ber Krone biese Rechte entziehen wollen: die Boraussetzung sei, und babei muffe es bleiben, daß ber König bas Bertrauen Gottes, ber ihn in sein Umt gesetzt habe, nicht täuschen werbe.

Richt ohne guten Grund sagte Sbward Coke, es sei die größte Frage, die jemals in Westminster verhandelt worden sei. Ihm selbst wurde nachgewiesen, daß er als Richter der Auslegung gefolgt war,

bie er jetzt verdammte. Er antwortete, er sei nicht Papst, und mache auf keine Unsehlbarkeit Anspruch: nunmehr hielt er daran fest, daß der König eine solche Berechtigung nicht habe.

Das Schwanken ber Meinung erkennt man aus einer Rebe Benjamin Rubhards, welcher auf ber einen Seite ausführt, daß man unmöglich für alle Fälle im voraus Gesetze erfinden könne, sondern einen Kreis bestehen lassen müsse, innerhalb dessen bie königliche Austorität gelte, auf der andern aber auch das Gefährliche der bloßen Staatsraison betont, die nur allzu leicht mit den Gesetzen und der Religion selbst in Widerspruch gerathe; das Beste werde sein, wenn man die Parlamente so häusig halte, daß die unregelmäßige Gewalt, die nicht auf einmal gebrochen werden könne, nach und nach zerstiebe. In dem Archiv sindet sich eine Abschrift dieser Rede mit Anmerkungen von Laud. Er hebt den Widerspruch hervor, der darin liege, daß erst die Nothwendigkeit einer freien Bewegung der Regierung anerkannt und dann doch die Bestimmung des Parlaments darin gesucht wird, ihre Gewalt, wie sie jetzt ausgeübt werde, nach und nach zu absorbiren 1).

Und allerdings mag es der Gedanke ber gemäßigten Mitglieder ber Commons gewesen sein, durch bessers Bernehmen mit dem König und zugleich eine strenge Beschränkung der Willkur, eine Macht, wie sie der Minister und Günstling ausübte, nach und nach aufzulösen.

Nur gewann es ben Anschein, als ob burch die Festsetzungen, die sie vorschlugen, auch die unentbehrlichen Besugnisse der höchsten Gewalt beschränkt würden. Das Recht der Berhaftung gefährlicher und der Regierung beschwerlicher Individuen ward eben in Frankreich im weitesten Umsang ausgeübt. Cardinal Richelieu würde sich ohne raschen und nachdrücklichen Gebrauch desselben nimmermehr behauptet haben. Auch in allen andern Staaten, republisanischen und monarchischen, war es ein Mittel, dessen die Regierungen nicht entbehren zu können meinten. Sollte man allein in England darauf Berzicht leisten? Und zwar in einem Augenblick, in welchem sich ein immer lebhafterer Gegensat der Factionen regte? Es gewann doch in der That den Anschein, als ob das Parlament, indem es den Mißbrauch beschränkte, nicht zufrieden mit eingehenden Versprechungen des Königs, seine Autorität verletzte.

<sup>1)</sup> The end is, to make the other power, which he calls irregular moulder away. (St. P. O.) In Bruce's Calendar 1628—1629 S. 92 wirb bieses Documents näher gedacht.

In bem Oberhause, wo eine starke Partei für bas Borrecht bes Ronigs bestand, wirkten biese und ahnliche Betrachtungen auf die Stimmen. Man war bamit einverftanden, bag Migbrauche, wie bie vorgekommenen, auf immer verhindert werden mußten; man verwarf nicht etwa bie jur Sicherung ber individuellen Freiheit eingebrachten Antrage: aber man wollte fie burch bie Claufel befdranken, haß bem König dabei boch die fouverane Gewalt, mit der er betraut fei, jum Schut feines Bolfes ungeschmälert verbleiben folle. Ginen folden Bufat aber wollte bas Unterhaus nicht annehmen: benn baburch wurden bie Bestimmungen ber Petition unnut werben; was burch bieselben verboten sei, werbe fraft ber Fille ber souveranen Gewalt für erlaubt gelten; bieses Wort: souverane Gewalt, kenne man überhaupt in bem englischen Parlament nicht, man wiffe ba nur bon einer Prarogative bes Konigs, welche zugleich in bem Gefet beariffen werde. Das Oberhaus erflärte hierauf, daß es von bem Gibe, burch welchen ein Jeber bie Prarogative bes Konigs auftecht au erhalten verpflichtet sei, nicht abzuweichen benke. Auch in dem Unterhause ift baran erinnert worden, und Niemand hat fich bagegen erhoben; benn wer hatte bekennen wollen, daß er ber gesetlichen Brarogative bes Königs widerstrebe? Die Frage mar nur, wie weit fich biefe erftrede.

Dem König selbst lag nun diese Frage vor. Sollte er den Antrag annehmen, und sich mit einem allgemeinen Borbehalte seiner Prärogative begnügen? Es ist sehr bezeichnend und einer der wichtigsten Momente seines Berhaltens, daß er für rathsam hielt, sich erst darüber zu informiren, was er in dieser Beziehung an derselben besite.

Um 26. Mai, als ber Haber eben am brennenbsten geworben, beschied er die beiden Häupter ber Justiz, Hyde und Richardson, nach Whitehall und legte ihnen die Frage vor, ob er das Recht habe seine Unterthanen verhaften zu lassen, ohne zugleich die Ursache namhaft zu machen, oder ob es ihm nicht zustehe. Hierauf wurden die Richter von ihren beiden Vorstehern versammelt, in tiefstem Geseimniß, um sich darüber auszusprechen; ihre Entscheidung ging dahin, die Regel sei allerdings, die Ursache zu bemerken: es könne aber Fälle geben, in denen das erforderliche Geheimniß für einige Zeit nothwendig mache, sie zu verschweigen. Auf eine weitere Frage erfolgte dann in demselben Sinne der Ausspruch, daß die Richter in einem solchen Falle den Gefangenen herauszugeben nicht verbunden seien, auch wenn ein Writ von Habeas Corpus eingebracht werde.

Dann schritt Carl zu ber britten Frage fort, auf welche ihm ohne Zweisel bas Meiste ankam: wenn er die Petition der Communen genehmige, ob er damit das Recht einer Gefangensehung, ohne die Ursache anzuzeigen, auf immer aufgebe. Die Richter versammelten sich aufs neue und gaben am 31. Mai nach gehaltener Berathung, mit ihrer Namensunterschrift, die Antwort: jedes Geset habe seine Auslegung, und so werde auch diese Petition eine solche haben; eskomme dann jedesmal auf den vorliegenden Fall an, über den erst alsdann entschieden werden könne; gewiß aber gebe der König durch die Bewilligung der Petition sein Recht nicht auf 1).

Ueber biese Fragen ist später, in einer andern Spoche befinitiv in einem andern Sinne entschieden worden. Die damaligen Richter beantworteten sie zu Gunsten der damaligen Gewalt. Wenn man ein Beispiel aus einem allerdings sehr verschiedenartigen Staatswesen anwenden dürfte, so würde man sagen: das Fetwa der Gesetzelehrten, der Ausspruch des Musti war für den König. Der Unterschied der occidentalischen Verfassung von der orientalischen liegt unter anderem auch darin, daß ein solcher Ausspruch im Abendlande eine Sache nicht desinitiv erledigt; aber auch hier hat er doch auch allemal ein großes Gewicht. Sarl I fühlte sich nach der bestehenden Gesetzgebung in seinem Rechte, wenn er an der bisher geübten Besugniß festhielt. Der letzte Entscheid hob ihn sogar über die Besorgniß hinweg, dieselbe zu verlieren, wenn er die ihr entgegensgesetze Beition annahm.

Dazu mochte er sich jedoch noch nicht ohne weiteres entschließen. Die Petition anzunehmen und sich dabei die von den Richtern gegebene Erklärung vorzubehalten, enthielt einen Act von Unwahr=haftigkeit, der er durch eine allgemein gehaltene Bersicherung zu entsgehen wünschte.

Am 2. Juni erschien er selbst im vollen Parlamentshaus und ließ seine Antwort verlesen. Sie lautete dahin, daß die Gesetze beobachtet, die Statuten zur Ausführung gebracht, die Unterthanen nicht unterdrückt werden sollen; für ihre wahren Rechte und Freisheiten trage er, der König, so viel Fürsorge, wie für seine Präsrogative selbst.

Aber man begreift, wenn diese Worte Niemand befriedigten. Sie erschienen ben Einen bunkel wie ein Orakelspruch, ben Andern



į

:..

The season of the bearing the season

<sup>1)</sup> Aufzeichnung von Nicolas Sybe, Chiefjustice of the kingsbench in Elis Letters II, III, 250.

unnut: benn zu allebem fei ber Rönig ichon burch feinen Krönungs: eid verpflichtet; bazu murbe es fo langer Sigungen, fo vieler Arbeit nicht bedurft haben. Nicht aber bem König, beffen Erwägungen in bas tiefste Beheimniß gehüllt blieben, ben man vielmehr für einverstanden hielt, fondern bem Gunftling, ber ein folches Einverständniß gefährlich für sich selber finde 1), schrieb man die Antwort au. Man bemerkte, bag ber König zwei Tage bor biefer Erklärung auf einem ber Landhäuser bes Herzogs gewesen war und vertraute Gespräche mit ihm gepflogen hatte. Dan hielt bafür, daß die Erklärung, welche nichts enthalte, als Worte, die leicht in einem anbern Sinne ausgelegt werben konnten, und in ber man die Petition gar nicht einmal erwähnte, bort unter bem Ginflug bes Berzogs beschloffen worden sei. Denn bessen Sinn sei nun einmal, ben König an einer wirklichen Berftandigung mit seinem Parlament, welche seinem Einfluß nachtheilig werden könnte, zu hindern 2): er sei bie Wurzel alles bisherigen Uebels, und was muffe man noch von ihm erwarten! Man traute ihm zu, er wolle die Verfassung von England verändern, einen Krieg mit Schottland hervorrufen und Irland an die Spanier verrathen. Trot alles beffen, mas ber König anfangs hatte erwarten burfen, entschloß man fich bann boch zu einem birecten Angriff auf einen solchen Minister. Populare Gindrude kennen kein Maß in Beforgniß und Hoffnung, in Zuneigung und Бав. Auch nachbenkente und ernfte Menfchen haben ber Meinung Raum gegeben, daß Englands inneres und äußeres Glud fo gut wie verloren sei: bas eine, wenn man fich mit ber gegebenen Antwort begnüge, das andere, wenn man die geforderten Bewilligungen nicht mache, oder auch felbst wenn man sie mache, aber bie Verwaltung in ben unzuberlässigen Sanden laffe, in benen fie fich befinde. Eines Tages ift es hierüber in bem Parlament zu einer Scene ohne Bleichen gefommen. Diese bartigen und gesetten Manner weinten und fluchten. Gie fürchteten für ihr Baterland und ein Jeber für

<sup>1)</sup> Retherfole schreibt ber Königin von Böhmen schon im April: the duke can neither subdue this parliament neither by seare nor favor, — is almost out of his senses to find that it gained credit with His Majesty. (St. P. O.)

<sup>2)</sup> Al. Contarini, 17. Giugno: attribuendone la cagione al duca per i suoi interessi di voler il re padrone disgionto dai popoli unito solo con lui, et per le pratiche di Spagnoli guidati in generale da cattolici et in particolare da Gesuiti che praticano quella cosa.

sich selbst, wenn sie sich des Gewalthabers nicht entledigten; was ihnen doch wieder unmöglich schien. Einige konnten vor Thränen nicht sprechen: heftige Ausrufungen gegen den Herzog hinderten die Fortsetzung der Debatte; aber nicht allein Klagen wurden gehört; auch das Wort ist verlautet: man habe doch hände und Schwerter, und könne sich des Feindes des Königs und des Reiches durch seinen Tod entledigen. Man schritt endlich zur Berathung über eine Protestation, die nach jener Rede beschlossen war, und war eben bei dem Punkte angekommen, in welchem der Herzog genannt und für einen Verräther erklärt werden sollte, als der Sprecher, der sich entsernt hatte, wieder eintrat, und zwar mit einer Botschaft des Königs, durch welche die Sitzung auf den solgenden Tag verlegt wurde.

Es schien nichts übrig zu bleiben, als baß auch bies Parlament wie die früheren sofort aufgelöft würde: — allein was ware bann aus der Geldbewilligung geworden, beren man alle Tage bringender bedurfte? Sie würde ebenfalls unverbindlich geworden sein.

Noch an bemselben Tage, 5. Juni, ward eine Sitzung im geheimen Rath gehalten, in welcher man beschloß, die Aufregung durch die Annahme der Betition of right zu beschwichtigen. Wir sinden nicht, ob dabei von den Scrupeln des Königs die Rede gewesen ist, oder nicht; aber wie schon jene Anfrage an die Richter seine Neiz gung dazu verrieth, so entschloß er sich jetzt wirklich, in den Widerspruch einzutreten, den er hatte vermeiden wollen, die Betition anzunehmen, aber dennoch das darin geleugnete Recht nach dem Ausspruch der Richter für eine künftige Ausübung sich vorzubehalten.

Am 7. Juni erschien der König aufs neue im Oberhaus, wo auch die Commons versammelt waren: die Lords waren in ihren Roben, der König saß auf seinem Thron. Die Petition of right ward verlesen: sie ist gegen einige momentane Beschwerden, gezwungene Einquartierung und Anwendung des Kriegsgesehes in Friedenszeiten, hauptsächlich aber gegen das Eintreiben gezwungener und unbewilligter Anleihen oder Steuern, und gegen die Einkerkerungen, von denen so viel die Rede gewesen, gerichtet. Der König sprach, wie man gewünscht hatte, die gewährende Formel seiner normännischen Vorsahren aus: "es geschehe Recht, wie begehrt ist!" Seine Worte wurden mit Händeklatschen und Jubel begrüßt. Der König sügte hinzu, nichts weniger habe er auch mit seiner ersten Erklärung gemeint: denn wohl wisse er, daß es nicht in dem Willen des Parlaments stehe, noch auch in der Macht desselben, seine Prärogative



ju schmälern. Diese werbe burch bie Freiheiten bes Bolfs verstärkt und bestehe barin, diese Freiheiten zu vertheibigen 1).

Die Bewegung des Hauses setzte sich in der Stadt fort, man läutete die Glocken und zündete Freudenseuer an; das Gerücht fand Glauben, der Herzog von Buckingham selbst sei gestürzt und erwarte seinen Lohn auf dem Schaffot. In welcher Täuschung war man da befangen. Der König hielt an Buckingham so sest wie je; durch seine Bewilligung der Petition meinte er nicht ein Jota von seiner gesetzlichen Prärogative aufzugeben. Wir sahen, wie er über sein Verhaftungsrecht dachte. Durch die Verzichtleistung auf undewilligte Auflagen meinte er in seinem Anspruch auf das Pfund- und Tonnengeld deh nicht beschränkt zu werden: denn ohne diese Erhebung lasse sich der Staat gar nicht verwalten: bei den letzten Streitigkeiten sei nicht die Rede davon gewesen. Einige höhere Beamten, der Recorder und der Solicitor, bestärkten den König in dieser Ansicht: manchem von den Opponenten im Parlamente wies man nach, daß sie früher dieselbe Meinung gehegt hatten.

Das Unterhaus seinerseits ließ bie Bewilligungsbill bie letten Stadien paffiren; aber burch feine Ginrebe noch Marnung mare es au bewegen gewesen, bon ber großen Remonstration, in beren Abfaffung es unterbrochen worden, abzustehen. Es brachte barin die nun auch in England emportommenden arminianischen Meinungen gur Sprache, welche ihm eine Tenbeng jum Papftthum einzuschließen ichienen; hauptfächlich aber beschwerte es fich über die Connivenz, tvelche allen Berordnungen jum Trot ben Recufanten noch immer zu Theil werde, fo daß namentlich in Irland ber Katholicismus in vollem Schwange sei. Und wie mit ber Religion, so stehe es im Staate. Die Regierung führe frembe Truppen, namentlich beutsche Reiter ein, und benke auf neue Auflagen, um sie zu besolden: mitten im Frieden habe man einen commandirenden General im Lande. Zuverläffige Manner weise man aus ihren Aemtern, mißachte bas Parlament und fein Recht; wolle man etwa bie Berfaffung bes Reiches überhaupt verändern 2)? Aber ber Ursprung aller Uebel liege in dem Bergog von Budingham; - fie bitten ben König, in Betracht ju gieben, ob es für ihn felbst und für bas Reich rathsam

<sup>1)</sup> Parliamentary history VIII, 202.

<sup>2)</sup> to change the frame both of religion and government. Parliamentary history VIII, 227.

sei, diesen Mann ferner in seinen hoben Aemtern zu lassen, in seinem vertrauten Rathe zu behalten 1).

Wie wir vernehmen, legte bas Unterhaus Werth barauf, baß es nicht eine Anklage, noch auch eigentlich Protest gegen die Fortsetzung ber Autorität Budinghams erhob, sondern eine einfache Bitte, die Lage der Dinge in Betracht zu ziehen, vortrug. Aber der König nahm auch biese fehr übel auf. Er erwiderte, wenn er schon immer geglaubt habe, bag man im Unterhause von ben Staatsangelegen: beiten nichts verstehe, so werbe er durch ben Inhalt bieser Borftellung noch mehr barin beftärkt 2). Budingham bat ben König, rucksichtslose Untersuchung ber Beschuldigungen, die man gegen ihn erhoben, zu veranlaffen; eine folche werbe feine Unschuld an den Tag bringen. Der König bot ihm feine Sand jum Ruß und gab ihm einige freundliche Worte zu vernehmen. Aber das Unterhaus war durch ben schlechten Erfolg seiner Borftellung aufs neue gereizt, und schritt zu einer ausbrudlichen Remonstration über Tonnen = und Bfundgelb. Um nicht auch biefe empfangen ju muffen, sprach ber König am 20. Juni die Prorogation des Parlaments aus.

Daß in dieser Sitzung eine eigentliche Verständigung zwischen ber Krone und dem Parlament zu Stande gekommen sei, ist, wiewohl man es gleich damals annahm, doch ein Jrrthum. Bei dem Beginne berselben wurden die bedenklichen Streitfragen absichtlich vermieden: man gewann einen Boden, auf welchem eine Vereinbarung möglich schien: die große Rechtspetition ist der Hauptsache nach mit Sinstimmung der Regierung entworfen worden. Bei der Erörterung derselben ward aber doch eine Forderung aufgestellt, welche Rechte berührte, die der König nicht fallen lassen wollte. Indem er zu dem Ertrag der ihm gemachten Bewilligungen gelangen wollte, gab er sie nach, allein nicht ohne sich sein Recht insgeheim vorzubehalten. Dann kamen doch auch andere alte Irrungen wieder in voller Stärke zum Borschein: ein offenes Mißverständniß brach aus: hastig und in gereizter Stimmung ging man auseinander.

i



<sup>1)</sup> Rugborf II, 547.

<sup>2)</sup> Al. Contarini: che sempre suppose ne havessero poca cognitione, ma che adesso credeva, che non havessero niente affatto.

#### Meuntes Capitel.

## Ermordung Budinghame. Parlamentefigung von 1629.

Schon einige Jahre früher fiel ben Fremben, die nach England kamen, nichts so sehr auf, wie der tiefe Zwiespalt zwischen der Regierung und der Nation. Auf der einen Seite sahen sie den König, den Günstling und dessen Anhänger; auf der andern alle Uebrigen. Der König hatte viel von der Gunst eingebüßt, mit der er auf den Thron gekommen war; ein wahrhafter Haß aber richtete sich gegen die einseitige Regierung des Herzogs. Zurückgebrängt, eben aus Rücksicht auf den König, war derselbe doch wieder losgebrochen; er erfüllte um so mehr alle Gemüther, da er sich unwirksam zeigte.

Mit diesem haß beladen, indem der Boden unter ihm zitterte, wälzte Budingham gleichwohl bie größten Unternehmungen in seinem Ropfe. Mit Wegwerfung wies er die Beschuldigung gurud, als stehe er mit Spanien in einem seinen protestantischen Berpflichtungen que widerlaufenden Berkehr. Er selbst, so fagte er, habe die Bundnisse Enalands mit Danemark und ben Generalstaaten geschlossen; babei wolle er auch ausharren. Dhne Zweifel waren Eröffnungen von spanischer Seite geschehen und von englischer Seite erwiedert worben; aber so verhalt es fich in ber That, daß fie ju keinem Ergebniß geführt hatten. Dagegen waren Unterhandlungen, unter Bermittelung ber an ben beiben Sofen stehenben venetianischen Gefandten, mit Frankreich angeknüpft, die allerdings einige Aussicht barboten. Die Engländer waren bereit, alle anderen Streitpunkte fallen zu lassen, wenn man fich bort zu einiger Rücksicht, namentlich zu einer erträglichen Abkunft mit Rochelle entschließe. Die beiberseitigen Streitkräfte würden bann ben Krieg gegen die spanische Monarchie und die Fortschritte bes Kaisers in Deutschland aufnehmen, die französische Armee fich gegen Italien wenden, die englische Flotte ben Danen zu Bulfe kommen: von diesen Angriffen laffe sich eine ungeheure Wirkung nach allen Seiten bin erwarten 1). Geheimen, aber boch nur icheinbaren Annäherungen jum Trot lebte und webte Budingham noch in antispanischen Entwürfen. Er meinte die spanische Monarchie in dem Fundament ihrer Größe, in Westindien, anzugreifen: ihr durch eine Combination bes continentalen Krieges bie Pfalz und damit ihre am Mittelrhein gewonnene Stellung ju entreigen. Gin feltsamer, aber ber Zeit und seinem perfonlichen Charafter entsprechender Ehrgeig scheint sich bamit verknüpft zu haben. Es ist ihm burch ben Ropf gegangen, seine Tochter mit bem Kurpringen bon ber Pfalz zu vermählen: und vielleicht, damit diese in einem höheren Rang erscheine, fich jum unabhängigen Fürften einer westindischen Eroberung - er hatte seine Absicht auf Jamaica gerichtet — erklären zu lassen 2). Denn noch vermochte er alles bei Carl I. Die Fremben find erftaunt, daß er die umfassendsten Unterhandlungen in die hand nimmt, ebe er feinem Fürsten bavon Anzeige gemacht hat. Er beate in der Weise Jacobs I die Hoffnung, daß die drohende Haltung, die er annahm, felbst ohne zu schlagen, die Frangosen zur Nachgiebigkeit stimmen, bas alte Berständniß wieder herbeiführen könne; sollte bas nicht geschehen, so war er entschlossen, ben Entsat von Rochelle mit allem Nachbruck zu unternehmen.

Der Zustand ber englischen Seemacht war bazu angethan, daß er sich wohl Erfolg versprechen durste. Man hat einen glaubwürdigen Nachweiß, nach welchem sie Buckingham um ein Drittheil höher gebracht hat, als sie selbst unter Königin Elisabeth gewesen war (von 14,000 Tonnen auf 22,000): die Werften und Magazine zu Chatam, Deptforth, Woolwich und Portsmouth hatte er in guten Stand gesetz; eine Anzahl größerer Fahrzeuge war auf seine Anordnung gebaut worden. Schon im Mai hatte ein englisches Geschwader einen Bersuch zum Entsat von Rochelle gemacht: aber die Führer hatten es dann nicht auf sich nehmen wollen, die ihnen anvertrauten Schiffe



<sup>1)</sup> Al. Contarini, 14. Aug. 1628. Carleton mi soggionse, che certamente la flotta si volgerebbe in ajuto del re di Danimarca, quando piu non fosse necessaria in Francia.

<sup>2)</sup> Die erste Anbeutung bieses Borhabens findet sich in einem anonymen Briefe an ben König, ber aus bem Jahre 1623 stammen wird: Cabala 223. Die gesandtschaftlichen Correspondenzen nehmen bie Sache als sicher an.

ben großen Gefahren, die ihnen bei dem Versuche drohten, auszussesen: sie hatten zur Berantwortung gezogen zu werden besorgt. Budingham ward durch keine Rücksicht folder Art gefesselt. Er hatte Werkstüde von ungewöhnlichen Dimensionen bauen lassen, von denen man erwartete, sie würden mit unwiderstehlicher Gewalt die Hafensumwallungen, durch welche Rochelle abgeschlossen wurde, zerreißen 1). Und wer will sagen, daß ein Erfolg unmöglich gewesen wäre?

Budingham empfand ben Sag, ben man gegen ihn hegte, aber er meinte ihn noch in Bewunderung zu verkehren. Er wollte die Rebler seiner Jugend gut machen und wie er fagte, auf ben Grund ber alten Maximen und ber alten Politik von England neue Wege einschlagen, um beffere Tage herbeizuführen 2). Er hatte fich gewiffer= maken zum Mittelpunkt ber protestantischen Interessen gemacht. Jebermann erwartete, bag er sich unverzüglich gegen Rochelle wenden werbe, wozu alles vorbereitet war; in seinen Entschlüssen schienen bie Geschicke ber Welt zu liegen. Und soeben hatte er wieder beffere Nachrichten bon bort empfangen; niemals hatte man ihn energischer, fraftiger gesehen. Auf biefer Sobe seines Lebens traf ihn bas graßliche plötliche Berberben. In seiner Behausung ju Portsmouth, indem er aus feinem Unkleidezimmer heraustrat und bie Salle burch: schritt, um sich in ben Wagen zu setzen und zu bem König zu fahren, ward er mit einem Dolchstoß ermorbet.

Der Mörber hätte leicht entfliehen können: benn das haus war voll von Menschen, auch von vielen Franzosen, auf die ber nächste Berdacht sich wandte; indem Alles nach dem Schelme schrie, der den Serzog umgebracht habe, sagte der Mörder: "nicht ein Schelm hat es gethan, sondern ein ehrlicher Mann — ich bin der Mann." Man sah einen hageren Menschen vor sich von röthlichem Haar und melanscholisch-büstern Gesichtszügen. Er nannte sich Felton, hatte bei den letten maritimen Unternehmungen gedient und war einst bei einer Bacanz übergangen worden. Er konnte nicht aushalten, daß er Leuten, die nie die Wassen getragen, blos weil sie in der Gunst des Herzogs waren, nachstehen sollte. Auf ihn machte dann die Remonsstration 3) des Parlaments, welche ähnliche Dinge rügte, aber den

and the same of

<sup>1)</sup> Rußborf: magnos apparatus instituit, quibus sperat structuram et molem rumpere.

<sup>2)</sup> Aus bem Schreiben von Dubley Biscount Dorchefter; in Bruce's Calendar.

<sup>3)</sup> The remonstrance in the last parliament and that the duke was the cause of the public grievances, it came into his mind, that it would

Herzog zugleich als ben Feind ber Religion und bes Landes barftellte, ben größten Ginbrud. Felton geborte ju ben Menschen, welche burch die Bermischung religiöser und politischer Meinungen zu allem fähig werden; man kann ihn in dieser Hinsicht mit den Mördern Wilhelms von Dranien, heinrichs III und heinrichs IV vergleichen: nur daß er auf der entgegengesetten Seite stand und bei ihm von feiner Theilnahme eines Dieners ber Religion die Rebe ift. Man fand ein Papier bei ihm, worin er ben für einen Feigen und Un= würdigen erklärt, der nicht sein Leben für die Sache Gottes, des Königs und bes Landes mage; in seiner Wohnung ein anderes, auf welchem einige Grundsätze aufgezeichnet waren, die er aus einem ober bem anbern Buche ausgezogen zu haben ichien, und bie feinen Sinn noch etwas beutlicher machen. Der Mensch, hieß es ba, habe fein Berhältniß, bas ihn mehr verpflichte, als bas zu feinem Baterlande; bas Beil bes Bolfes fei bas oberfte Gefet; alles, mas jum Beften bes Gemeinwesens diene, sei auch erlaubt; so habe Gott selbst verordnet 1). Man hat ihm geglaubt, und gewiß mit Recht, daß er feine Mitschuldigen habe; jene Burudfetung, sagte er, habe in ihm ben Gebanken erweckt, die Remonstration ihn barin bestärkt: "bei meiner Seele", wiederholte er, "nichts als die Remonstration": er meinte, ben Mann aus bem Wege raumen zu burfen, ber bie öffent= liche Wohlfahrt verhindere. Und mit einer Art von Fronie fab er auf Die, welche ihm, indem er vorübergeführt wurde, Abscheu bezeigten: "in Curem Bergen", rief er aus, "freut Ihr Cuch meiner That." Auch gab es Einige, die wirklich eine folche Gefinnung an ben Tag legten: am unverhohlenften die Schiffsmannschaften, die fich bereits einmal hatten emporen wollen: bei Bier und Taback riefen fie bem Mörber ein Lebehoch. Bon Anderen wurde am meisten beflagt, bag ein Englander eines Meuchelmorbes fähig gewesen fei. Felton felbst ift noch überzeugt worben, bag feine Grundfage falsch seien. Man sagte ihm, der Mensch habe zu Gott und zu seiner Seele eine noch nähere und tiefere Berpflichtung, als ju feinem .Lande; Niemand burfe um bes größten Gutes willen bas geringste

be a good service to God and the commonwealth to take him away. Relation of the Duke of Buckinghams death. St. P. O.

<sup>1)</sup> God himself has enacted this law, that whatsoever is for the profit or benefit of the commonwealth should be accounted to be lawfull. Aus dem Report von Duppa (St. P. O.), der vortrefstich zur Ergänzung bessen. dient, was in den Statetrials III, 370 verkommt.

Böse begehen 1), geschweige benn eine abscheuliche Missethat, wie die seine sei, für eine Sache, die in seinen verdlendeten Augen gut erscheine. Er hat zuletzt für die Belehrung gedankt und nur um die Gnade gebeten: vor seiner Hinrichtung Buße thun zu dürsen, in Sack gekleidet, Asche auf seinem Kopf und einen Strick um den Hals, vor aller Welt.

König Carl verlor öffentlich keinen Augenblick seine ruhige Saltung; er schien bas Ereigniß wie eine Schickung bes himmels aufzunehmen; dann aber schloß er sich zwei Tage lang ein und überließ fich seinem Schmerz.

Die Expedition gegen Rochelle ging nun unter dem Sarl von Lindsah in See. Aber die Capitäne waren dem General nicht recht gehorsam; Anordnungen, welche berathen und beschlossen worden, blieden unausgeführt; die Feuerschiffe, welche die seindlichen Borzichtungen durchbrechen sollten, wurden mangelhaft geleitet. Man hatte die Absicht, eine stärkere Fluth zu erwarten, um einen neuen Anfall zu versuchen: aber indeß waren auch die letzten Hülfsquellen der Stadt erschöpft, sie sah sich zur Capitulation gezwungen. Es war ein unermeßlicher Berlust für die Weltstellung von England, daß Rochelle von Richelieu erobert wurde. Welche Pläne maritimer Uebermacht hatte noch Buckingham zuletzt an die Behauptung dieser Stadt geknüpft! Die Gedanken Buckinghams verstoben, als seien sie nicht gewesen: die Gedanken Richelieu's wurden die Grundlage einer neuen Weltordnung.

So fiel auch das für unüberwindlich geachtete Krempe, auf das sich die dänische Selbständigkeit neben Glücktadt noch hauptsächlich gründete, und wohin die Blicke Buckinghams immer gerichtet waren; man meint, etwa achttausend Mann hätten hingereicht, es zu entsetzen: aber weil man diese nicht anwandte, so siel die Feste im November 1628 in die Hand des Feindes.

Und statt in den Stand gesetzt zu werden, diesen Berluften seiner Berbündeten beizukommen, gerieth Carl I in neuen inneren Hader mit dem Barlament.

Weil die Zollrolle nicht mit dem Rathe des Parlaments festgesetzt, Pfund- und Tonnengeld überhaupt nicht regelmäßig bewilligt war, hatten einige Londoner Kaufleute sich geweigert, dem Zollhaus genugzuthun. Die Lords der Schatkammer belegten dafür ihre Güter

<sup>1)</sup> that the common good could no way be a pretense to a particular mischief.

p. Rante's Berte XV.

mit Beschlag. Es versteht sich, daß die Betroffenen auch dies für unrechtmäßig erklärten und das Land mit ihren Beschwerben erfüllten. Diesmal war es nicht, wie bisher fast immer, das Bedürfniß einer unmittelbaren Geldbeihülfe, sondern die Nothwendigkeit, diese constitutionelle Schwierigkeit zu heben, was die Berufung des Parlaments im Januar 1629 veranlaßte. Man mochte sich schwiecheln, daß nach bem Tode Buckinghams, dem die vornehmsten Feindseligkeiten desselben gegolten hatten, eine Berständigung leichter zu erzielen sei.

Der Plan, ben ber geheime Rath entworfen, war zunächst conciliatorischer Natur. Das Recht ber Bewilligung sollte im Allgemeinen auch für Tonnen: und Pfundgeld anerkannt, die bisherige Erhebung besselben aber damit gerechtfertigt werden, daß auch andere Könige es in Besitz genommen, ehe es bewilligt war. Bürde nach dieser allgemeinen Anerkennung seines Rechts das Parlament doch dabei verharren, die Bewilligung, die den früheren Königen geschehen, dem jetzigen zu verweigern, so sei derselbe entschuldigt; der Bruch, der dadurch entstehe, falle dann nicht der Regierung, sondern dem Parlament zur Last. 1).

In diesem Sinne sprach sich ber König bei ber Eröffnung ber Berhanblungen aus (23. Januar 1628/29); er forberte Pfund- und Tonnengeld weniger fraft seines Erbrechts, als in Folge bes Berkommens und der Nothwendigkeit: er werde es immer als eine Gabe seines Volkes betrachten: aber nachdem dieser Scrupel gehoben sei. so rechne er darauf, daß durch eine Bewilligung, wie sie seinen Vorfahren zu Theil geworden, allen Schwierigkeiten ein Ende gemacht werde. Daß seine Berechtigung zu einer Auflage, ohne die boch sein Staat nicht bestehen konnte, bestritten wurde, war ihm widerwärtig. Im versammelten geheimen Rath erklärte er, eine Bewilligung auf furze Zeit laufe wider seine Ehre: er wolle nicht mehr von der Sand in den Mund leben; so wenig er die Freiheiten seines Bolkes ju verleten benke, so wolle er doch auch selbst nicht Mangel leiden, noch fich die Borrechte seiner Krone entwinden laffen 2). Secretar Cofe. Mitglied bes Hauses, brachte die erforderliche Bill unverzüglich ein und trug auf ihre erfte Lefung an.



<sup>1)</sup> Rushworth I, 654: to avow a breach upon just cause given, not sought by the king.

<sup>2)</sup> Fragmentarische Aufzeichnung über eine Sitzung bes geheimen Raths, Anfang Februar 1628/9. (St. P. O.)

Die Versammlung bestand aber eben aus Denen, die durch ihre lette Petition ein Grundgesetz auf immer errichtet zu haben meinten, aber seitdem inne geworden waren, wie wenig sie damit erreicht hatten.

Einen unangenehmen Eindruck machte es schon, bag bie Betition of right nicht mit ben Worten ber einfachen Annahme, sonbern mit ben limitirenden Erklärungen, die der König anfangs gegeben hatte, gebruckt worden war 1). Aber überdies zeigte fich, wie wenig ber König an ihren Wortlaut gebunden zu sein meinte; es waren boch wieder Berhaftungen ohne bestimmte Angabe ber Urfache vorgekommen. Die Sternkammer, welche bereits als ein Gerichtshof von zweifelhafter Legalität angesehen wurde, hatte willfürliche und harte Strafen verbängt, welche lautes Murren veranlaßten. Eine allgemeine Aufregung verursachten die politischen Meinungen bes einen und bes anderen Geiftlichen. Der Prediger Roger Manwearing ließ fich in böchst rohalistischem Sinne vernehmen: er vertheidigte die gezwungenen Unleihen, bestritt bem Parlament bas unbedingte Recht ber Steuerbewilligung; aus einigen Stellen ber Schrift leitete er bie Allgewalt Des Königthums ab, so baß zwischen Fürst und Bolf ein Bertrag eigentlich gar nicht stattfinden könne 2). Das Parlament hatte ihn bafür zur Berantwortung gezogen, mit Gelbbuge und Suspenfion bestraft: der Könia disbensirte ihn davon. Einen anderen Geistlichen verwandter Gefinnung, beffen wir ichon gedachten, Montague, hatte ber König zu einem Bisthum — Chichefter — befördert: merkwürdiger Beise nicht ohne Widerspruch zu finden. Denn noch wurden bei ben Bahlen die alten Formen beobachtet: ehe der Commissar des Erzbischofs ben auf bas Wort bes Königs Gewählten bestätigte, forberte er die Anwesenden auf, wenn ihnen von dem Leben und Verhalten beffelben etwas bekannt fei, was diefe Bestätigung hindern könne, bies zu fagen. Was fonft niemals vorkam, mar bamals geschehen. Eine schriftliche Einwendung war gegen. Montague präsentirt worden, auf ben Grund, daß in feinen Buchern Lehren vorfamen, die mit ben in England bestehenden Einrichtungen nicht zu vereinbaren seien. Die Sache ward vor einen Gerichtshof gebracht, ber jedoch bie Einwendung verwarf, weil sie von einem Manne herrühre, der nicht zur Diöcese von Chichester gehöre: die königliche Bestätigung war hierauf

<sup>1)</sup> Erflärung bes Druders. Parliam. Hist. VIII, 247.

<sup>2)</sup> Seine Erffarung vor ben Lorbs. Parliam. Hist. VIII, 208.

erfolgt 1). — Aber mußte es dem Parlament nicht empfindlich sein, daß eben solche Männer befördert wurden, über welche es geklagt hatte? Seine Beschwerben schienen eher zur Empfehlung zu bienen.

Es kam hinzu, daß ein jesuitsches Institut unmittelbar bei London entdeckt, und dann nicht mit der ganzen Strenge, die dem Parlament erforderlich schien, verfolgt worden war; man klagte, täglich wachse die Anzahl der Papisten: in den Grafschaften, wo es früher keine gegeben, zähle man sie jetzt zu Tausenden. Bornehmlich auf den Antried von John Eliot erließ das Unterhaus die Erklärung, daß es die Artikel der englischen Kirche in dem Sinne sessthalten wolle, in welchem sie von den in derselben anerkannten Schriftstellern verstanden seien; nicht in dem Sinne der Arminianer und Jesuiten, den es verwerfe.

In die gereizte Stimmung, welche durch diese Discussion erweckt wurde, traf nun die Frage über Tonnen- und Pfundgeld. Bas die Regierung begehrte, die Herstellung eines gesetlichen Zuftandes, ward auch vom Parlament gewünscht; aber in einem andern Sinne follte es geschehen, als in bem ber Regierung. Das Parlament wollte bie Steuerbewilligung ju einer vollen Wahrheit machen und bie Bollfate fortan im Einzelnen firiren. Die erste Lesung ber von ber Regie= rung vorgelegten Bill ward aus dem formellen Grunde abgelehnt, weil Tonnen: und Pfundgeld Subsidien seien, über beren Leiftung erft Beschluß gefaßt sein muffe, ebe eine Bill barüber eingebracht werden könne 2). Das Parlament nahm fich ber Londoner Raufleute an, die allerdings für seinen eigenen Anspruch litten: es forberte eine Bernichtung bes Berfahrens ber Schatkammer. Denn bie Gin= ziehung bes Tonnen- und Pfundgelbes sei fo gut ein Bruch ber Grundrechte bes Königreichs, wie es die Erhebung anderer unbewilligter Auflagen sein wurde. Ober solle man etwas bewilligen, was man nicht besitze? Wenn bem König Tonnen- und Pfundgeld bereits gehöre, so brauche es ihm nicht erst bewilligt zu werden. Die Ausfunft, welche von der Regierung vorgeschlagen war, ward voll: tommen von der Hand gewiesen. Auch sonst war alles, was dem Wortlaut der Betition widerstrebte, für ungesetlich erflärt.



<sup>1)</sup> Wir entnehmen bas einem Schreiben Nethersole's an bie Königin von Böhmen, 28. Jan. (St. P. O.)

<sup>2)</sup> Netherfole an bie Königin von Böhmen: That, what at the first propounding seemed a very reasonable motion, — was at last upon this reason that the bill is in truth and is intituled a bill of subsidy.

Der König war über die politische, so wie über die religiöse Haltung des Unterhauses entrüstet. Ein eigenhändiger Aufsat von ihm ist vorhanden, worin er sich über die letzte ausspricht. "Ihr habt Euch herausgenommen", so sagt er, "über Religions-Artikel eine Erklärung zu geben, was doch nur dem Klerus und der Convocation zusteht 1). Seine Majestät," — denn er liebte es in der dritten Person von sich zu reden, — "hat vor Kurzem den Entschluß kund gethan, die Unversehrtheit der Religion der englischen Kirche und deren Sinheit zu erhalten: und zwar nach vielem Bedacht, in Uebereinstimmung mit dem geheimen Rath und den Bischösen: da Ihr benselben Zweck habt, so erregt es Verwunderung, daß Ihr damit nicht zufrieden seid, ohne doch anzugeben, worin die Ertlärung Such nicht genügt. Denn der König ist der oberste Regent der englischen Kirche unter Gott."

In benselben Tagen erging der Befehl an die Schatzkammer und die Zolleinnehmer in den Häfen, daß Tonnen- und Pfundgeld auch fortan ebenso wie in Jacobs I letzten Jahren erhoben und Jeder, der die Zahlung verweigere, bestraft werden solle.

Dergeftalt trat ber König aufs neue in ben schroffsten Wiber: ftreit mit seinem Parlament. Dies war nicht gemeint nachzugeben. Es liek fich nicht abhalten, abermals eine Remonstration zu entwerfen. in ber es fich ber ftartsten Ausbrude jur Ginfcharfung feiner Anfpruche bebiente. Darin heißt es: wer bas Papftthum und ben Arminianismus befördere, wer Pfund- und Tonnengeld, ebe es bewilligt fei, eintreibe ober eintreiben helfe, ja auch nur gable, ber fei ein Feind bes englischen Reiches und ber englischen Freiheit. Seltsame Berbinbung geistlicher und finanzieller Beschwerden und Ansprüche. Aber ber Sang ber Berhandlungen hatte bewirkt, daß fie einander auf bas lebendigfte berührten. In beiberlei hinficht nahmen bie Commons ben bamaligen Ministern gegenüber wieder eine gleich feind: felige Haltung an, wie gegen ben Herzog von Budingham. Bornehmlich ward ber Schatmeister Beston von ihrem zwiefachen Sag betroffen. Denn er fei ein rebellischer Papift, ja ein Jesuit, wie er benn seine nächsten Verwandten in diesem Orden habe; er gebe jett bem König verberbliche, ben Rechten bes Landes und ber Würde bes Barlaments entgegenlaufende Rathichlage. Bon bem Grundfat aus-

<sup>1)</sup> Holograph declaration of Charles I. You take to yourselfs the interpretation of articles of religion, the deciding of which in doctrinal points only appartaines to the clergy and convocation. (St. P. O.)

gebend, daß die Einziehung des Pfund: und Tonnengeldes ein Bruch ber Berfassung sei, traf man Anstalt, die Bollbeamten, welche dabei thätig gewesen, zur Rechenschaft zu ziehen: man würde nicht bei den untersten stehen geblieben sein, sondern die obersten erreicht haben.

In dieser Sitzung war von der Mäßigung, welche die vorige eine lange Zeit bewiesen, nicht mehr die Rede; die Mißachtung der Petition of right hatte eine bittere, heftige und schrankenlose Opposition hervorgerusen. Als der König um die förmliche Annahme der entworsenen Remonstration zu verhindern, dazu schritt, die Sitzung zunächst adjourniren zu lassen, kam es zu einer Scene von Tumult und Gewaltsamkeit, die in den Annalen des Parlaments noch unserhört war.

Der Sprecher bes hauses, John Finch, einer von Denen, die von der popularen Partei auf die königliche übertraten, zeigte nach Eröffnung der Sitzung am 2. März ber Versammlung an, daß ber König sie bis auf den 10. März abjournire. Eben dies aber war die Stunde, in welcher John Eliot, ber die neue Protestation verfaßt hatte, und seine Freunde sie in dem Barlament durchzuführen gebachten: fie erklärten es für ungesetlich, bag ber Sprecher fich jum Ausdruck bes königlichen Willens mache: als er fich entfernen wollte, ward er durch ein paar entschlossene und handfeste Mitglieder auf seinem Stuhle festgehalten. Schon war der Beamte, der die Trennung ber Mitglieder aussprechen sollte, mit seinem schwarzen Stabe in der Borhalle erschienen: aber man schloß die Thuren bes Saales. In diesem tumultuarischen Zustand sollte nun die Protestation gelesen und barüber abgestimmt werden. Der Sprecher weigerte fich, bie Sand bazu zu bieten: obgleich man es für seine Pflicht erklärte. John Eliot und Denzil Holles trugen mundlich mehr ben Sinn berselben vor, als daß sie die Worte eigentlich verlesen hatten: aber auch so gab ihnen die Mehrheit bes Hauses ihre Beiftimmung ju erkennen: und damit war ber nächste Zweck so gut als möglich erreicht. Auf die Drohung, daß die Thuren erbrochen werden sollten, wurden fie nunmehr geöffnet, und die Mitglieder verließen den Saal 1).

Eine sonderbare Handlung von Ungehorsam, die dazu dienen sollte, die gesetzlichen Formen des Parlaments zu wahren: die letzte in diesem Stadium der Begebenheit. Sie enthielt den offenbaren Bruch zwischen beiden Autoritäten.

Spätere haben die Schuld beffelben bem König jugeschrieben.

1) Information in Starchamber bei Rushworth I, 675.



Parlamentarisch gesinnte und gemäßigte Zeitgenossen meinten boch, die Ursache liege noch mehr in den feurigen und verschlagenen Männern, die sich der Führung des Parlaments bemächtigt hatten. Denn der König habe alles Ernstes den Haber beizulegen gesucht: man hätte seine erste Declaration wohl annehmen können und der größere Theil der Mitglieder sei dazu geneigt gewesen: der scheindare Eiser einiger Wenigen für die Freiheiten des Landes habe sie zu dessen Unglück daran gehindert. ). — Es ist schwer anzunehmen, daß die Macht und Tiese der Gegensätze überhaupt noch eine Verständigung zugelassen hätten. Zetzt aber leuchtete nun vollends ein, daß König und Unterhaus nicht mehr mit einander gehen konnten.

Im geheimen Rathe ist noch einmal die Meinung geäußert worben, daß man das Parlament mit Schonung behandeln folle; das war ber Sinn bes Siegelbewahrers Coventry; aber ber Schapmeifter empfahl die ftrenge Sandhabung der Brarogative; und diefer Un= ficht trat ber König bei. Nicht allein die Auflösung bes Parlaments ward ausgesprochen: fo gut wie Beinrich VIII und Elisabeth schritt Carl I bazu, die Parlamentsmitglieder zu ftrafen, die sich in ihren Reben gegen seine Würde vergangen hatten. Zunächst war er entichloffen, bas Barlament nicht wieder zu berufen. Er erklärte, er habe nun fattsam bewiesen, daß er es liebe mit bem Barlament gu regieren; wider seinen Willen sei er burch die letten Borgange genöthigt, davon abzustehen; er werbe erst barauf zurückfommen, wenn sein Bolt ihn beffer tennen gelernt habe. Er fagte: er wurde es für eine Unmagung halten, wenn ihm Jemand eine Beit bagu borschreiben wollte; Berufen, Salten, Auflösen bes Parlaments ftebe ausschlieglich im Belieben bes Rönigs.

Der große Vortheil bes Parlaments bei biesem Streite lag barin, daß es sich auf die legalen Präcedentien der früheren Jahrhunderte stüßen konnte. Was einst die Fortsetzung des parlamentarischen Uebergewichts unmöglich gemacht, die Gefahr, in die es die Gesammtheit des Reiches versetzt hatte, war vergessen. Die Gesetz jener Zeiten waren nicht aufgehoben, sondern nur durch die seitdem emporgekommene höchste Gewalt einseitig modiscirt und zurückgedrängt worden. Alles in dem Augenblick Reue, Ungewohnte, was das Parlament vornahm, ward, wenn es auch in den alten Sahungen nicht

<sup>1)</sup> Autobiography of Sir Symond d'Ewes I, 405: being only misled by some machiavellian politics who seemed zealous for the liberty of the common wealth.

enthalten war, boch mit so viel Folgerichtigkeit aus benselben entwicklt, daß es als das Herkömmliche, Uraltgesetzliche erschien. Wenn dagegen Carl I die Prärogative festhielt, die sein Bater ausgeübt, Königin Elisabeth, das Haus Tubor überhaupt besessen hatte, gerieth er in die unangenehme Stellung, daß sein Berfahren als in den Gesetzen nicht begründet erschien. Er entschloß sich jetzt, wenigstens eine Zeit lang, ohne Parlament zu regieren. Biele seiner Vorfahren hatten das ebenfalls gethan: aber seitdem war das parlamentarische Regiment zu einem Bestandtheil des nationalen Bewußtseins geworden; jetzt erschien es vollends als der Träger nicht allein der Freiheiten, sondern besonders der popularsten religiösen Tendenzen im Lande.

Ob es auch unter biesen Umständen dem König gelingen werbe, seinem Begriffe Raum zu verschaffen, selbst wenn friedlichere Zeiten eintraten, war von Anfang an sehr zweifelhaft 1).

<sup>1)</sup> Bemertung Contarini's, 16. Mär; 1629. Quello che importa è il parlamento si è conservato nell intero possesso dei suoi privilegi, senza cader un tantino: il re per queste due volte ha ceduto sempre qualche cosa.

# Sechstes Buch.

Unparlamentarische Regierung in England. Unruhen in Schottland.

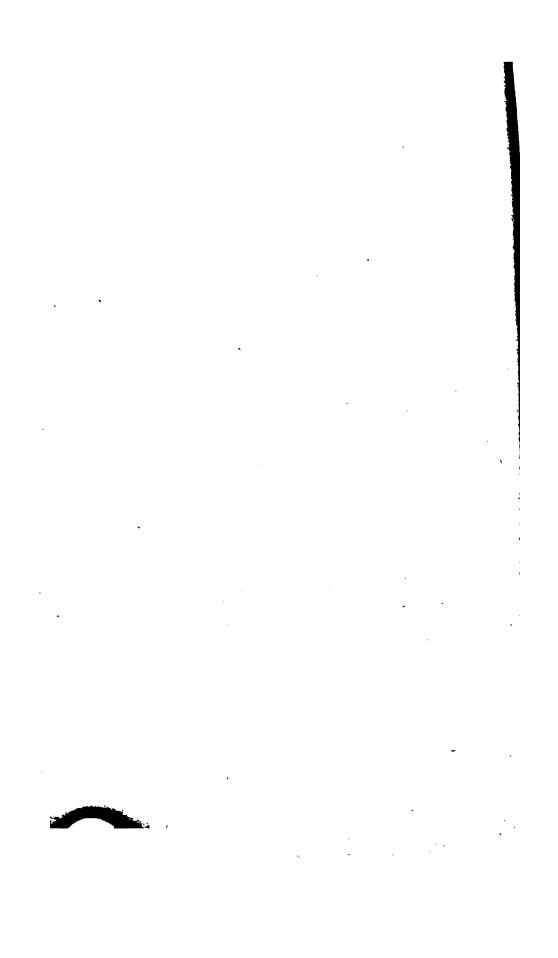

#### Erftes Capitel.

### Friede mit Frankreich und mit Spanien.

Wenn man die Verlegenheit erwägt, in welche Carl I durch seine Kriegführung verwickelt worden war: so ist man zu der Ansnahme versucht, er habe, um aus derselben herauszukommen, mit den beiden großen Mächten, mit denen er im Kriege war, indem sie noch selbst unter einander haderten, Friedensunterhandlungen ansgeknüpft. So verhält es sich jedoch nicht.

Die Unterhandlungen mit Frankreich begannen auf Antrieb ber zum Biderstand gegen Spanien verbündeten Mächte, deren Berständniß einst von Jacob I gestiftet, von Buckingham erneuert worden war. Sie sahen in dem Bruche zwischen England und Frankreich einen widerwärtigen Zwischenfall, den man zu beseitigen suchen müssen mitge, um den großen Krieg gegen die spanisch-österreichische Uebermacht mit vollem Nachdruck führen zu können. Die Republik Benedig, die sich von derselben am meisten bedroht fühlte, ließ es sich besonders ans gelegen sein, durch ihre Gesandten auf eine Bersöhnung zwischen Frankreich und England zu wirken.

Es war wenige Tage vor seinem unseligen Ende, daß Budingham mit dem venetianischen Botschafter, Aluise Contarini, den er dazu auf einem seiner Landhäuser in ein entlegenes Gemach führte, ein Schreiben friedlichen Inhalts verabredete 1), das dieser an seinen Amtsgenossen in Frankreich richtete, um es am französischen Hofe mitzutheilen. Indem Budingham zu schlagen sich anschiedte, hoffte

<sup>1)</sup> Aluise Contarini, 20. Agosto 1628. Essendo trattenuto ben quatro hore a disputar, risolver et adomesticar il negotio: sempre coll' assistenza di Carleton che in questo fatto si è portato egregiamente.

er noch für bas umlagerte Rochelle erträgliche Bedingungen auszuwirken: alle übrigen Differenzen, so meinte er, wurden sich bann in ein paar Stunden abmachen lassen.

Aber Buckingham warb ermorbet. Als sich hierauf die Benetianer mit ihrer Unterhandlung an den König selbst wandten, der bavon noch nichts wußte, wies dieser dieselbe sogar von sich. Er erkannte die Nothwendigkeit, eine Abkunft zu finden, vollkommen: ich sehe das alles ein, sagte er eines Tages dem Gesandten; aber, fügte er hinzu, ich halte die Wassen in der Hand, nicht um zu unterhandeln, sondern um die Stadt zu retten. Meine Ehre steht dabei auf dem Spiel 1).

Nicht bem König Carl kann es zugeschrieben werben, wenn Rochelle, wie wir sahen, sich nicht behauptete. Nachdem jener Versuch Lindsah's, die Hafenumwallungen zu durchbrechen, — man sieht nicht recht, ob mehr durch die Ueberlegenheit der Franzosen, oder mehr durch die berührten Mängel bei den Engländern, — mißlungen war, hat Carl I den Befehl gegeben, das Unternehmen ohne alle Rücksicht auf die Gefährdung seiner Schiffe nochmals zu erneuern, von der Stadt nicht zurückzuweichen, was es ihm auch kosten möge <sup>2</sup>). Der Kriegsrath beschloß hierauf in der That, die Schiffe auf einem bisher noch nicht versuchten Wege gegen die Pallisaden heranzussühren: als die Stadt, an der Hülfe verzweiselnd und durch unerträglichen Mangel gezwungen, sich überlieferte.

Nach dem Falle von Rochelle nahmen die Benetianer ihre vermittelnden Unterhandlungen mit doppeltem Eifer wieder auf. Die in Bezug auf das Bekenntniß erträglichen Bedingungen, welche der Stadt bewilligt wurden, und die vor Augen liegende Unmöglichkeit, etwas Durchgreifendes in Frankreich auszurichten, stimmten den König Carl günstiger: Contarini fand jest geneigtes Gehör bei ihm. Doch war dieser rücksichtsvoll genug, in den König nicht zu dringen, nachtem er den Streit verloren hatte, nun auch Eröffnungen zu bessen Beilegung zu machen 3): die Unterhandlung wurde noch mehr in die Hände des Gesandten in Frankreich, Zorzo Zorzi, gelegt.

Samer are Schaueren in Dennitring, Porto Porti, derede

<sup>1)</sup> Tutto è vero, ma il mio honor importa piu.

<sup>2)</sup> That they should hazard for the relief of the town all his ships, that he purposed not to have it left re infecta, whatsoever it cost him. Diead an Stuteville bei Elis III, 269.

<sup>3)</sup> Contarini, 18. Nov. Non può con doppio dishonore et parlare et perdere.

Dabei kam es hauptsächlich auf zwei Bunkte an. Die Franzosen forberten vor allem die Ausführung ber bei bem Heirathsvertrage für ben Saushalt ber Königin getroffenen Bestimmungen. Carl I weigerte sich nicht allein, barauf zurückzukommen: er verwarf felbst die Bedingungen, die er sich bei der Anwesenheit Bassompierre's hatte gefallen laffen, und welche die Franzosen damals nicht annahmen. Er bestand barauf, daß ber Zustand bes Hofes so bleiben follte, wie er nun einmal war. Denn über die Stellen in bemfelben habe er anderweit verfügt: wie konne er fie ben englischen Berren und Damen, die im Besit seien, wieder nehmen? Er wolle keine Migberständniffe an feinem Hofe, in seinem Sause und, wie er geradezu fagte, in seinem Chebette. Der venetianische Gefandte in England bemerkt, es wurde ber Königin nachtheilig werden, wenn man auf dieser Forderung beharre. Und schon bat diese auch felbst, bavon abzusehen, benn sie sei mit ihrem gegenwärtigen Hofhalt zu= frieben; fie hielt nicht einmal für gut, barüber an ihre Mutter ju schreiben 1). Wie unangenehm es nun auch biefer selbst und ihrer eifrig firchlichen Umgebung sein mochte: ihrem Sohn und bem Carbinal Richelieu leuchteten die Gesichtspunkte Carls I ein, ober sie sahen, daß er von denselben nicht abgehen werde; sie begnügten sich mit der Bestimmung, wenn eine Beränderung im Hofhalt nöthig ware, wolle man sich gutlich barüber verftandigen, wie es ber Dienst ber Königin erforbere 2). Die Engländer nahmen auch diese Worte nur an, indem fie die Erwartung aussprachen, daß fie nie bazu gebraucht werden würden, um die Ruhe des Reiches oder die Lebensweise bes Rönigs zu ftoren 3). Die Summe ift, bag bie Ausführung ber früheren Stipulationen von den Frangofen aufgegeben murbe. In dieser Sache, die den König Carl am nächsten anging, behielt er ben Plat.

Der zweite Punkt betraf die alte Verbindung der Engländer mit den Hugenotten. Sie hatten bisher den Anspruch gemacht, das

<sup>1)</sup> Contarini an Borgi: mi manda a dire in molta confidenza. che non vorrebbe disgustar il re interessandosi troppo in questo affare.

<sup>2)</sup> S'il y a quelque chose à ajouter ou à diminuer, se fera de part et d'autre de gré à gré. Traité de paix fait à Suze, 24. Avril 1629. Art. IV, Dumont V, II, 580.

<sup>3)</sup> Borşi an Contarini, 20. Genn. 1629: che la Francia non vorrebbe servirsene, che da sola apparenza senza sturbar il riposo del re et il gusto degli Inglesi.

Berhältniß der französischen Regierung zu den reformirten Kirchen in Frankreich burch ihre Dazwischenkunft zu regeln und vertragsmäßig ju befestigen. Schon Budingham mar geneigt gewesen, biefen Unfpruch fallen ju laffen; nach ber julett eingetretenen Benbung ber Dinge konnte bavon nicht mehr bie Rebe sein. Die englischen Bevollmächtigten begnügten sich damit, daß der König von Frankreich ben Sugenotten, unter Borbehalt bes protestantischen Gottesbienftes, eine allgemeine Berzeihung angebeihen ließ. Aber fie hatten gewünscht, daß dieses Zugeständniß, wenn auch in ben leichtesten Ausbruden, als eine Wirfung des Friedensschluffes bezeichnet worden ware 1). Nicht als solle es eine Bebingung bes Vertrags bilben, nicht einmal von einer Theilnahme Englands sollte die Rede fein, nur von der Rudficht auf den Frieden, als das vornehmfte öffent: liche Gut, und auf bas bevorstehende Zusammenwirken beiber Nationen: so meinten sie, fordere ihre Ehre, sie wollten nicht auf ein= mal allem calvinistischen Gemeingefühl entsagen. Aber die Franzosen wiesen bas mit aller Entschiedenheit jurud. Go mahr es ift, bag bie Zugeständnisse, welche ben Sugenotten gewährt wurden, auf ber Nothwendigkeit einer engeren Berbindung mit England und Holland beruhten, die ohne dieselben nicht hätte geschlossen werden können, fo wollten boch die Frangosen keine Andeutung hiervon gestatten. Sie hatten gefürchtet, daß bas boch einmal Anlag zu Ginmischungen geben fonne; auf jeden Fall wurde es ber Autorität der Regierung geschabet haben. Der venetianische Gesandte in London rechnet es fich zum Berdienst an, daß Carl I endlich hiervon abzustehen bewogen wurde. Der vornehmste Grund, den er dafür geltend machte. war, daß hier nicht allein eine Religionssache vorliege, sondern eine wirkliche Rebellion, infofern die Sugenotten mit den Spaniern in Berbindung getreten seien 2).

So ward dieser Friede (zu Susa, 1. April 1629) geschlossen; er ist für die historischen Berhältnisse der beiden Reiche überhaupt von Wichtigkeit. Was in normannisch-plantagenetischen Zeiten, und noch einmal während der großen Kriege des vierzehnten und bes

<sup>1)</sup> Contarini an Borzi, 21. Nov.: Questa parte (l'Inglese) piu non insiste d'esserne direttrice — punto grande guadagnatosi — ma vederebbe volentieri che Ugonotti non si dolessero da lei che li havesse abandonati et il re vi fa riflesso.

<sup>2)</sup> A. Contarini bezeichnet biese Ansicht als la massima con la quale credo d'haver portato questo negocio (8. Giugno 1629).

funfzehnten Jahrhunderte ftattgefunden, die engste Berflechtung französischer und englischer Interessen, bas hatte sich, wenngleich in weit geringerem Mage, mabrend ber Religionsfriege gleichsam noch einmal wieberholt. Die frangösischen Reformirten ftanben in ben Zeiten ber Rönigin Elisabeth und Jacobs I unter bem beherrschenden Ginflug Englands; auch unter Carl I bauerte berfelbe fort. Dagegen hatte man auch von frangösischer Seite, namentlich burch ben letten Beis rathebertrag, einen entgegengesetten Ginfluß zu begrunden versucht. Weder die eine noch die andere Regierung befand sich wohl dabei. In dem Frieden von Susa kamen sie überein, diese gegenseitigen Einwirkungen fallen zu laffen. Die Frangofen leisteten Bergicht auf bie wörtliche Ausführung ber Beftimmungen bes Beirathsvertrages: bie Engländer auf ben bisher anerkannten Busammenhang mit ben Sugenotten. Man fonnte die religiöfen Beziehungen nicht aufheben, aber man nahm ihnen fo zu fagen ben politischen Stachel. In Frankreich konnte fich feitbem bie Berrichaft bes Katholicismus noch mehr jum Princip bes Staates erheben, in England behauptete ber Hof noch einmal seinen protestantischen Charakter.

Für den Augenblick war der Erfolg des Friedens, daß Frankreich zum Kampf gegen Spanien freie Hand bekam. Jedermann weiß, wie großartig sich derselbe entwickelte; er zersetzte die damalige Welt in neue Feindseligkeiten und begründete die Zustände der folgenden Zeit.

Indem aber Frankreich seine Waffen nach Italien trug, um hier den spanischen Sinfluß zurückzudrängen, sollte der König von England die seinen nach dem deutschen Rorden wenden, um dem Umsichgreisen der kaiserlich-ligistischen Macht entgegenzutreten. Bornehmlich waren es damals die maritimen Angelegenheiten, welche die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich zogen. Wallenstein trat mit dem Anspruch der Herrschaft über die Oftsee auf; aber zugleich sollte er auch die Häfen der Nordsee, den Aussluß der Elbe im kaiser-lichen Interesse behaupten; man dachte an eine Combination der hansischen Schisschaft mit der spanischen Seemacht. Durch diese unserwartete Gefahr aufgeregt, hielten die Könige von Schweben und Dänemark im Februar 1629 eine Zusammenkunft auf den hallandischen Reichsmarken und vereinigten sich, "die Regalien der septentrionalischen Kronen im baltischen Weere" zu behaupten 1). Der

<sup>1)</sup> Bgl. Slange II, 1, 378. Die Zweifel Schlegels beben fich burch bie Radricht, welche Armftruther nach England gab, über bas aboccamento

banische Gesandte bemühte fich auf bas eifrigfte, auch bie Sympathien der Holländer und der Engländer zu erwecken: und in der That ließ ber König von England bei ber amtlichen Notification bes frangöfischen Friedens ben Generalstaaten anzeigen, bag er ein Geschwader unter Bennington und bem Colonel Macap nach ber Elbe geschickt habe, um den König von Dänemark zu ermuthigen 1): er forberte die Hollander auf, demselben ebenfalls beizustehen. Vor Rurzem hatte noch Colonel Morgan mit einer ansehnlichen Truppenmacht, bei ber neugeworbene Franzosen und Schotten eintrafen, von Splt und Föhr ber die kaiserlichen und gottorpischen Truppen auf Nordstrand angegriffen. Aber in diesem Augenblick, da noch einmal eine ben Süben, den Westen und den Norden von Europa umfassende Coalition gegen die Fortschritte des Hauses Desterreich sich zu bilben im Begriff war, verständigte sich Dänemark, das zunächst unterstützt werden follte, mit bemfelben. König Chriftian IV verzichtete Anfang Juni zu Lübeck auf seine Einwirkungen auf das deutsche Reich, aber er erhielt bafür feine holfteinisch jütlandischen Besitzungen, die größtentheils in feindlichen handen waren, ohne einen Jug breit Landes zu verlieren, zurück. Fragt man, was die Kaiserlichen zu einer so umfaffenden Concession vermochte, so war es eben die Beforgniß vor jener maritimen Vereinigung, an ber man in Kopenhagen fehr thatig arbeitete. Schon ohnedies wehrte fich die danische Seemacht mit gang anderem Nachbruck als die Landmacht; noch war ihr die kaiserliche und deutsche Marine, so weit sie sich vereinigte, bei weitem nicht gewachsen. Die Generale fürchteten Unfälle und eine widerwärtige Rückwirkung auf die in Besitz genommenen Küstenplätze auf das beutsche Reich überhaupt 2). Soeben sandte Carl I einen seiner geschicktesten und eifrigsten Diplomaten, Thomas Roe, befonderen Freund seiner Schwester von der Pfalz, nach hamburg, um eine nordische Allianz mit den beiden Königen, der Republik, und den

seguito tra il re di Danimarca e Suecia, et i buoni concerti stabiliti tra loro per difesa del mar baltico. Dispaccio Veneto, 1. Mayo 1629.



<sup>1)</sup> Aitzema: Saken van staet en orloogh I, 243. Contarini versichert, bag bas Geschwaber, bas aus fünf Schiffen bestand, in ber Richtung nach ber Elbe abgegangen sei.

<sup>2)</sup> istis locis nullam esse classem, deesse navigia, quibus bellum mari possit sustineri, — Danis in promtu 'esse classem, quam in dies Sueci, Angli, Batavi novis augeant subsidiis. Auszug aus bem Bericht ber Generale bei Ablzreiter Ann. Boici III, 1821.

-Hansestädten zu Stande zu bringen 1); er hoffte noch die Ratification aufzuhalten und den Bertrag rückgängig zu machen. Aber es war vergeblich; der Friede war für Dänemark allzu vortheilhaft, als daß ihn die dänischen Reichsräthe wieder hätten aufgeben sollen.

Die meisten Gegner Desterreichs und Spaniens, auch bie italie: nischen, richteten hierauf ihr Augenmerk auf ben Rönig bon Schweben, ber fehr bereit ichien, - benn bie von Danemark nicht mehr beschäftigten kaiserlichen Streitfräfte waren ihm nun doppelt gefährlich. bie Waffen zu ergreifen, wofern er von England und Frankreich unterstützt werbe. Cardinal Richelieu zeigte fich geneigt, wenn Eng-Land eine Flotte gegen Spanien in See gehen laffen wolle, ben britten Theil ber Fahrzeuge ju ftellen und mit biefer Macht überhaupt gemeinschaftlich ju handeln: nur moge bie Unternehmung in ihrem Namen ausgeführt werden. Aber gang eine andere Wirfung hatte ber Rudtritt Danemarks auf ben Konig von England, für ben ja bie Rettung seines Dheims ein Motiv seiner Baffenerhebung gebildet hatte: er neigte sich vielmehr babin, bem Beispiel deffelben ju folgen. Der Großschatmeister Beston, ber für bas Gelb gu sorgen hatte, sah in dem dänischen Frieden eine Erleichterung : er athmete freier, als berfelbe geschloffen war : nach bem schlechten Erfolg bes letten Parlaments war ber Geldmangel ber Regierung fo groß, daß Niemand auf die Erfüllung ihrer Berpflichtungen rechnete, und fie selbst feine übernehmen wollte. Und bem Sandel waren burch ben Krieg so große Nachtheile zugefügt worden, bag bas ganze Bolk nach Frieden schrie, nicht allein mit Frankreich, sondern ebenso aut mit Spanien 2).

Es war unter diesen Umständen, daß der Maler P. P. Rubens mit Aufträgen des spanischen Hoses in London ankam. Der Maler war zugleich ein geschickter Diplomat: die Kunst diente dazu, seine Missionen zu verhüllen. Bor zwei Jahren hatte er eine Zusammenskunft mit Balthasar Gerbier gehabt, einem geschickten Miniaturporstraitisten, ebenfalls aus Antwerpen, der von Buckingham in geheimen Geschäften gebraucht wurde; zu Delst hatten sie sich im Juli 1627 über die Herstellung des Friedens zwischen England und Spanien

<sup>1)</sup> Contarini, 29. Giugno: per unir seco con qualche buon concerto tutto questo settentrione.

<sup>2)</sup> Contarini, 2. Giugno 1628. La pace gridata a piena bocca dei popoli o con Francia o con Spagna o con tutti, rispetto al commercio.

b. Rante's Werte XV.

١

The second second

besprochen; Rubens, ber bem Hof ber Infantin Ifabella angehörte, und ihr Mittheilungen barüber gemacht hatte, aber sich sträubte, feine Papiere, aus benen ohnehin Niemand wurde Ginsicht schöpfen fonnen, nach Spanien ju übersenden 1), irar felbst bahin berufen worden und wurde jest auf den Grund ber vorgelegten Entwürfe mit bem Auftrag friedlicher Eröffnungen nach England geschickt. Ueberaus merkwürdig waren aber bie Eröffnungen, welche Rubens machte. Wiewohl die Entzweiung zwischen England und Spanien aus der pfälzischen Sache erwachsen war, so machte Rubens keinen Bersuch, dieselbe beizulegen; er erklärte vielmehr, daß Philipp IV nicht fähig sei, die Pfalz wiederherzustellen: er wurde die Sand gern bazu bieten, aber bie Hauptsache hange vom Raiser und vom Rurfürsten von Baiern ab. Rubens sah jedoch in dieser Differeng kein absolutes hinderniß, friedliche Beziehungen zu erneuern, besonders in Bezug auf ben Sandel, und die Gesandten an die beiberfeitigen Sofe gurudfehren zu laffen: man muffe nur feine neue Capitulation schließen wollen, sondern auf den Frieden zurücktommen, den König Jacob einst im Anfang feiner Regierung mit Spanien geschloffen hatte, wobei sehr wichtige Streitpunkte unerledigt geblieben waren: so möge diesmal die pfälzische Sache und felbst die hollandische unberührt bleiben: Carl I brauche weber die eine noch die andere fallen ju laffen und konne babei boch ben Frieden mit Spanien aufrecht erhalten 2). Wie wir biefen Fürsten kennen, so mußten ihm biefe Borfchläge, namentlich nach bem Abschluß bes banischen Friedens böchst willkommen sein: auch ihm ward nun die Aussicht freier; er hat fast im ersten Augenblick der Königin, bei ber von der Ankunft bes französischen Gesandten die Rete war, gesagt, sie könne im Lauf des Jahres noch einen andern bei fich sehen, den spanischen. antwortete, benn noch war fie nicht biefer Meinung, er möge fich nur in Acht nehmen, daß man ihn nicht aufs neue betrüge.

Auf eine Unterhandlung mit Spanien war man in ber Welt

<sup>1)</sup> Je ne doute pas, que Rubens n'ait declaré nettement, ce que Gerbier lui a proposé. Lettre de l'infante 1628, 31. Mai (Gachet, Lettres de Rubens), so daß es scheint, als habe man in Spanien baran gezweiselt.

<sup>2)</sup> che si confermi semplicemente l'ultima pace fatta col re Giacomo, lasciando il negotio del palatinato vergine senza parlarne, admettendosi nel resto in quel trattato l'assistenza a stati et altri amici di questa corona. Contarini, hier ber vornehmste Gemährsmann, 20. Luglio 1629.

schon vorbereitet. Sauptsächlich um ihr zuvorzukommen, hatten die Benetianer die Abkunft mit Frankreich so eifrig gefördert. Man fah am Bofe bie Berfonlichfeiten wieder erscheinen, die für spanisch gefinnt galten, und vor Budingham hatten weichen muffen. Auffallender Beise gewann Lord Bristol, einst ber große Antagonist Budinghams, nun vielmehr felbft Einflug auf ben Ronig. Graf Arundel aus bem Saufe Soward nahm feine alte Stelle im geheimen Rath wieder ein. Enge verbunden mit ihnen war ber Großschat: meifter Weston, ber sein vornehmftes Bemühen sein ließ, Ersparniffe zu machen, schon barum, um den König der Nothwendigkeit einer neuen Barlamentsberufung zu überheben: durch ihn wurden die in: neren Berwürfnisse nun wirklich ein Motiv bes außeren Friedens. Weston selbst und Cottington, ber als ein entschiedener Anbanaer Spaniens angesehen wurde, und sich ziemlich unverhohlen jum Ratho: licismus bekannte, wurden bestimmt, um mit Rubens über feine Borfcbläge zu conferiren und zwar mit Ausschluß ber anderen Ditglieber bes geheimen Rathes, felbst ber Staatsfecretare. Roch im Laufe bes Juli tam man fo weit, bag bie Sache bem geheimen Rath vorgelegt werben konnte 1). Der Rönig liebte zu berathen: aber in wichtigen Angelegenheiten gab er seine Meinung so entschieden ju erkennen, daß Niemand ju widersprechen magte. So schloß er fich auch jest bem Bortrage Weftons mit unbedingtem Beifall an. Cottington begab fich, febr jum Berdruß ber Frangosen, nach Spanien: wogegen von spanischer Seite Don Carlos Coloma, einer ber vertrautesten Minister ber Infantin Isabella (einen untergeordneten Mann verbat man fich), jum Gefandten in England bestimmt ward. Coloma war ein alter Freund Weftons; man vermuthet, Die Grundlagen ber Abkunft seien zwischen ihnen im voraus abgemacht gewesen 2).

Bei der Unterhandlung machte bennoch die pfälzische Sache viele Schwierigkeit: König Carl und sein Ministerium schienen zuweilen ohne eine förmliche Verpflichtung der Spanier in Bezug auf dieselbe nicht abschließen zu wollen. Aber diese verwarfen Bedingungen,

<sup>1)</sup> Rach Contarini (3. Aug.) würde bie entscheibenbe Sigung im geheimen Rath foon 19./29. Juli gu feten fein.

<sup>2)</sup> Bom 8. März 1630 ift ein Befehl an die Biceadmirale vorhanden, in benen fie erinnert werden, teine Unhöflichkeiten ober Infolenzen gegen ben Gefandten bes Königs von Spanien, welcher bemnächst anlangen werbe, gefchehen zu laffen. Bruce Calendar of State Papers 1630 No. 50.

burch welche sie vielleicht gar zum Kriege gegen Desterreich und ben Kursürsten von Baiern genöthigt werden könnten, zumal in einer Zeit, in welcher zwischen Spanien und Frankreich kein Friede stattsinde 1). Wie die Dinge in der Welt standen, so weigerten sie sich, die strategisch so überaus wichtigen Festungen herauszugeben, die dann leicht in andere ihnen seindselige Hände gerathen könnten. Sie hielten im Grunde an der Auffassung fest, welche den König in seinen ersten Jahren zum Bruch mit ihnen bewogen hatte. Jest aber war der stolze Muth dieser Jahre von ihm gewichen: er gab jest eine Stipulation auf, wie die, welche er damals gesordert hatte: und bezanigte sich mit der einsachen Jusage, daß ihm in der pfälzischen Sache Genugthuung verschafst werden solle. Bei der Unterzeichnung des Friedens wurde ihm die eigenhändig geschriebene Versicherung Philipps IV darüber von Don Carlos Coloma seierlich eingebändigt?).

Und schon ließ es sich an, als ob der spanische Einfluß diesmal mehr auf den Kaiser wirke, als früher. Der Kaiser gab zu, daß ein Bevollmächtigter des geächteten Fürsten auf dem Reichstage zu Regensdurg erschien; er zeigte sich geneigt, die Acht zurüczunehmen, und dem Berjagten eine Rente aus den Einkünsten des Landes zuzugestehen. Freilich blieb man damit von einer Restitution des Landes noch weit entsernt. Carl sagte seiner Schwester, der Königin von Böhmen, der Bertrag sei ein Heilmittel, welches, wenn es gleich nichts helse, doch auch nicht schwen könne; er erlange dadurch ein Anrecht auf die Mitwirkung des Königs von Spanien: aber überdies gehe er damit um, eine Liga zu Schuß und Truß mit den Franzosen und den Generalstaaten zur Wiederherstellung der Pfalz zu schließen: leider sinde er diese Mächte nicht so willig, als er erwartet

<sup>1)</sup> Aus bem Inhalt einer Note Coloma's an ben König von England giebt Contarini an: pienissima attestatione che nel cattolico sia vivo e cordiale desiderio di sodisfare al re della Gran Brettagne in tutto quello piu si possj — che per ridurre in stato di riuscita il negotio della restitutione del palatinato sia necessario che prima di tutte le cose segua la pace tra le due corone nella quale debbe esser incluse il principe Palatino (26. Aprile 1630).

<sup>2)</sup> a writing under the king of Spains own hand and seal, promising never to take off his hand from that negotiation, until the king our master should have entire satisfaction touching the restitution. Binbebant an Afton in Clarenbon State papers I, 780.

habe 1). Aus den Briefen der Königin Elifabeth erkennt man, daß fie sich beruhigte 2).

Die Generalstaaten, welche aufs neue die an sich nicht unannehmbaren Anträge der Spanier auf eine friedliche Abkunft zurück gewiesen hatten, denn sie fürchteten ihre damalige Regierung zu ge fährden, wurden durch den Bertrag von 1630 wenigstens nicht minder unangenehm berührt, als einst durch den Bertrag von 1604. Carl I wiederholte ihnen die Bersicherungen, wie sie ihnen damals geschehen waren: seiner Allianz mit ihnen solle dadurch in Bezug auf Staat

und Religion fein Eintrag geschehen.

Der Sinn Carls I war, zur Politik seines Baters zurückzukehren. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, daß er auf dem Wege, ben er noch als Pring eingeschlagen und bann als König fortgesett, nicht fortkommen könne. Er hatte sich in die schwersten politischen Berwickelungen gefturgt, und jene Feindseligkeit zwischen Krone und Parlament, die freilich schon lange brobte, boch erft zu ihrem vollen Ausbruch gebracht. Er wollte jest ein erträglich gutes Berhältniß mit ber einen wie mit ber anbern ber beiden benachbarten Mächte herstellen. Mit Frankreich fühlte er sich noch in den großen europaifchen Angelegenheiten mehr verbunden, und er hütete fich wohl, bies Berhältniß aufzulösen; die pfälzische Sache ließ er nicht fallen; aber er wollte zugleich feiner Nation ben Sandelsverkehr mit ben weiten und reichen Landschaften ber spanischen Monarchie eröffnen. Ms Cottington von seiner Gesandtschaft heimkehrte, ließ er das Silber, welches das Schiff, mit dem er ankam, an Bord hatte, auf Wagen laben und in einer Art von Procession burch die Stadt führen. Denn die Ginwohner sollten einen Gindrud von den Reichthumern bes Landes bekommen, mit bem ihnen ber geschloffene Bertrag den Berkehr wieder eröffnete.

Bon einer bollfräftigen Einwirfung auf die großen Fragen der Religion und des Staates, welche den Continent beschäftigten, trat Carl I zurück, um vor allen Dingen König von Britannien zu sein. Man kann freilich fragen, ob er moralisch berechtigt war, sich von

أأرار والمراجع والمتأثث فتعلقه

<sup>1)</sup> Schreiben bes Ronigs an bie Ronigin. Rushworth II, 61.

<sup>2)</sup> Though I am not much rejoiced at it, yet I am so confident on my dear brothers love and the promise he hath made me, not to forsake our cause that it troubles me the less (Clifabeth an Carlisle, Juni 1630, bei Green Princesses of England V, 482).

ben continentalen Angelegenheiten loszusagen, nachdem er so viel bazu beigetragen hatte, die Berwirrung zu vermehren, die protestantische Sache ins Berderben zu führen. Und überdies war eine solche Trennung kaum mehr möglich. Die religiösen und politischen Sympathien und Gegensätze waren in Europa so stark geworden, daß sie in einer oder der anderen Form auch auf Britannien einwirken mußten.

#### Bweites Capitel.

## Theilnahme an den Ereigniffen des deutschen und allgemeinen Krieges 1630—1636.

Carl I hatte seiner Schwester gefagt, sein Friede mit Spanien hindere ihn nicht, mit ben Schweben in Bundniß zu treten. Und in ber That, so bald als Gustav Abolf im Sommer 1630 in Deutsch= land erschienen war, finden wir einen der vornehmsten Großen von Schottland, ben Marquis James hamilton, mit Unterstützung bes Königs, ber ihm bazu ben Ertrag einer schottischen Auflage überließ, schottische und englische Mannschaften sammeln; die einen schifften sich in Leith, die andern in Narmouth ein: gegen Ende Juli 1631 lanbeten sie in Usebom, wie vor einem Jahre Gustab Abolf. Die Engländer haben immer behauptet, daß die Ankunft hamiltons und feiner ansehnlichen Mannschaft, beren Bahl ber Ruf größer machte als fie war, ju ben entscheidenden Kriegserfolgen biefes Sahres wesentlich beigetragen habe. Und nicht mit Unrecht. Denn sie gab ben protestantischen Fürften größeres Butrauen ju ber Sache, und machte ben Kaiser für seine bohmischen Lande besorgt. Samilton gehörte zu den Persönlichkeiten hohen Ranges, die sich dem Dienste der Königin von Böhmen mit ritterlicher Singebung widmeten. Während ber König von Schweben nach Sachsen vordrang, um sich mit bem ligistischen Beer zu meffen, hielt er bie Raffe über bie Ober für ben möglichen Fall eines Rudzuges besett: nach ber Entscheidungsschlacht bei Breitenfeld unfern Leipzig nahm er seinen Weg nach der Lausit und nach Schlesien. Wie hatte es bem König Carl für feine Unterhandlung, für welche er spanischen Ginflug und friegerische Demonftrationen zu verbinden meinte, zu Statten fommen muffen, wenn er ichlefische Plate für die pfälzischen hatte anbieten konnen! Samilton hatte Guben genommen und war auf bem Wege nach Glogau, als ihm Guftab Abolf — vornehmlich aus Rücksicht auf Sachsen — ben Befehl ertheilte, gegen die Elbe jur Belagerung von Magbeburg abzuruden. Samilton fah barin eine absichtliche Benachtheiligung ber Rönigin Elisabeth und ihres Gemahls. Da ber Schwebenkönig unaufgehalten in dem westlichen Deutschland vorruckte, so eilte er selbst zu ihm, um an die Spitze eines besonderen Truppentheils gestellt und mit der Wiedereroberung der Pfalz beauftragt zu werden. Aber schon waren seine Schotten und Englander burch bas Rlima und bie Märsche in einem veröbeten Lande an Bahl bedeutend geschmolzen, fie maren überdies uneins unter einander; jest marf er fein Gewicht mehr in die Magschale. Man ließ ihm bemerken, man wisse recht gut, daß er nicht seine eigene Sache, sondern die bes Rönigs von England führe. Den aber wollte man auf biefem Bege feinen ein= seitigen Zwed nicht erreichen laffen.

Gustav Adolf mar überzeugt, daß ihn der Feind nicht aus Deutschland zu vertreiben vermögen würde; er fürchtete mehr von der Kälte und Sifersucht seiner Berbündeten, die leicht sein Ansehn untersgraben könnten 1); in diesem Lichte aber erschien ihm Carl I.

In Frankfurt am Main stellte sich Henry Bane als Gesandter bes Königs von England bei Gustav Abolf ein, um ihn zur Wiedersherstellung des Kurfürsten von der Pfalz aufzusordern. Der König von Schweden machte mancherlei Einwendungen, die sich auf sein Berhältniß zu Frankreich, das auf die katholischen Fürsten wieder viele Rücksicht nahm, bezogen: vornehmlich stellte er die Forderung, daß König Carl mit Spanien brechen sollte 2). Man sürchtete, der König von England werde, so wie er seinen Schwager wiederhersgestellt sehe, sich vollends auf die Seite der Spanier schlagen. Wenn es sich allerdings so verhält, wie Carl I sagte, daß die Abkunft mit Spanien ihn nicht abhielt, mit Schweden in Verhältniß zu treten, so hatte sie doch die Folge, daß dies niemals ein sehr enges werden konnte; denn Schweden war mit Frankreich verbündet, dessen Intersessen aber liesen den spanischen geradezu entgegen.

Gustav Abolf sah es gern, baß Friedrich von ber Pfalz, von ben Generalstaaten, dem Prinzen von Oranien und dem König von

<sup>1)</sup> Roe an henry Earl of Holland bei Bruce Calendar 1631-1633, Pref. x.

<sup>2)</sup> Bericht bei Rufbworth II, 132.

England bazu unterftutt, in seinem Seerlager eintraf und bemselben eine Zeit lang folgte. Friedrich war mit dabei, als Guftav Abolf eine feiner alten Stäbte, Kreugnach, eroberte; es scheint, als habe bie erwachende Zuneigung seiner alten Unterthanen zu bem Erfolge mitgewirkt; auch ein paar englische Regimenter waren hier thätig 1) und mit Bergnügen begrüßte fie Friedrich. Er begleitete ben Rönig auf seinem siegreichen Zug nach dem Lech und nach Baiern: burch jedes seiner Worte sah er sich in der hoffnung bestärkt, in Rurzem als Fürst in sein Land zurückzukehren. Wenn er nun aber selbständig aufzutreten und fich wieder zu bewaffnen wünschte, so ging Guftab Abolf barauf niemals ein. Er gab zu erkennen, bag bas feinen eigenen Werbungen hinderlich fein wurde. Auch nur die bereits in Besitz genommenen Bezirke der Pfalz ihm in eigene Berwaltung jurudzugeben, trug ber König Bebenken: er knupfte feine Ginwilligung wenigstens an die Bebingung freien Befenntnisses für bie Lutheraner. Alles ließ erwarten, bag er bie beiben festen Plate, welche bie Spanier noch immer inne hatten, wenn er fie ihnen entriffen habe, einstweilen selbst in Besit behalten werbe. Auch in Diesem Augenblid anscheinenden guten Erfolges batte Friedrich von der Pfalz trübe Tage und schweres Herzeleid. Er hat einmal Hamilton und Bere mit Thränen in den Augen gefagt, er muniche lieber von der Belt zu sein, ale fich ben schwedischen Bedingungen unterwerfen zu muffen.

Im October 1632 kehrte Friedrich in sein Land zurück: aber in welchem Zustand fand er es wieder! Oppenheim, wo er Wohnung nehmen wollte, war zur Hälfte niedergebrannt; die noch übrigen Häuser hatten weder Thüren noch Fenster, weder Schloß noch Riegel. Um nicht von dem ersten besten Streiscorps aufgehoben zu werden, begab er sich nach Mainz; dort aber wüthete eine pestartige Seuche, von der er ergriffen und hingerasst wurde, fern von seiner Gemahlin und seinen Kindern. Den kurzen Besitz einer Krone, deren Behauptung die eigenen Kräfte überstieg, hat Friedrich mit einem Flüchtzlingsleben gebüßt, in dem ihm auf vielen Seiten Sympathien zu Theil wurden, von keiner aber die Hülfe, deren er bedurfte.

Damals bemerkte man kaum sein Hinscheiben neben dem großen Berluste, den die Welt und die allgemeine protestantische Sache durch den Tod des Königs von Schweben in der Schlacht bei Lützen erfuhr.

Auf die Politik von England übten die beiben Greigniffe einen

<sup>1)</sup> Schreiben an Lechhaufen, April 1632. Rufhworth II, 175.

jufammengreifenben Ginfluß aus. König Carl sah es, nach bem Tobe seines Schwagers, als seine Pflicht an, die Sache seiner Neffen noch mehr zu der seinigen zu machen: der Tod bes Königs von Schweden erleichterte ihm das in so fern, als der starke Wille wegfiel, welcher bisher allen andern Absichten ihr Maß gegeben hatte; Carl I forderte nun unmittelbar die protestantischen deutschen Fürsten gur Fortsetzung bes Krieges auf, durch welchen die Pfalz wiederhergestellt werben follte, wogegen er ihnen die bem König von Schweben angetragenen Subsidien ebenfalls anbot. Und für ben Führer ber schwedischen Politik, Kangler Drenftierna, war es selbst eine wichtige Rücksicht, die pfälzischen Interessen zu schonen, ba fie mit so manchen anderen im Reiche, überdies aber mit den niederländischen und eben mit ben großbritannischen verknüpft waren 1). Auf bem Convent zu Heilbronn, Mai 1633, bei welchem auch ber englische Gefanbte Urmstruther erschien, murbe bie pfälzische Sache beffer mahrgenommen, als jemals bisher. Den Bevollmächtigten des Pfalzgrafen Ludwig Thilipp, ber als Abministrator ber Pfalz auftrat, im Namen bes minderjährigen Rurfürsten Carl Lubwig, wurde ber furfürstliche Rang gum Erstenmal wieder eingeräumt; ber Reichstanzler versprach ihnen bie Rückgabe bes gesammten Landes, so weit es in schwedischen Banben fei; in bem Consilium formatum, welches man ju Beilbronn an seiner Seite zu errichten beschloß, nahm Bfalg bie erste Stelle Dagegen willigte ber Abministrator in bie Berftellung ber ein. lutherischen Confession: er ließ Mannheim, so wie andere wichtige Plate, einstweilen in den Sanden der Schweden und machte fich zu einer Zahlung von 60,000 Reichsthalern anheischig. Diese aber übernahm ber englische Gefandte berbeizuschaffen, und in ber That finden wir, baß gleich barauf 15,000 Pfb., was bamals ungefähr ber ftipulirten Summe entsprach, nach Deutschland geschickt worden find. Weston und ber König waren glüdlich, bag England in bem Bertrag nicht genannt, noch zu weiteren Leistungen verpflichtet worben war 2). Sie meinten nun eher bie Sache fich felbst überlaffen zu bürfen.

<sup>1)</sup> Chemnit: Schwedischer Rrieg II, 87.

<sup>2)</sup> Gussoni, 27. Maggio 1633: ha fatto vedere il secretario, che nell' estesa della scrittura, con avveduto riguardo dell Armstruder a niente rimaneva impegnata l'Inghilterra, — il trattato si stipulò tra l'Oxistern et l'administratore solamente per mezzo di deputati di quel duca, il che qui piacque sommamente.

Es konnte nicht fehlen, daß die Hulfe von England nicht noch oft für dieselbe in Anspruch genommen wurde.

Im Sommer 1633 war viel babon bie Rebe, zu Gunften ber verwittweten Königin Elisabeth und ihrer Kinder die Sympathien ber englischen Nation aufzurufen. Durch freiwillige Beiträge schmeichelte man sich eine halbe Million Thaler aufbringen zu können; einer ber vertrautesten Räthe ber Königin, Nethersole, war zugegen, um die Angelegenheit zu leiten, die zugleich im Namen ber Fürstin und bes Rönigs felbst ausgeführt werben follte. Balb aber bemerkte man, daß die Nation nicht so geneigt war, wie man erwartete: fie fah in bem Borhaben einen Bersuch, die parlamentarische Bewilligung ju umgehen. Um biesem Argwohn zu begegnen, wurde bem König ber Entwurf eines Ausschreibens vorgelegt, in welchem die Bemerkung vorkam, er werbe an dem Mage ber freiwilligen Beiträge die Buneigung seines Bolfes abnehmen, und um so mehr bereit sein, die Bulfe beffelben in einer anderen Beise nachzusuchen, wenn die Zeit dafür gekommen sei 1). Allein dem König mißfiel diese Clausel, weil fie ein Versprechen, bas Parlament zu berufen, enthielt, bas zu geben ihm wiberstrebte: er ftrich sie mit eigener Sand aus 2). Damit aber fiel bie gange Sache, benn ohne eine Berficherung biefer Art meinte man nichts auszurichten.

Gegen Ende des Jahres 1633 trat ein Augenblick ein, wo der Raiser am Oberrhein wieder Vortheile errang; König Carl wurde ausmerksam gemacht, daß das pfälzische Gebiet selbst einem leichten Anfall vom Elsaß her zu widerstehen nicht fähig sei. Der Administrator der Pfalz forderte nur eine kleine Heeresmacht von 6000 Mann zu Fuß, 1000 Mann zu Pferde, welche, nachdem sie einmal aufgestellt sei, mit 6000 Pfd. monatlich sich werde besolden lassen; die Königin von Böhmen, die Generalstaaten und der französische Gesandte verbanden ihre Bitten mit den seinen; der Reichskanzler schäften sohn hinüber, um sie dem König auss dringendste zu empfehlen: aber der König und sein Schahmeister wichen vor einer neuen regelmäßigen Ausgabe, die in dem vorliegenden Fall viele andere nach sich ziehen würde, auss neue zurück; sie haben am Ende 100,000 Thaler

<sup>1)</sup> Guffoni, 29. Luglio. Il motivo pare habbia risvegliato nei sudditi nuovi susurri che no convenga esborso di danaro per altra via che per l'ordinaria del parlamento.

<sup>2)</sup> Actenftude in Clarendon Papers I, 57.

für Deutschland aufgebracht, und bem Abministrator eine golbene Rette geschickt, um ihn bei guter Stimmung zu erhalten: aber eine Berpflichtung zu übernehmen, welche eine Berufung bes Parlaments hätte herbeiführen können, dazu waren- fie nicht zu bewegen.

Bemerken wir aber, daß es doch nicht allein die Rücksicht auf bas Gelb und das Parlament war, was sie abhielt, sondern zugleich

eine allgemeine politische Betrachtung.

In den letzten Jahren seit der Ankunft des Schwebenkönigs war das Ansehn und die Macht ber Franzosen unermeglich gewachsen. Sie hatten das protestantische Interesse in Deutschland auf ihrer Seite, und icon übten fie auch auf die Ratholischen entscheibenden Einfluß aus. An allen Borgangen nahm man ab, daß bon ben Bortheilen, die sie erkämpften, ihren Berbundeten doch nichts zu= gute fam, daß sie vielmehr nur felbst so start zu werben trachteten, um jeber Rücksicht auf andere Mächte überhoben zu sein. Ein Staat, ber hollanbische, erhob sich neben ihnen zu täglich Eben bamals haben bie Sollander, bie wachsender Bedeutung. Nebenbuhlerschaft Englands in Schatten brängend, ihr oftindisches Reich begründet, in Brafilien Fuß gefaßt, in den westindischen Gewäffern, was die Engländer so oft vergebens versucht hatten, die Registerschiffe, die von Mexiko nach Havanna gingen, mit ihrer ganzen reichen Ladung erbeutet, und in ben heimischen, - bem engen Sahrwaffer bes Glaak, - bie ju einem Angriff gegen fie heransegelnde Flotte der Infantin Isabella vernichtet. Dadurch wurden sie die Meifter auch ber benachbarten Geen. Sie trugen fein Bebenken, spanische, besonders dunfirchische Schiffe in den englischen Safen ober in beren Gebieten aufzusuchen, und fie von da als gute Beute nach Holland hinüberzuführen. Und auch zu Lande errangen fie damals bebeutende Erfolge. Durch ben glücklichen Ueberfall von Wesel sicherten fie sich nicht allein ihre eigenen Grenzen wieber, sonbern sie gaben auch jenem einst im Berein mit England begründeten brandenburgischen Fürstenthume am Rhein eine gewisse Lebensfähigkeit zurud, die bann freilich noch langer Zeit bedurfte, um fich zu entwickeln. Die Belagerungen von Herzogenbusch und Mastricht fesselten damals, trot so vieler anderen großen Begebenheiten, die Aufmerksamkeit von Europa. Daß sie ben Hollandern gelangen, erschien als ein Beweis ihrer Ueber= legenheit überhaupt; die niederländisch-spanischen Provinzen wurden baburch gewaltig eingeengt. Und ba sich in benselben bas alther= kömmliche Migvergnügen über die ausländische Herrschaft regte, so fonnte man von Seiten Hollands und Frankreichs baran benken, die

(

Theilnahme an ben Ereigniffen bes beutschen und allgemeinen Krieges. 237

Berstimmung zu benuten, um burch einen rafchen Ginfall bem spanisch= belgischen Staat auf immer ein Ende zu machen.

Es liegt am Tage, wie sehr es die Engländer empfunden haben würden, wenn diese ganze Müste des Continents in die Hände der beiden Nachdarn, deren enger Bund ihnen an sich sehr widerwärtig war, gerathen wäre 1). Der Gefahr, in die continentalen Händel verwickelt zu werden und ihren Rückschag in Britannien zu empfinden, setzte sich für Carl I die andere an die Seite, wenn er an denselben keinen Theil nahm, in ihrem Fortgang neue Machtentwickelungen, die für ihn sehr gefährlich werden konnten, hervorgehen zu sehen. Um dem Uebergewicht von Frankreich und Holland zu begegnen, mußte er sich den Spaniern wieder nähern.

Man kann sich kaum einen Begriff babon machen, wie fehr bie Berhältniffe von Spanien und England in bem fortgebenben großen Rampfe schwankten und wechselten. Im Jahre 1631 ist ein Entwurf zu einem großen Angriff ber Engländer und ber Spanier auf die vereinigten Nieberlande gemacht worden, wobei ben erftern Seeland zu Theil werden follte. Es war allerdings noch fein Bertrag, sondern nur ein zu weiterer Erwägung hingeworfener Blan, auf welchen Carl I einzugehen sich hütete, obwohl Cottington ihn gutgeheißen zu haben scheint 2). Aber man sieht doch, wohin die Bunsche ber Spanier gingen. Nach kurzer Zeit, als fie fich getäuscht saben, gaben fie gang entgegengesetten Absichten Raum. Gin ausführlicher Entwurf bes Grafen Dlivarez liegt vor, nach welchem Spanien und Frankreich einen umfassenden Angriff auf England unternehmen follten 3). England, Schottland, Irland follten jedes besonders angegriffen, und alle inneren Keindseligkeiten bazu aufgerufen werden. Man bachte baran, ben jungen Kurfürsten von ber Pfalz auf ben englischen Thron zu seten, vorausgesett, daß er volle Religions: freiheit gewähre, und die verjagten Frländer in den Besit ihres verlorenen Erbes wiederherstelle. Im Sommer 1634 war dagegen wieder

man in the

<sup>1)</sup> Der französische Gesandte Seneterre, 28. Avril 1635: La grande liaison de M<sup>ss</sup> les états avec le roy (de France) leur donne grande jalousie.

<sup>2)</sup> Arunbel an Winbebant in Clarendon Papers I, 611. Oñate confessed, that the paper given Mylord Cottington was never any ground of treaty, but only as considerations of conveniency between the two crowns, which must fall to a fit consideration after.....

<sup>3)</sup> Parrafos de un papel del conde duque. 1633, Arch. zu Briissel.

eine Berbindung zwischen Spanien und England im Werke. Weston, Cottington und Windebank traten barüber mit bem spanischen Resibenten Don Juan Nicolalde in Berathung, in fo tiefem Geheimniß, baß felbst ber Staatsfecretar Cofe feine Runde bavon erhielt. Den Hof zu Bruffel, der auch diesmal nicht umgangen werben konnte, ersuchte ber König, sich in ber Sache an Niemand zu wenden, als an ihn selbst ober an Windebank. Das Motiv feiner Unnäherung lag bamals in dem Uebergewicht ber holländischen und dem Aufkommen ber frangösischen Marine. Noch einmal tauchte die Frage über ben Unspruch von England, eine Urt von Oberherrschaft auf ben benachbarten Seen auszuüben, empor; bie Englander berfochten benfelben in gelehrten Schriften 1); ber Ronig von Frankreich bagegen zeigte fich entschlossen, ihn nicht mehr anzuerkennen. Denn alles, so fagten feine Gefandten, muffe feinen bernunftigen Grund haben: ber Gebrauch ber See sei nur, bag ber minber Mächtige bem Mächtigeren Ehre erweise: keinen anderen Anspruch habe auch England: wie aber bann, wenn bas Berhältnig ber Macht fich verandere? Die Engländer wollten es fo weit nicht kommen laffen: fie hielten an ber Maxime fest, daß ihre Marine die Superiorität über alle Nachbarn haben muffe 2), schon beshalb weil ihnen biefe sonst leicht eine überlegene Landmacht auf die Insel werfen könnten. Und noch ein anderer Grundfat, der jedoch erft ein Bierteljahrhundert fpater zu boller Geltung kommen sollte, ward bamals geäußert: bag es nämlich ein Gleichgewicht zwischen ben europäischen Mächten geben muffe; man fürchtete bereits die Uebermacht von Frankreich wie zu Land fo zur Neberdies von den englischen Kaufleuten gegen bie Beleidigungen, benen fie ausgesett waren, um Schut angerufen, und selbst außer Stande, seinen Anordnungen 3. B. in Bezug auf die

<sup>1)</sup> Selben: mare clausum; wie es auf bem Titel ber englischen Ueberssetzung heißt: in the second book is maintained, that the king of Gr. Br. is lord of the circumfluent seas. Das Buch warb von Carl I burchsgesehen, von bem geheimen Rath, 26. März 1636, ausbrücklich gebilligt.

<sup>2)</sup> Guffoni, Relatione 1635. E massima fondamentale di stato in Inghilterra d'invigilare sempre ad essere più potente di tutti i suoi vicini sul mare.

<sup>3)</sup> Cofe sagt bem venetianischen Gesandten, der ihm über die alte Unionsallianz spricht: Tutto sta bene, ma bisogna avvertire che le cose restino in fine nel proprio equilibrio e che la bilancia non preponderi nè dall uno nè dall altro canto. (Gussoni, 16. Maggio 1634.)

Fischerei Nachbruck zu geben, hegte Carl I ben bringenben Bunsch wieder mächtig zur See erscheinen zu können: bazu aber sollte ihn ein spanisches Anlehen in ben Stand setzen. Denn auch in dieser Beziehung beschränkte ihn das Misverständniß mit dem Parlament: wir werden noch sehen, zu welchen für die Entwickelung der inneren Angelegenheiten verhängnisvollen Maßregeln Carl I, um dieses Zweckes willen, bewogen wurde. Freilich konnte Spanien, in dem deutschen Kriege vollauf beschäftigt, von einem französischen eben in den Niederlanden bestroht, ihn nicht, wie er wünschte, unterstüßen. Aber wenn es auch zu keiner Subsidienzahlung kam, so bildete sich doch durch die Lage der Dinge wieder ein gemeinschaftliches Interesse zwischen England und Spanien.

Und nothwendig wirkte das nun auf die Behandlung der pfäl= gifchen Streitigkeit gurud. Denn wie hatte fich erwarten laffen, baf ber König, ber in ben allgemeinen Angelegenheiten zu Spanien hinneigte, in den deutschen die Berbundeten der Frangosen, deren Ueber= gewicht er zu fürchten anfing, mit vollem Bergen unterstüten follte? Buweilen fam dies Berhältniß ben pfälgischen Gebieten bereits gu Statten: nach ber Schlacht von Nördlingen, welche ben faiferlichen Waffen bas Uebergewicht in bem obern Deutschland gurudgab, hatten fie fich aus bieser Rudficht wenigstens eine Zeit lang einer gewissen Schonung zu erfreuen: aber ein andermal marb es wieber gang aus ben Augen gesett. In England hegte man die Absicht, den jungen Rurfürsten mit dem gangen Gewicht des großbritannischen Namens ju unterftugen, wenn er, im Januar 1636 in fein achtzehntes Jahr tretend, ben Rang und die Stellung seines Baters in Unspruch nehmen wurde; benn was biefer verschulbet habe, fonne man feinen Rinbern nicht anrechnen. Der König hatte babei auf die guten Dienste Cpaniens und die Geneigtheit des Kaisers gerechnet: da mußte er von bem Frieden von Prag boren, deffen Zustandekommen auf einer neuen bynaftischen Berbindung bes Gesammthauses Desterreich mit Baiern und dem Einverständniß des Rurfürsten von Sachsen mit demselben beruhte. Die alten ju Gunften Baierns getroffenen Berabredungen über die pfälzische Kur und die pfälzischen Lande wurden darin ausbrudlich bestätigt; ber Schwester Carls war ihr Leibgebing und seinen Reffen, sofern sie sich unterwerfen wurden, ein ftanbesmäßiger Unterhalt vorbehalten, auch bas nur aus Gnaben, nicht aus Schuldigkeit 1). Auf bas unangenehmste wurde König Carl burch biese Nachricht überrascht: kaum wollte er baran glauben: verhielt es sich aber so.

.....

<sup>1)</sup> Artifel bei Rhevenhiller XII, 1696.

so mußte alles versucht werben, die Uebereinkunft rückgängig zu machen. Fast wie im Jahre 1623 hing auch jest die Summe der stuartischen Politik von einer Abkunft mit Desterreich-Spanien ab. In diesem Sinne ward Lord Aston instruirt, der als Botschafter nach Madrid ging; John Tahlor, einen Agenten, der in diesen Unterhandlungen nicht unersahren war, schickte Carl nach Wien, um gegen die Festsetzungen zu protestiren und den Kaiser auf andere Entschlüsse zu bringen.

Taylor gehörte zu ben Diplomaten, bie ihr ganzes Glück in bem Gelingen ber ihnen zu Theil gewordenen Miffion sehen, und alle Eröffnungen die ihnen in dieser Sinsicht von dem fremden Sofe gemacht werben, als vollkommen wahrhaftig betrachten, fo daß fie ben ihren zur Annahme berfelben zu bringen suchen. In Wien traf er auf John Leslie, einen ber Urheber ber Ermorbung Wallenfteins, ber damals in großen Gnaden bei Hofe stand, Taylor in die verschiebenen fürftlichen Säuser einführte, und ihm gute Aufnahme verschaffte. Sie saben beibe in einer Berbindung Carls I mit bem Hause Desterreich das Heil der Welt: wie glorreich werbe bann die Stellung biefes Monarchen fein, er werbe ber mächtigfte europäische Fürst werben. In einem ihrer scholaftischen Schauspiele ju Brag haben die Jesuiten den König Carl schon einmal als den Wiederhersteller bes allgemeinen Friedens gefeiert. Und wie hatte man nicht am faiferlichen Sof felbst für die Bortheile, welche eine Berbindung mit England in Ausficht ftellte, empfänglich fein follen? Der Raifer gab am 24. Februar 1636 bie Erklärung, daß er ben Pfalzgrafen Carl Ludwig, wenn er fich nach Gebühr unterwerfe, bon ber Reichs: acht, welche die Schuld seines Baters über ihn hereingezogen habe, befreien, unter die Reichsfürsten wieder aufnehmen und mit einem nicht zu verachtenden Theile der alten Besitzthumer belehnen wolle: fomme es dann zu Unterhandlungen über die Kurwürde, so werde er seinen geneigten Willen bem König sowohl wie dem jungen Fürsten, in allebem, was unter billigen Bedingungen gewährt werden könne, an den Tag legen 1). Wohlerwogene Worte, die nichts versprachen, aber um so mehr hoffen ließen. Tahlor legte fie bahin aus, baß

<sup>1)</sup> Ubi ad tractatus ventum fuerit quoad dignitatem electoralem et reliqua petita, eum (S. C. M.) servatura sit modum, ut in iis quae aequis conditionibus concedi poterunt habeat cum Serenissimus Britanniae rex, unde studium in se et benevolentiam, tum supradictus quoque Palatinus propensam in se gratiam possit cognoscere. Clarendon Pap. 461.



bie Unterpfalz bieffeit und jenseit bes Rheins auf ber Stelle gurud: gegeben, über die Oberpfalz Unterhandlungen angebahnt, die furfürstliche Würde aber nach bem Tobe bes Kurfürsten von Baiern auf ben jungen Pfalzgrafen übertragen werden solle. Von dem Raiser und bessen Sohn, König von Ungarn, sowie von bem König von Spanien werbe Carl I barüber eine schriftliche Berficherung erhalten: man werbe ben jungen Fürsten mit einer Erzherzogin vermählen, und ihn größer machen, als je ein Pfalzgraf gewesen sei. Die Königin von Ungarn, biefelbe Dame, um die Carl I einst in Spanien geworben, habe seiner noch nicht vergessen: an ihrem Hofe spotte man des bejahrten Kurfürsten von Baiern. Die Absicht sei, bas alte burgunbifche Bundnig zwischen ben beiden Saufern wiederherzustellen: selbst ber spanische Gesandte Onate, anfangs weniger geneigt, habe gesagt, Spanien wolle den König von England nicht halb, sondern gang haben; möchte er boch bie Ansprüche seiner Borfahren auf Frankreich wieder erneuern 1).

In England hatte man den Eifer Tahlors nie gebilligt, aber man hielt die Sache für weit genug gediehen, um einen der Großen des Reiches, Thomas Howard, Grafen von Arundel und Surrey, Earl Marschall von England, welchen der König wohl als den vorznehmsten seiner Unterthanen bezeichnet hat, mit der ferneren Unterhandlung zu beauftragen 2). Aus den Erklärungen des in diesen Dingen beschäftigten Secretärs erhellt, daß Carl I mit Zugeständnissen, wie sie nach Tahlors Berichten zu hoffen waren, sehr zufrieden gewesen wäre. Im Juni 1636 sinden wir Arundel in Linz, wo damals der Kaiser auf seinem Wege zu dem Kurfürstentage, der wegen der Wahl seines Rachfolgers zu Regensburg gehalten werden sollte, anzaekommen war.

Zunächst aber zeigte sich eine sehr unerwartete Schwierigkeit. Die Bollmacht ber kaiserlichen Commissarien, die zur Berhandlung mit Arundel bestimmt waren, beruhte auf der Boraussehung, daß ein Schutz- und Trutbündniß zwischen England und dem Hause Desterzeich geschlossen werden solle. Arundel zehörte zu Denen, welche

- ، حدث

<sup>1)</sup> Taplor an Winbebant, 3. März. Clarendon Papers I, 454.

<sup>2)</sup> Upon a confident assurancy of Taylor that II. Maj. shall have both the Emperors and King of Spains assurancy under their hands for a present restitution of the lower palatinate and of the electoral dignity after the death of Bavaria, II. Maj. hath made choice of the Earl Marshall. Binbebant an Afton Ib. I, 508.

b. Rante's Werte XV.

r'n

allgemein für spanischzesesinnt gehalten wurden: aber er war stolz und gemessen: ein so enges Bündniß zu schließen, hatte er weder Neigung noch Auftrag. England wollte einen so viel wie möglich geheimen Bertrag mit den beiden Linien des Hauses Desterreich schließen, um auf der einen Seite den Franzosen zur See Widerstand leisten, und auf der andern das pfälzische Interesse fördern zu können: in offenen Krieg mit Holland und Frankreich wollte es sich nicht stürzen. Die kaiserlichen Minister bezogen sich auf die Eröffnungen Tahlors; der aber bewies, daß er wenigstens officiell nur von einem engen Berständniß, nicht von einem Bündniß zu Schutz und Trutz geredet habe 1). Arundel bemerkte, das Berständniß könne nur ein solches sein, in das auch alle andern Fürsten aufgenommen werden könnten. Er war verstimmt, daß er unvermerkt hatte weiter geführt werden sollen, als sein König zu gehen gedachte.

Durch biesen allerdings nicht viel Gutes bebeutenden Anfang wurde die Unterhandlung, wie ja die Aussicht einer engen Berbindung aufrecht erhalten blieb, noch keineswegs hoffnungslos. Bielmehr, wenn Arundel anfangs auf volle Restitution gedrungen hatte, so fragte er jetzt nur an, ob eine solche wenigstens in Zukunft zu erwarten sei. Die kaiserlichen Minister wiederholten die am 24. Februar gegebene Erklärung mit dem Zusat, daß der König von England sich um so mehr von der Affection des Kaisers versprechen könne, da der Gesandte von dem aufrichtigen Wohlmeinen des Königs gegen den Kaiser Bersicherung gebe; die Aufrichtung eines Bündnisses suhren sie fort als ihre Bedingung zu bezeichnen. Alles Weitere ward auf die Vershandlungen verschoben, die in Regensburg gepflogen werden sollten 2).

Für diese war nun nichts nothwendiger, als daß die kaiserlichen Minister sich nur erst selbst verständigten, wie weit sie gehen wollten. Wie hätten sie aber irgend etwas thun können, ohne sich mit Baiern benommen zu haben? Im Angesicht eines bevorstehenden Bahltages hätten sie am wenigsten wagen dürfen, den mächtigen Fürsten, an den sich so viele Andere anschlossen, zu beleidigen. Sie forderten ihn durch besondere Mission auf, ihnen seine Ansicht kategorisch auszusprechen: wobei sie ihn noch auf die Bedeutung der englischen Flotte in diesem Augenblick ausmerksam machten.

Kurfürst Maximilian legte wenig Werth hierauf. Er antwortete:

<sup>1)</sup> foedus arctissimum, woraus in ber kaiserlichen Bollmacht ein foedus tam offensivum, quam defensivum geworben war.

<sup>2)</sup> Die gewechselten Erflärungen bei Rhevenhiller XII, 2103.

gewiß habe Deutschland nichts von dieser Flotte zu fürchten, und Frankreich, nicht weniger zur See gerüstet, würde selbst durch englische Feindseligkeiten nicht abgehalten werden, in Deutschland um sich zu greisen: aber überdies könne Carl I seine Flotte nicht lange in See halten, da er sich mit seinen Reichsständen nicht verstehe, ohne beren Bewilligung er doch auf keine dauernde Contribution rechnen könne. Merkwürdig, daß dieses Motiv, das auf die Beschlüsse des Königs selbst so großen Einfluß hatte, auch auf die Stellung der andern Mächte gegen ihn einwirkte, und in einer Verhandlung zwischen Baiern und Oesterreich in Betracht kam.

Aber auch abgesehen hiebon, was solle, so fügte Maximilian hinzu, baraus werden, wenn man den anmaßenden Forderungen der Engländer Concessionen mache? Er seinerseits sei nicht abgeneigt, die Bezirke der Unterpfalz, die er in händen habe, unter gewissen Bedingungen herauszugeben; nicht jedoch die Oberpfalz, die er als Pfand besitze; die Kurwürde habe der Kaiser vermöge seines Rechtes für immer auf ihn und sein Haus übertragen: das sei in Uebereinstimmung mit den übrigen Kursürsten geschehen: der Kaiser, sein Bater und Vetter, werde es nicht rückgängig machen wollen; auch stünde es, wenn er wollte, nicht in seiner Macht.

Graf Olivarez hat bei der Wiederaufnahme der Unterhandlungen, mit England bemerkt, sie seien aus anderen Rücksichten unterbrochen worden, ohne Zweisel eben aus denen, die sich auf die Berabredungen mit Sachsen und Baiern über die pfälzische Sache bezogen. Auch jetzt aber meinte er, daß Carl I doch für Spanien nichts Entscheidendes thun, und immer nur auf seine eigene Convenienz denken werde. Die großen Erfolge der spanischen Heere im Jahre 1636 mögen sein Selbstvertrauen gesteigert haben. Bei der erneuerten Unterhandlung waren die Spanier mehr auf bairischer, als auf engslischer Seite.

Da trat bann bem kaiserlichen Hof beinahe dieselbe Frage entzgegen, welche einst im Jahre 1623 in Spanien war erörtert worden. Sollte er sich auf Nachgiebigkeit gegen England einlassen, und darzüber mit Baiern brechen, mit Spanien uneins werden? Die Frage ward dem Nachfolger des Kaisers vorgelegt. Er entschied, daß in diesem Falle England zurückstehen musse

Kind of the Control

<sup>1)</sup> Gutachten bes Königs: "Wo burch unbillige Begehren entweber bie Eron Spanien und Churbabern ober England muffe bisgustiret werben, so ware mehr bas alte Bertrauen und verspürte Freundschaft mit Spanien und

· •- Am 12. September zu Regensburg wurde Arundel in diesem Sinne beschieden. Die Restitution der Kurwürde wurde auf Eventualitäten verschoben, von denen ihm schien, sie seien dem Ende der Welt gleich. Er bemerkte, hätte man dies seinem Könige früher gesagt, so würde dieser ihn nicht nach Deutschland geschickt haben. Höchlich entrüstet, denn auch persönlich meinte er nicht die Rücksicht gefunden zu haben, auf die er Anspruch machen dürfe, begab er sich nach England zurück.

Es war zum zweiten Male, bag bas haus Defterreich-Spanien eine Unnäherung Englands aus Rudficht auf die beutschen Berhält= niffe von sich wies. Daran ist kein Zweifel, daß für die deutsche Linie, wie die Sachen nun einmal standen, die Aufrechthaltung des Ratholicismus und ein Bundnig mit Baiern am schwersten ins Gewicht fielen; war das aber auch der Fall für die spanische Linie? Für diese, für ihre Monarchie und die allgemeinen europäischen Ungelegenheiten wäre ein engeres Verständniß mit England auch unter ben Stuarts unschätzbar gewesen. Darin unterscheibet sich Dlivarez bon Lerma, daß biefer die allgemeinen und maritimen, jener bie continentalen und beutschen Berhältniffe am meisten berücksichtigte. Der Jrrthum ber ersten Stuarts lag barin, baß fie ben Schwerpunkt bes Gesammtverhaltens beiber Säuser auch bann noch in Spanien suchten, nachdem sich berselbe nach Desterreich verset hatte. Un bem langen und blutigen Kampfe aller continentalen Mächte, ben man ben breißigjährigen Krieg nennt, hat auch England seinen Antheil. Niemals verloren die Könige Jacob I und Carl I den Hauptzweck ihrer continentalen Politif: bie Herstellung ber Pfalz, böllig aus bem Auge. Aber sie setzten boch bafür noch niemals ihre volle Macht ein. Sie regten einst Danemark an, biese Sache ju führen; fie verbundeten fich bann mit Schweben, um ihre Absicht unmittelbar zu erreichen. Aber die allgemeinen Gesichtspunkte ber Politik ber protestantischen Mächte wollten fie boch barin nicht zu ben ihren machen. Um liebsten ware es ihnen gewesen, wie von Anfang an, so auch zulett, die Berftellung ber pfälzischen Lande bem Kaiser burch spanischen Gin= fluß abzugewinnen. Aber auch bazu reichten die Mittel nicht hin. welche sie in Bewegung setzten. Eben ihre Migverständnisse mit dem Parlament machten ihnen ein ftarkes Auftreten, wo es bonnöthen gewesen ware, unmöglich. In dem großen continentalen Kampf. ber

Churbabern zu erhalten, als in ohnzuberläffige Berbunbniß mit Engelland fich einzulaffen." Rhevenhiller XII, 2122.

Theilnahme an ben Ereigniffen bes beutschen und allgemeinen Rrieges. 245

über die Zukunft von Europa entscheiden mußte, konnten die Stuarts nicht entscheidend eingreifen. Aber sie verfolgten indeß ihren besonderen Zweck.

Indem die Weltbewegung hohe Wogen schlug, dachte Carl I in seinem insularen Gebiet, das von ihr zwar berührt doch nicht erreicht wurde, die königliche Macht auf immer zu begründen.

#### Drittes Capitel.

# Monarchische Tendenzen der inneren Berwaltung.

Unter ben englischen Ministern tritt ber Großschatmeister Wefton, ber bamals auf Die äußeren Angelegenheiten ben größten Ginfluß ausübte und die inneren fo gut wie ausschließend leitete, als eine bedeutende Erscheinung von erfolgreicher Wirksamkeit hervor. einer fast verzweifelten Lage ber Dinge hatte er einst sein Amt übernommen. Man war noch im Kriege mit beiben Nachbarn: bie Truppen zu Land und See hatten ungeheure Forberungen zu machen: bie ersten fielen überdies ben Provinzen burch ihre Einlagerung beschwerlich; von den Civilbeamten war feit mehreren Jahren feiner bezahlt worden; die ansehnliche Schuldenlast, welche Jacob I hinterlassen hatte (1,200,000 Pfund), war durch die Kriegsjahre noch um ein Drittheil angewachsen: und ba bie Zinsen, für bie frühere Unleihe acht, für die späteren bis zwölf vom hundert betrugen, so verzehrten fie den größten Theil der Einkunfte. Aber diese selbst, die sich hauptsächlich auf die Bölle gründeten, waren burch ben Streit über Tonnen: und Pfundgelb zweifelhaft geworben: es ift vorgekommen, daß die Wollenwaarenballen von den Safen wieder nach ben Manufacturorten zurückgingen, weil man sie nicht verzollen wollte, daß die fremden Raufleute ihre Waaren nicht ausladen ließen, weil sie, wenn sie ben Boll gahlten, Unannehmlichkeiten von ber Population erwarteten: ber Handel bes Landes gerieth in Stoden. — Die gang anbers ftand es nach fünf Jahren ber ftrengen und umsichtigen Verwaltung Weftons! Der Friede geschloffen und erhalten, die Brovingen von den Ginlagerungen befreit, die Bolle regelmäßig erlegt, bon ben alten Schulben wenigstens bie Salfte-



abgetragen, ber Handel, eben darum, weil der Continent und alle benachbarten Meere mit Krieg erfüllt waren, der blühendste und einsträglichste der Welt.

Richard Beston, in ben juridischen Kreisen bes Middletemple und in einigen Gefandtichaften zweiten Ranges zu einem gewiffen Ruf gelangt, war bann von Budingham in die höheren politischen Geschäfte gezogen worden und nach dem Tode besselben gewissermaßen an feine Stelle getreten. Seine Politif aber war eine gang andere: auf bewegliche Kriegsluft folgte eine unbedingte Friedfertigkeit. Den Frangofen hat Weston gefagt, er liebe ihre Interessen im Dienste feines Königs: wenn er bann boch mit ben Spaniern Unterhandlungen pflog, so fürchteten die Franzosen das nicht: sie fanden, daß er weder mit ihnen noch mit ihren Gegnern jemals brechen werde, benn nur auf Neutralität nach außen bin fei sein Ginn gerichtet 1), so gut wie der des Königs, im Innern auf Sparsamkeit und Vermeidung eines Parlaments. Wefton felbst blieb nicht lange ber gefügige und gefällige Mann, ber er ehebem gewesen war: er erschien unzugänglich, verschlossen, rauh, gebieterisch 2). Er hielt immer barauf, bag er über eine gurudgelegte Belbsumme verfügen fonnte; er hat wohl, um ben Aufwand ju sparen, eine auswärtige Sendung rudgängig gemacht; ber königlichen Freigebigkeit wurden die engsten Schranken gezogen. . Nach ber Beise ber Staatsmänner ber Epoche vergaß er seinen eigenen Bortheil nicht: er wurde jum Grafen von Portland erhoben, burch die Bermählung feines Cohnes mit einer Dame aus dem Sause Lennog trat er in Berwandtschaft mit der königlichen Familie. Im Staate schlossen sich ihm Alle an, die ein gewiffes Ansehn genoffen, Arundel, Cottington, Wentworth, so wie Graf Carliste — James Hay, — von den Schotten, die mit Jacob I herübergekommen waren, der einzige, welcher sich in England ein= heimisch zu machen wußte; er wurde als der Mann in England angesehen, der die Lage der auswärtigen Angelegenheiten am besten verstehe. An Nebenbuhlern und Gegnern konnte es nicht fehlen. An

<sup>1)</sup> Relation de Mr. Fontenay: 4. Juin 1634. Le tresorier veut la paix et pour sa subsistance et par sa foiblesse: c'est pourquoy il demeure neutre entre France et Espagne. Bgs. Instruction des Gesandten Boigny im IV. Band von Aveness Lettres du Cl. Richelieu.

<sup>2)</sup> Guffoni: gode la fortuna d'esser il piu autorevole e superiormente favorito di S. M. — soggetto di cupo e di sagace ingegno, benche nell'esteriore si dimostri non amabile, anzi ruvido di natura.

.

ļ.

.

į

Ļ

٦.

ihrer Spitze stand Henry Rich, Graf Holland, der an den Unterhandlungen jur Beimführung ber Königin großen Antheil genommen, und sich seitbem immer an sie gehalten hatte; er erschien als bas glanzenbste, burch die gleiche Gunft bes Fürftenpaares blübenbste Mitglied bes Hofes: eine Zeit lang hatte er viele Aussicht, Budinghams Nachfolger auch in ber Abmiralität zu werben. Aber fo angesehen war boch weder er selbst noch waren es seine Freunde, bag sie dem Schatzmeister gefährlich geworden wären. Als Cottington aus Spanien gurudtam, suchten fie ihn von Wefton abwendig gu machen; er sollte sich unmittelbar an die Königin anschließen, die beffen Freundin nicht war: aber Cottington zog die alte politische Berbindung bor, die ihm größere Aussicht gewährte. Alle ungunftigen Eindrücke wußte Weston bei bem König auszulöschen und bessen Bertrauen, bas ein paarmal zu schwanken schien, wieder zu gewinnen. Ohnehin war es ein Grundsat bes Königs, bas vornehmste Bertrauen nur Einem zu gewähren, und an diesem festzuhalten, mochte man gegen ihn fagen, was man wollte. Denn bie Ratur ber Sache sei, daß ein Jeder Den angreife, der die Autorität besitze 1).

### Unbewilligte Auflagen.

Zu voller freier Hand in der Staatsverwaltung reichte es nun nicht hin, Ersparnisse zu machen: man mußte auf Erhöhung der Einnahmen denken. Die vornehmste Hülfsquelle hierzu bildete das Pfund: und Tonnengeld, dessen Ertrag sich in wenigen Jahren um 80,000 Pfund vermehrte. Aber wenn man die alten Records nachsschlug, so fand man noch andere Gerechtsame der Krone von früheren Zeiten, welche in Vergessenheit gerathen waren und mit Vortheil wieder geltend gemacht werden konnten.

Wie Biele waren nach bem alten Herkommen verpflichtet gewesen, bei der Krönung des Königs zu erscheinen, um den Ritterschlag zu empfangen!

Die Regierung zog Alle, die sich eine Versäumniß dieser Pflicht hatten zu Schulden kommen lassen, zur Verantwortung, um ihnen eine Gelbbuße aufzulegen 2). Noch viel weiter führte ein anderes

<sup>1)</sup> A. Contarini, 24. Aug. 1637. Ha saputo dar ad intendere al re, che tutti gli altri cerchino d'ingannarlo e che lui solo vole conservarlo nella sua autorità independente della volontà di parlamenti.

<sup>2)</sup> Summary bei Rushworth II, 71. Bgs. Hallam Constitutional History II, 76.

feudales Königsrecht. Im April 1633 sah man ben Carl von Holland, ber fich ber Regierung, die er nicht liebte, doch juweilen auch anschloß, in einem königlichen Wagen burch London nach Stratford in Effer fahren, um baselbst als Oberstforstrichter in ber Weise bes awölften Jahrhunderts Gericht zu halten. Er lud alle Die vor. welche fich innerhalb ber Grenzen ber alten Königsforften angebaut hatten, um ihre Berechtigung baju ju untersuchen. Bergebens behaupteten die Insaffen, daß ber Anspruch ber Krone vorlängft mit Gelb abgekauft worben fei: ba fie bie Documente bafür nicht berbeischaffen konnten, wurden fie ju Abfindungszahlungen genöthigt, welche fich in Effer allein auf 300,000 Pfund beliefen 1). Für ben neuen Forst schlug Lord Holland im August seinen Gerichtshof bei Winchester auf; im September begab er sich, von fünf Richtern begleitet, nach Northamptonsbire, auf ben Grund und Boben ber Waldungen, die einst ben Briten zur Zuflucht und bann ben normannischen Rönigen jum Jagdrevier gebient hatten, um die Ueberschreitungen bes Forstes von Rodingham zu bestrafen : einige ber vornehmsten Großen, der Earl von Westmoreland, die Lords Peterborough und Newport, der Earl von Salisbury wurden verurtheilt: ber lette wegen eines Landbesites, den sein Bater, Robert Cecil, von Königin Elisabeth zum Geschenk erhalten hatte 2). Und immer weiter erftredten fich biefe Anspruche: man ichien ben größten Theil von England als alten Forst betrachten zu wollen: die Bewegung, die darüber entstand, ward bereits ber Regierung selbst bedenklich; fie hielt einen Augenblick inne 3).

Trot so vieler Erklärungen im Parlament wurden boch wieber mancherlei Monopolien verliehen: namentlich bilbete man Vereine zu ausschließendem Gewerbebetrieb, benen man förmlich das Recht und die Form von Compagnien gab, — Governor, Assistants und Society; — sie mußten ihre Befugniß durch eine jährliche Zahlung erzkaufen, wurden aber dafür in den veratorischen Maßregeln unterstützt, die sie zur Aussührung derselben ergriffen. Andere Hoheitstrechte gaben Anlaß, von einzelnen Artikeln beträchtliche Auflagen zu

<sup>1)</sup> Die Summe giebt Ang. Correr (Relatione di 1637) an. Bgl. Garrarb an ben Lord Deputy in Strafford Letters I, 413.

<sup>2)</sup> Garrard to the Lord Deputy, in Strafford Letters II, 117.

<sup>3)</sup> M. Correr: per dubbio, che mettendosi in scompiglio tutte le provincie, non si sollevassero.

erheben 1). Man berechnete, daß Carl I bis zum Jahre 1635 sein Einkommen von 500,000 auf 800,000 Pfund gesteigert habe.

Der König, sagt ber Benetianer Correro, bewegt sich zwischen ben Klippen, von benen er umgeben ist, langsam, aber mit Sicherheit. Die Richter legen die Gesetze zu seinem Bortheil aus, da est feine Parlamente giebt, die ihnen widersprechen könnten: die Unterthanen aber wagen alsdann nicht entgegenzutreten. "Mit dem Schlüssel der Gesetze sucht er sich die Pforte zur absoluten Gewalt zu eröffnen 2)."

Bei weitem die bedeutenoste und merkwürdigste seiner Forderungen war die bes Schiffsgelbes.

Es waren die Zeiten, in benen er für nothwendig hielt, den maritimen Uebergriffen ber Hollander und Franzosen ben Widerstand einer ftarken Seemacht entgegenzuseten: wir faben, daß er zu diesem Zweck Subsidien von den Spaniern forberte, aber nicht erlangen konnte. In der Berlegenheit, in die er dadurch gerieth, bot es ibm eine fehr willfommene Auskunft, als einige feiner Rechtsgelehrten Die Behauptung aufstellten, daß er hiefür auch ohne Beiftimmung bes Parlaments die Beihülfe bes Landes zu forbern bas Recht habe. Denn wie ihm nach englischem Herkommen bie Pflicht obliege, für die Bertheidigung bes Landes und die Beschützung ber See zu forgen, fo fei mit biefer Pflicht auch bas Recht verbunden, bie bagu erforderlichen Anordnungen zu treffen. Sie führten eine Reihe von Beispielen auf, nach benen die Konige aus eigener Macht, selbst in Beiten einer Parlamenteversammlung ohne biefelbe, nur mit Beiftimmung des geheimen Raths, die zu maritimen Ruftungen erforder: lichen Ausschreiben erlassen und damit Gehorsam gefunden hatten, bis zu Ende Eduards III. Wenn man ihnen einwarf, daß bies mehr als britthalb Jahrhunderte her fei, so erwiderten-fie, daß bas Recht bes Königs burch feine Berjährung entgegengefetten Bebrauchs rudgängig werden könne: und auch in den neuesten Zeiten finde sich ein Beispiel: die ganze Kriegsrüftung, burch welche man den Anfall der spanischen Armada im Jahre 1588 gurudgewiesen habe, sei auf einseitigen Befehl der Königin Elisabeth ins Werk ge-

<sup>1)</sup> A. Correr enwähnt: Imposte annuali perpetue in virtu della regalita nominatamente sopra abloni, che sono ingredienti per far la birra, vini, taverne, tabacco, carboni di terra, saponi e simili.

<sup>2)</sup> Ober ein anbermai: havendo fatta strada all' autorità assoluta per la legale.

fett worden 1). In dem damaligen Augenblicke, in welchem die alte Souveränetät über die Meere von den benachbarten Mächten angefochten wurde, erschien eine ähnliche Anordnung besonders gerechtfertigt. Nicht allein die Hafenstädte wurden aufgefordert, dem König eine namhaft gemachte Anzahl von Schiffen, von einem bestimmten Tonnengehalt, auf sechs Monate zu stellen, sondern die Berpflichtung ward über die binnenländischen Grafschaften und Städte ausgedehnt, und für diese in eine Geldanlage verwandelt, die in der Weise der Subsidien erhoben werden sollte. Auch eine Anzahl Mannschaften zur Bewachung der Küsten gedachte man einstellen zu lassen.

War nun schon über die vorhergegangene Erneuerung alter Unspruche viel Bewegung in ber Bevölkerung entstanden, so mußte fie fich bei biesem letten, weil er ber umfassenoste mar und nach Belieben wiederholt werden konnte, verdoppeln. Man hörte die lauteften Protestationen. Die amtlichen Ausleger der Gesetze jedoch traten auf die Seite der Krone und erkannten ihr Recht an: im November 1634 sprachen die Richter aus, daß die binnenländischen Städte sowohl wie die Seestädte zur Bertheidigung der Kusten herbeigezogen werden könnten. Noch war damit nicht gesagt, daß bas ohne bas Parlament geschehen könne, aber im Februar 1636 erfolgte auch barüber Entscheibung 2). Ein richterlicher Ausspruch erklärte, wenn das Reich in Gefahr sei und der König es für nothwendig halte, fo ftehe ihm bas Recht zu, unter bem großen Siegel bon England seinen Unterthanen zu gebieten, eine so große Anzahl von Schiffen auszuruften, als ihm nothwendig icheine; im Fall fie fich beffen weigern follten, sei er ben Gefeten gemäß volltommen befugt, fie bazu zu nöthigen. Einen wichtigeren Ausspruch konnten bie Richter nicht geben : er bilbet ein großes Ereignig in ber englischen Geschichte. Der Rönig befahl, ihn in die Register der Sternfammer und ber Gerichtshöfe von Whitehall einzutragen und ihm alle mög-

<sup>1)</sup> Mr. Attorney General his second days argument Rushworth II, 573: I find by the books that are kept in the council chamber, that the preparations were in October ao. 87; — I find no parliament called that year; yet by the letters and orders from the council board these ships and defence that were made, was ad sumpt of the subject.

<sup>2)</sup> Die perfonlichen Anschulbigungen, die hierüber später vorgekommen find, und heute noch wiederholt werben, durfen wir übergehen, zumal da sich die Intention eines Jeben nicht ausmachen läßt. Daß Lord Coventry großen Antheil hatte, leidet keinen Zweisel.

liche Deffentlichkeit zu geben, bamit ein Jeber, ber an bem Rechte bes Königs gezweifelt habe, eines Besseren belehrt werbe. unbedingte Autorität hatte auch der Ausspruch der Gerichtshöfe, die man für abhängig ober gar für bestochen hielt, nicht mehr in Eng-Richt ber Gelbsumme wegen, die nur gering war, sonbern um die Sache noch einmal öffentlich zur Sprache zu bringen, berweigerte ein Mitglied ber Gentry in Budinghamshire, John Sampben, ber sich bort eines uralten Besitzes erfreute, bie Zahlung, die auf ihn angewiesen worden (20 Sh.); als er beshalb vor die Schapfammer gefordert wurde, verlangte er das Ausschreiben zu boren: nachdem es verlesen worden, stellte er in Abrede, daß er badurch rechtlich verpflichtet werbe. Der König, ber feines Rechtes vollfommen sicher zu sein meinte, hatte nichts dawider, daß die Frage noch ein: mal öffentlich verhandelt wurde; auch gegen Andere, die sich weigerten, ließ er nicht eigentlich strenge Strafen verhängen: nur setten fich die Sheriffs jederzeit in Besit beffen, was fie nach ber Umlage bon einem Jeben zu erheben hatten. Sie fanden keinen Widerstand babei, aber man wollte nicht burch freiwillige Bahlung ben Anspruch recht "Sie halten sich an ihre Gefete", sagte einer unserer Benetianer, "und laffen es zu gerichtlichen Berhandlungen barüber kommen, einzig und allein beshalb, bamit es kund werde, bak bie Gesetze verletzt und sie mit Gewalt zur Zahlung gezwungen seien 1)."

Welch ein Zustand aber war es, ber nun hiermit eintrat! Die ganze Staatsverwaltung beruhte auf bem Pfunds und Tonnengeld, bessen Zahlung das Parlament für ungesetzlich erklärte, während die Regierung darauf bestand, da sie den früheren Königen geleistet worden sei; jede Weigerung ward mit der Zwangsgewalt des Staates beseitigt. Auch alle andern siscalischen Maßregeln wurden als willstürliche Eingriffe in das zu vollem Recht gediehene Bridateigenthum oder sonst als ungesetzlich betrachtet; man fügte sich ihnen, aber in Erwartung besserer Zeiten.

Ein Gegensat zwischen bem, was die Regierung, und dem, was die Nation ober das Parlament für rechtmäßig hielt, der am schneibendsten hervortrat, wenn er zu persönlichen Gewaltsamkeiten führte. Die von dem König in Anspruch genommenen Parlamentsglieder weigerten sich, vor den Gerichtshöfen, vor die sie geladen

<sup>1)</sup> Angelo Correr, Relatione 1637: Stanno attaccati alle leggi come ad un asilo e litigano le cause sotto la loro protestatione con solo fine che le leggi si veggano violate ed essi costretti.

wurden, zu Recht zu stehen, denn nur das Parlament habe über ihr Berhalten ein Urtheil zu fällen: sie wurden dennoch verurtheilt; der standhafteste von ihnen, Elliot, erfuhr eine Härte, die an Grausamskeit streifte: er ist im Tower gestorben 1).

Zuweilen aber erschienen auch Nachsicht und Enabenerweise als ungesetzlich, namentlich die, welche den Katholiken zu Theil wurden. Ein so wichtiges Moment im Leben des Königs, daß wir ihm eine nähere Erörterung widmen müssen.

## Berhältniß zum Ratholicismus.

Die alten ftrengen Gesetze bes Parlaments gegen bie Priefter und Jesuiten bestanden, aber, wie der König in seinem Chevertrag versprochen hatte, fie wurden nicht mehr ausgeführt. Nicht allein, daß an die blutigen Executionen von ehedem nicht mehr zu benken war: die auf den Nichtbesuch der protestantischen Kirchen gesetzten Belbstrafen wurden gur Sälfte erlaffen, ober burch Compositionen, bie man unter bem großen Siegel bestätigte, auf immer abgekauft. Die Bafcher, welche sonft in die Baufer brangen, um nach Prieftern, die darin verborgen sein follten, zu suchen, zeigten sich nicht mehr, und man arbeitete unter bem Ginfluß ber Königin baran, ihre Befugniß überhaupt aufzuheben. Die englischen Katholiken versicherten, baß fie noch nie fo viel Rube und Sicherheit genoffen hatten, wie unter König Carl 2). Doch machte es ihnen Sorge, bag bie alten Gesete gesetlich nur durch das Parlament widerrufen werden konnten. Wohl hielt es ber König für ein wesentliches Vorrecht ber Krone, von benselben zu dispensiren: aber die öffentliche Meinung war bas nicht: die Anhänger der parlamentarischen Gewalt, vor allem die Buritaner, hielten vielmehr barüber, daß die Gesetze in diesem Bunkte ebenso streng ausgeführt werden müßten, wie in jedem andern.

Und hatten sie nicht in der That einigen Grund zu der Beforgniß, daß auf diesem Wege der Katholicismus doch wieder zur Herrschaft im Lande gelangen werde? Noch immer blühten jene

<sup>1)</sup> Forster Statesmen II, 122.

<sup>2)</sup> Banjani Relatione dello stato della religione: ognuno confessava, che non mai si erano veduti tempi migliori: non e però che l'uso della religione sia libero, essendo ancora vive tutte le leggi severissime, ni possono essere rivocate, se non da un parlamento.

Seminarien in ben Nieberlanden, in Frankreich, in Spanien und in Rom, aus benen von jeher junge eifrige Priefter nach England gefendet worden waren. Damals zählte man 500 Beltpriefter, und gegen 300, welche ben großen Orden angehörten, etwa 160 ber Gefellschaft Jesu, in England. Die meisten fanden Aufnahme in ben vornehmen Familien bes Landes, die fich insgeheim oder auch offen jum Katholicismus befannten, bei ben reichen Befigern, bem Abel und ber Gentry. An ungähligen Orten wurde fatholifder Gottesbienst gehalten, am glanzenoften in ben gefandtschaftlichen Bäusern, tvo man wetteiferte, unter anderem die heilige Woche mit bevoter Bracht, bildlichen Darstellungen und musikalischer Feier ju begehen; an den hohen Festtagen erschien die Königin mit ihrem Hof in ihrer öffentlichen Capelle, die von Capuzinern in ihrer Tracht bedient wurde; außerdem hatte sie eine Brivatcapelle. Wie ein Agent der Königin nach Rom gegangen war, so erschien ein Agent des römischen Stuhles, obwohl unter anderem Borwand, an bem englischen Hofe. Der Katholicismus hatte daselbst reiche und mächtige Gönner. An ihrer Spipe ftand Thomas Howard, Graf Arundel, ber jest, wie erwähnt, Ansehen am Sofe befaß; die Minister bes Rönigs, Befton und Cottington, Staatssecretar Windebank gehörten biefer Partei an. Die Meinung breitete fich aus, und noch immer wird fie wiederholt, daß auch König Carl diefer Richtung angehört. und fein Reich zu bem Katholicismus jurudzuführen gefucht habe.

Vor uns liegen die aussührlichen Schreiben des päpstlichen Agenten Cunco — eines Schottländers, eigentlich Con, dessen italianisitren Namen wir beibehalten — aus denen sich mit Sicherheit entnehmen läßt, was daran Wahres ist, und was nicht.

Die Unterhandlungen, welche Cuneo pflog, betrafen vor allem die Sidesformel, durch welche sich einst König Jacob der Treue der Katholiken hatte versichern wollen. Nach der im Parlament durchzgegangenen Fassung sollte die Lehre, daß der Papst Unterthanen von dem Gehorsam gegen ihre Fürsten lossprechen dürse, nicht allein verworfen, sondern ausdrücklich alls ketzerisch bezeichnet werden 1). Der erste Erzpriester, der die Aufsicht über die katholische Geistlichkeit in England führte, ist, wie erzählt, bewogen worden, diesen Sie zu leisten: viele Missionare, darunter auch einige Ordensgeistliche, namentlich die Benedictiner waren diesem Beispiel gesolgt. Undere meinten, der Anstand würde sich durch die Erklärung, daß der König

1) Ex registro literarum Georgii Cunei. Br. Ms. 15390.



nur ben bürgerlichen Gehorfam forbere, heben laffen. Die Jefuiten verwarfen nach bem Bortritt Bellarmins jebe Auskunft biefer Art; und bem schloffen sich die eifzigen Gläubigen an. Dieser Bunkt aber war bei ber Gefinnung Carls von großer Bebeutung. Er schritt nur felten bagu, ben Gib forbern gu laffen: wenn er es aber einmal gethan, so mußte man ihn leiften, ober man ward von einer Art bürgerlicher Excommunication betroffen. Nachdem diese Sache schon bei einer früheren Mission G. Panzani's berührt worden war, hatte ber römische Hof Cuneo beauftragt, bei dem König eine Abanderung bes Eides durchzuführen 1). Die Unzulässigkeit deffelben marb besonders daher geleitet, daß Niemand eine Lehre keperisch nennen burfe, ehe sie von der Kirche als eine solche bezeichnet worden sei: man verlangte, der König möge eine Formel aufstellen, welche nur ben weltlichen Gehorfam betreffe, ohne das geiftliche Moment zu berühren. Und sehr ernstlich ist ber Bersuch gemacht worden, eine folche zu finden. Man wollte nicht von einer zu verdammenden Doctrin reden, sondern nur von der Ueberzeugung jedes Ginzelnen: Cuneo versicherte, fein Ratholik werbe einen folden Gib verweigern, wenn nur zugleich ber andere aufgehoben werde. Der König hatte bagegen zwei Einwendungen. Er machte Cuneo aufmertfam, bag ber Eib von dem Barlament vorgeschrieben sei: man würde, um ihn aufzuheben, ein Parlament berufen und bemfelben die Aenderung porschlagen muffen, was fehr unangenehme Folgen haben fonne, die unangenehmsten für die Ratholiken. Sire, fiel Cuneo ein, wir Ratholifen halten bafür, baß Ew. Maj. über bem Barlament ftebe 2). Er meinte auch hier bas Recht ber Dispensation anrufen ju fonnen: allein etwas Anderes ist es boch, eine neue Formel an die Stelle einer alten ju fegen, ober nur bie Ausführung eines Gefetes ju unterlaffen. Bu bem Erften war weber ber Ronig felbst geneigt. noch hatten es seine Minifter magen burfen: fie hielten in ihrer Abweichung von dem Parlament noch immer eine Linie inne, die sie nicht überschritten. Aber überdies wollte ber König von seiner eigenen Doctrin nicht weichen. Und biese war, daß bas Recht ber Könige ein göttliches sei, und von keinem Menschen, auch nicht von dem Lapst

<sup>1)</sup> Cuneo an Carbinal Frang Barberini, 7. 3an. 1637.

<sup>2)-</sup>Dispaccio, 16. Settbr. 1636: Jo dissi, Sire, noi (cattolici) teniamo Vra Maestà sopra il parlamento. Egli rispose che era vero, ma che bisognava pensare alle difficoltà grandissime.

aufgehoben werden könne 1). Die Gegensätze zwischen Pontificat und Königthum lassen sich vielleicht praktisch übertünchen, niemals aber theoretisch ausgleichen. Mit den Borschlägen Cuneo's, die Carl I verwarf, war man in Rom nicht zufrieden.

Im Laufe dieser Unterhandlungen ober auch im freundschaftlichen Berkehr ist man noch einen Schritt weiter gegangen. Man hat von ber Nothwendigkeit einer politischen, von der Möglichkeit einer religiösen Annäherung gerebet. Cuneo hat bem König in Aussicht geftellt, daß er im Falle einer Bereinbarung mit Rom, welches noch immer einen großen Mittelpunkt ber europäischen Bolitif bilbete, fo viel vermögen werde, wie irgend ein europäischer Potentat, und wohl konnte es ben König reizen, mit Spanien und Frankreich auch bort in die Schranken zu treten. Bu einem eigentlichen Bekehrungsversuch ist es aber nicht gekommen. Biel zu gut fühlte ber liebenswürdige Rirchendiplomat und Hofmann, daß er fo weit nicht geben burfe. Buweilen wurden im Gespräch die zwischen ben beiben Rirchen obwaltenden Controversen berührt; der König verhehlte nicht, daß ihm von allebem, was er in Spanien gefehen, ober auch von bortigen Theologen gehört hatte, ein Einbrud ber Entfremdung gurud: geblieben war 2): sein anglicanisches Berg verwarf die Berehrung ber Heiligen, die Anrufung der Jungfrau Maria, und ward von andern popularen Diensten vollends abgestogen. Cuneo fragte ibn einmal. was er außer der heiligen Schrift noch für wahr halte. Carl antwortete: die drei Symbole und die Schluffe der vier altesten Concilien 3); er sprach sein Erstaunen barüber aus, bag Jemand bie tribentinischen Sapungen mit benen ber alten Concilien gleichstellen fonne. Ginft, bei einer für bie Ratholiken gunftigen Entscheibung, fiel Cuneo auf seine Knie und fußte ihm die Sand : zu einem Bapisten, sagte ber König, werbet ihr mich jedoch nicht machen. Ueber Einen Gegenstand hatte Carl gern einen Ausspruch bes Papftes vernommen : es war bas göttliche Recht ber Bischöfe, auf beffen An-



Il re dimando se non mi pareva che fosse opinione cattiva di supporre l'autorità regia ai capricci d'un uomo.

<sup>2) 12.</sup> Marzo 1637. S. Maestà mi contò discorsi passati tra lui ed il confessor del re di Spagna in materia di religione e del tutto S. M. mostrò d'essere restata poco sodisfatta.

<sup>3)</sup> Cunco: Demandai al re, che dottrina teneva egli per buona, fuori quelle che era nella scrittura sacra. Il re me rispose, che credeva li primi quattro concilii ed i tre simboli.

nahme die Verfassung der englischen Kirche und die kirchliche Politik der Könige wesentlich beruhte; aber auch für den Papst war das ein sehr bedenklicher Punkt: er wollte weber die Ueberzeugung des Königs verletzen, noch die katholischen Bischöfe zur Erneuerung ihrer alten Ansprüche veranlassen: Papst Urban VIII vermied, auch nur eine persönliche Meinung darüber auszusprechen.

Ein fehr lebendiges Motiv ber geiftlichen Bewegung im fiebzehnten Jahrhundert bilben die Bersuche, die beiden Rirchengemeinschaften zu vereinigen. In einem nochmaligen Weltstreite mar ju Tage gekommen, bag ber Protestantismus nicht zu überwältigen fei: ber Einbruch ber Schweben in Deutschland, die fich baran knupfende Wiebererhebung bes protestantischen Namens, bie Berbindung von Frankreich mit ben protestantischen Mächten, gaben ben europäischen Angelegenheiten eine Gestalt, bei ber bie Hoffnung, eine Restauration bes Katholicismus ju Stanbe ju bringen, als ein Birngespinft erscheinen mußte. Wie hatten ba nicht bie alten Plane, irgend eine Bereinbarung ber entgegengesetten Kirchen hervorzubringen, wieber auftauchen sollen? Wir finden sie in Frankreich, Deutschland, Bolen, über ben ganzen Continent bin. Sie erscheinen in wohlgefinnten Königen, machtigen Miniftern, gelehrten Schriftstellern rom ersten Range.

In England gab es in jeder ber beiben großen Barteien eine Fraction, durch welche sie einander sehr nabe traten. Auf der einen Seite fanden sich Biele, die ben Gib ber Treue ohne Bebenken schwuren, bas Supremat ber Krone anerkannten, bie anglicanischen Rirchen befuchten, in hohen Stellen glänzten, und bann boch vielleicht in ihrem letten Augenblick fich fatholisch erklärten : fie haben, fast sollte man argwöhnen aus einer abergläubischen Meinung von ber seligmachenden Kraft der Ceremonien, oder weil es das Sicherste sei, Briefter nur für biefen Moment in ihren Saufern gehalten. Aber auch unter den Protestanten bemerkt man nicht Wenige, welche die in der englischen Kirche aufbehaltenen Analogien des Ratholicismus ju verstärken suchten. Es geschah hauptfächlich aus Wiberwillen gegen Die Puritaner, Die ben Papft für ben Antichrift erklärten, wie er in ber Schrift verfündigt sei; mahrend jene geneigt maren, in bemfelben ben mahren Patriarchen bes Abendlandes zu erkennen, wenn er nur in ber Ausübung feiner Gewalt einige Mäßigung zulaffe. Bon biesem Standpunkt aus haben fie wohl in Predigten', benen ber König und ber hof beiwohnte, bas Schisma öffentlich verdammt: fie lobten die Ohrenbeichte und die Kniebeugungen bei dem beiligen

Namen ober vor dem Crucifix 1). Auch in den räumlichen Einrich: tungen ber Rirchen wurden die Neuerungen ber Reformirten abgestellt; überall follte die Communiontafel wieder dem Altar weichen. Erzbischof Land von Canterbury erkannte in ber römischen Kirche die unverfälschte Ueberlieferung ber hauptstücke bes driftlichen Glaubens an: er vermied die harten Ausbrude der streitenden Theologie über diefelbe und liebte es, von einer Wiebervereinigung der getrennten Glieber ber gesammten Kirche zu sprechen. Aber ein Papist war er mit nichten. Wie ber König, verdammte er die popularen Dienste, namentlich die Anrufung ber Heiligen: auch in ber Anbetung bes Sacraments, dem Versagen des Kelches, der Lehre vom Fegefeuer fah er Frrthum ober Aberglauben ober beibes. Wenn man nach dem Antritt seines Amtes die Frage an ihn gerichtet hat, ob er nicht Cardinal ber römischen Kirche werden wollte, so war bas nur ein Bersuch, seinen Ehrgeig zu erwecken, und eine Unterhandlung mit ihm zu eröffnen, welche weiter führen konnte: er ging nicht in bie Falle. Nach einiger Zeit hat man vielmehr babon gesprochen, bag Cuneo, ber es burch bie Konigin zu erreichen hoffte, zu biefer Würde erhoben werden, und mit dem Purpur bekleidet in England bleiben folle; man beforgte eine heftige geiftliche Rangstreitigkeit bamit hervorzurufen. Zwischen Cuneo und Laud, welche man außerhalb bes englischen Hofes für Verbundete hielt, waltete keinerlei Berständniß ob; sie sind nicht über die außern Formen gewöhnlicher Höflichkeit mit einander hinausgekommen. Laud konnte von Anfang an nicht vertragen, daß neben bem feinen noch ein anberer geiftlicher Einfluß am hofe stattfand. In Cuneo's Briefen nach Rom zeigt sich ein Widerwille gegen den Erzbischof 2), ber mit Bitterkeit, ja mit einer Art von Berachtung gemischt ift. Cuneo erklärt benfelben für unfähig, zur hebung bes englischen Schisma bas Mindeste beizutragen.

Mit voller Gewißheit kann man es als einen Frrthum bezeichnen, wenn bamals gesagt worden ift, König Carl benke in Berbindung

<sup>1)</sup> Conference with Fisher the Jesuit. History of the troubles 460.

<sup>2)</sup> S. B., 5. Suni 1637. Il Cantuarense seguita con li soliti artificii a mostrarsi buon capo della chiesa anglicana. — Ho procurato di far tastare il Cantuarense, in ordine di levare lo scisma, ma egli è molto vario nel suo discorso ora mostrando di voler aderire alla dottrina delli primi 400 anni ed ora lamentandosi del concilio di Trento — timido ambicioso e inconstante e poco abile all' imprese grandi.

mit Cuneo und Laub die englische Nation zum Katholicismus zurückzuführen. Die vermeinten Gehülfen waren persönlich bittere Antasgonisten; ber König hielt sich sammt seinem Erzbischof auf dem Standpunkt der anglicanischen Kirche, die sie nur zu vollkommener Herrschaft zu erheben trachteten.

### Anglicanismus ber Beit.

Der Streit, ber bamals bie lebenbig benfenben Menschen am meisten beschäftigte, betraf nicht bie Gegenfate zwischen Katholicismus und Brotestantismus, - nur auf ben Confinien ber geistlichen und weltlichen Autorität gab es noch zweifelhafte Meinungen, sonft hatte Jebermann Partei ergriffen. - Much ber alte Zwist zwischen Lutheranern und Reformirten über bas Abendmahl, welcher immer fortging, erweckte bamals gleichwohl keine besondere Aufmerksamkeit: bie Fragen, die bem Geifte ber Epoche eigentlich angehörten, wurden auf bem Gebiet ber reformirten Rirche burchgefochten. Sie betrafen bie Lehre von ber Gnabenwahl, welche für bas Shitem bes Glaubens, und die Frage von dem der weltlichen Obrigkeit auf die Kirche auftebenden Ginfluß, welche für die Berfassung von entscheidender Wichtigkeit war. Die Synobe von Dorbrecht ward baburch allgemein bebeutend, daß fie die Doctrinen des strengen Calvinismus von ber unbedingten Gnadenwahl und ber Unabhängigkeit der Rirche festhielt; fie verdammte die Arminianer, welche fich in beiberlei hinficht einer milberen Auffaffung zuneigten; biefe wurden in ben Rieberlanden ibrer Stellen entfett.

Früher hatte auch Jacob I ben Arminianismus verdammt, weil berselbe katholisirende Tendenzen begünstige; aber die Theorien diese Fürsten traten immer vor seinen Interessen in Schatten; als die Sahungen der Shnode, an der auch einige englische Theologen wiewohl nur einen geringsügigen Antheil genommen hatten, Streitigkeiten in England erweckten, welche die Ruhe und selbst das Shstem der anglicanischen Kirche bedrohten, verlor sie seine Shmpathie. Er verbot, die theologische Frage auf den Kanzeln vor dem Bolk zu besprechen: wie sie denn schon in dem englischen Glaubenstekenntniß mit größter Vorsicht behandelt war. Noch größeren Anstock erweckte ihm der Artikel der Dordrechter Schlüsse, in dem allen Dienern des Wortes, welche Stelle sie auch einnehmen möchten, eine

Seat 1

gleiche Autorität zugeschrieben wird 1). Die englischen Mitglieber ber Spnobe, welche hierin eine indirecte Verdammung der anglicanischen Kirchenverfassung wahrnahmen, protestirten dagegen: wie sich bersteht, ohne Gehör zu sinden; wie widerwärtig aber mußte dieser Artikel dem Fürsten sein, der seinen Staat auf die Verdindung der protestantischen Mitra mit dem Scepter zu gründen meinte! Seine preschyterianischen Gegner bekamen nun den Rüchalt einer Versammlung, welche eben durch ihre sonstige Strenge sich eine große Autorität in den reformirten Kirchen erward. Die Verdindung der dogmatischen Sazungen der Dordrechter Synode mit dem Anstreben gegen die bischssliche Versassung ist es eigentlich, was man Puritanismus genannt hat; so viel man weiß, hat zuerst der Erzbischof von Spalatro, M. A. de Dominis, der damals nach England gesslüchtet war, das Wort in diesem Sinne gebraucht 2).

Es konnte keinen größeren Bewunderer der anglicanischen Kirche geben, als diesen fremden Erzbischof. Seine voluminösen, aber mit Gelehrsamkeit und offenem Sinne in diesem Streit geschriebenen Bücher haben dazu beigetragen, die anglicanische Verkassung in der literarischen und theologischen Welt in Ansehen zu erhalten 3).

Im August 1633 trat in der englischen Kirche eine große Beränderung ein. Der Erzbischof von Canterburt, Georg Abbot, der selbst zu dem Puritanismus neigte, denn er war eifriger Caldinist und in der Ausübung der kirchlichen Autorität von einer Nachsicht und Milde, die ihm Viele zum Vorwurf machten, ging mit Tode ab. Auf den Hof und die kirchlichepolitischen Geschäfte der Krone hatte er schon lange keine Einwirkung mehr; Carl I setze sein ganzes Vertrauen auf William Laud, damals Bischof von London, dessen Meinungen mit den seinen übereinstimmten, oder doch seinen Tenzbenzen entsprachen. William Laud aber war in Bezug auf die Glaubenslehre ein Arminianer schon vor Arminius; die Verbindung der streng calvinistischen Meinungen, die er verwarf, mit der Opposition gegen die bischössliche Verfassung machte ihn vollends zu einem erstlätten Gegner der Shnode von Dordrecht. Ihm seinerseits erschien

<sup>1)</sup> Ubi sint locorum verbi dei ministri eandem illi atque aequalem omnes habent tum potestatem tum autoritatem, ut qui sint aeque omnes Christi unici illius episcopi universalis et capitis ecclesiae ministri. Art. 31.

<sup>2)</sup> Fuller church history X, 307.

<sup>3)</sup> De republica ecclesiastica. T. II. (1620), lib. VI.

bas Bisthum als eine göttliche Institution, er stritt allen Kirchen ben Charafter ber Christlichkeit ab, welche nicht bischöflich organisirt seien. Und wie diese Berfassung nun so tief in dem driftlichen Alterthume wurzelte, so fuchte er in jeder Beziehung auf die ältesten Gebräuche jurudzukommen. Ihm und seinem König schwebte eine von dem Papstthum unabhängige bischöfliche Kirche vor, welche, von allen menschlichen Zuthaten gereinigt, die Welt umfassen sollte. Laud war fehr wohl unterrichtet und hatte Sinn für allgemeine Gelehr= samkeit: für den Druck des Griechischen und die Herbeischaffung arabischer und perfischer Manuscripte, die orientalischen Studien überhaupt hat er viel geleistet. Er war ohne Tadel in seinem Privat-Ieben und überaus wohlthätig: von seinem kirchlichen Einkommen hat er allezeit eine ansehnliche Quote für die Armen bestimmt. Aber er gehörte zu ben Menschen, benen ber Charafter verfolgender Orthoboxie gleichsam angeboren ift. Schon in seiner Jugend hat er wohl aus den Borträgen der Professoren sich hauptsächlich das notirt, was bem Shitem bes Anglicanismus entgegenlief, von welchem er früh einen hohen Begriff hatte. In diesem Sinne las er die Schriften, welche ber Streit des Tages hervorbrachte; und rief bann die Ahndungen der weltlichen oder der geiftlichen Gewalt gegen die Abweichungen von den angenommenen Satzungen, die er barin bemerkte, auf. In ben Zerwürfnissen ber Regierung mit bem Barlament lieh er ber erften seine Feber, mit Energie und nicht ohne Erfolg: Budingham, mit dem er auf bas engste verbunden war, beförderte ihn zum bischöflichen Sitz von London. Nach Buckinghams Tod trug ber König einen Theil ber Gnade und bes Bertrauens, die er bem Herzog gewidmet hatte, auf den Bischof über. Laud konnte als firchlicher Günftling gelten. Bei ber ersten Nachricht von Abbots Tob begrüßte Carl I den Bischof von London als Erzbischof von Canterbury. Denn, was hatte ihm naher liegen können, als bie Autorität bes Brimas von England bem Manne ju übertragen, ber seine Gesichtspunkte vollkommen theilte. Damit trat nun aber ber anglicanische Zelot in eine amtliche Stellung, die seinen firchlichen Tenbengen ben weitesten Wirkungsfreis eröffnete. Er war von einer umfassenden, nach allen Seiten hin eingreifenden und zugleich feurigen Thätigkeit. Er verband Methode im Ganzen und unermüdliche Aufmerksamkeit im Ginzelnen 1). Alle Mängel aber, bie Laud in

خفشت :

<sup>1)</sup> Bruce's Calendar 1633, 34, bietet in ber Borrebe und in ben Ercerpten mannichfaltige neue Information fiber Laub.

lichen Gefühle ungestraft beleibigt. Seine 3bee war : Conformität um jeden Preis, Unterordnung bes Bolks unter bie Mitglieder ber Rirche, dieser unter einander, Aller unter ben König.

Es erhellt nicht, ob er die bewußte Absicht geheat hat, wie man ibm zuschreibt, bas Erzbisthum von Canterbury zu einem Batriarchat ber britannischen Inseln zu erweitern, und biefe Burbe felbft zu tragen: aber bahin ging sein Bestreben ganz offenbar, bas bischöfliche Spftem und die anglicanischen Gebräuche auch in den beiden

anbern Reichen zur Berrschaft zu erheben.

Wir wissen, wie eifrig Jacob I nach diesem Ziele in Schottland gerungen hatte, und werben balb feben, wie man auf feinen Spuren weiter schritt. Conformität aller Einzelnen war in England felbst, Conformität mit ben anglicanischen Zuständen war in Schottland bas vornehmite Motiv alles beffen, was in firchlicher Beziehung geschah; auch in Frland waltete daffelbe Bestreben vor.

Bei ber Errichtung ber Colonien in Irland, an ber viele Schotten Theil nahmen, hatte man bort unter ber Führung von James Ufber, ber bamals Provost im Dublin-College war, und bann Erzbischof von Armagh, Primas von Irland wurde, Artifel für die irische Kirche angenommen, mit denen auch jene zufrieden fein konnten. Bon ber Nothwendigkeit ber bischöflichen Berfaffung, obgleich sie beibehalten wurde, war darin doch nur wenig die Rede: ber Unterschied zwischen Priesterthum und Bisthum war mit Stillschweigen übergangen, ber Papst nach bem Vorgang ber Spnobe bon Gap als Antichrift bezeichnet, die sabbathgleiche Sonntagsfeier angeordnet, und manche besondere calvinistische Meinung angenommen worden. König Jacob hat zwar einmal Dr. Usher barüber zur Berantwortung gezogen, aber die Artikel boch gutgeheißen'; eben in ber Zeit, in welcher er selbst wegen seines Zusammenhangs mit bem Bringen von Dranien die streng calbinistischen Meinungen festhielt. Nunmehr aber unter Carl I follten fie nicht mehr gebulbet werben. Denn die Verschiedenheit der protestantischen Meinungen gebe ben irifden Katholiken Unftog: burch bie Beftigkeit bes calvinistischen Gegensates werbe ihre Bekehrung gehindert. Und das leuchtet ja ein, daß die Verbindung ber eifrigsten Anhänger bes Papstes, bie es vielleicht gab, mit Denen, die ihn für ben Untidrift erkläten, zu einem einheitlichen Staat, wie ihn König Carl beabsichtigte, unmöglich war. Im Zusammenhange mit ber vorherrschenden Richtung unternahm ber Lord Deputy, Thomas Wentworth, in bem Parlament von 1634 die Abrogation der irischen Artikel, wenn nicht der

è

Form, doch bem Wefen nach. Das Unterhaus ber Convocation ber irischen protestantischen Kirche zog bamals die kanonischen Gesetze ber englischen in freie Erwägung, und ein Committee berfelben hatte bereits einen Kanon entworfen, welcher an ben irischen Artikeln fest: auhalten felbst bei Strafe ber Ercommunication einschärfte. Wentworth fah darin eine Art von Abfall; in scharfen Worten verwies er ber Convocation ihre Anmahung, über Gefetze der englischen Kirche aburtheilen zu wollen, ihren Mangel an Unterordnung: er selbst verfaßte einen Kanon, in welchem die Amnahme ber 39 Artikel im All: gemeinen versprochen wurde. Der Erzbischof von Armagh, ber mit seinem früheren Berfahren nicht brechen, aber auch ben Absichten ber Regierung nicht widerstreben mochte, schlug eine milbere Fassung bor; aber Wentworth bestand auf seinen Kanon, und hatte bas Bergnügen, benselben, so wie er ihn gefaßt hatte, fast ohne Widerspruch burchgehen zu feben; benn ein Jeber und Alle zusammen waren burch seinen beherrschenden Willen gefesselt. Es ist vielleicht ber lette Kanon, ber in der irischen Kirche als solcher gefaßt worden ist: sie wurde baburch unauflöslich an die englische gebunden 1). Triumphirend giebt Wentworth dem Erzbischof Laud von seinem unerwarteten Erfolge Nachricht.

### Beitere Abficht.

Das irische Parlament, dem diese Convocation zur Seite stand, war dasselbe, welches der Verwaltung Wentworths überhaupt einen großen Namen gemacht hat. Es war aus Katholisen und Protestanten zusammengesetzt, denn darauf kam es an, die beiden Bekenntnisse zu einem Gemeinwesen zu vereinigen: doch hatten die Protestanten in den streitigen Fragen das Uebergewicht, und unter diesen die Anglizaner. Die Bischöse gaben in dem Oberhaus in der Regel die Entsscheidung. Das Parlament ward zu Bewilligungen vermocht, durch welche eine geordnete Verwaltung des Landes erst möglich wurde.

Wie lebendig griffen da allenthalben die Elemente des geiftlichen und des weltlichen Gehorsams zusammen. Wentworth fügt jener Nachricht die Bemerkung hinzu, der König sei in Irland so absolut wie irgend ein anderer Fürst in seinem Lande, wenn er nur einen

<sup>1)</sup> Dublincastle, 16. December 1634. Strafford Letters I, 344. Kanon bei Collier II, 763.

Stellvertreter von Einsicht und Treue habe, dem die Hände nicht gebunden seien. So wenig wie dem König und dem Erzbischof, kann man dem Lord Deputy Schuld geben, daß er dem Katholicismus habe Bahn machen wollen: Wentworth war als ein sehr fester Protestant bekannt. Ihr Sinn war nur auf Ausbistang des Anglicanismus in strengster Form und unnachsichtigt. Handhabung gerichtet. Was schon Jacob I beabsichtigt, aber nur schwankend und nach der andern Seite wieder nachgiedig versucht hatte, das unternahmen Carl I und seine Staatsmänner im vollsten Ernst; sie wollten die bischöfliche Verfassung zu einer der vornehmsten Grundlagen der höchsten Gewalt machen.

Ob es in ihrem Sinne gelegen hat, das englische Parlament überhaupt adzuschaffen, oder wenigstens nicht wieder zu berufen? Es ist nicht wahrscheinlich. Wie König Carl bei mehr als einer Geslegenheit äußerte, Berufen oder Nichtberufen des Parlaments stehe in seiner Hand, so war der Entschluß gefaßt, keine Versammlung wieder auszuschreiben, so lange nicht die königliche Autorität auf ihrem eigenen Fundament befestigt sei. Der Erzbischof sagte später einmal: das Parlament sei dazu bestimmt, die Macht und Größe der Krone aufrecht zu erhalten: aber in der Welt gebe es nichts Beklagenswertheres, als wenn das Gute verderbe: das Parlament habe wohl einmal gewagt, einen König abzusehen, nimmermehr dürse man es wieder dahin kommen lassen. Er seinerseits habe nie an die Beseitigung der parlamentarischen Verfassung gedacht; wohl aber habe er für recht gehalten, in Fällen dringender Nothwendigkeit under willigte Auslagen einzuziehen.

Noch näher lernt man aus einem Schreiben Wentworths an Carl I die obwaltende Richtung kennen. Nach jenem Fehlschlagen, der Mission Arundels war viel davon die Rede, daß sich England wieder an Frankreich und die Generalstaaten anschließen, den Spaniern gewisse Bedingungen setzen und diese dann selbst mit Gewalt der Wassen durchsühren sollte. Wentworth erklärte sich auf das entschiedenste dagegen, und zwar nicht allein deshalb, weil er überhaupt ein spanisches Bündniß einem französischen vorzog, sondern vor allem, wie er aussührlich entwickelt, deshalb, weil die Macht des Königs noch nicht einmal in Frland, geschweige denn in England hinreichend besseltigt sei, um ein entschiedenes Eingreisen in die europäischen Angelegenheiten zu erlauben. Wie schwer auch die Erklärung der Gerichtshöse, daß der König zur Einziehung des Schiffsgeldes berechtigt sei, ins Gewicht falle, so genüge sie doch noch lange nicht. Wenn

ein Krieg ausbreche, würde die Auslage verweigert werden, und die Regierung weniger Mittel haben, um sie zu erzwingen: und wie dann, wenn ein Unfall eintrete? Dann würde doch ein Parlament berusen und dessen Beihülfe in Anspruch genommen werden müssen, was unter den obwaltenden Umständen Niemand wünschen könne. So lange dem König nicht die nämliche Besugniß, die ihm jetzt für die Seemacht zustehe, auch für die Landmacht zugesprochen sei, stehe seine Gewalt nur auf Einem Juße; er müsse in den Stand gesetzt werden, Mannschaften zum Dienst zu Lande auszuheben, um sie nach seinem Ermessen in fremde Länder zu führen, wie die alten Könige; dahin müsse man es zuerst in England, dann 'auch Schritt für Schritt in Schottland bringen: erst dann sei das Ziel erreicht, und ein großes Unternehmen lasse sich wagen 1).

Principiell war Mentworth so wenig in England gegen ein Parlament, wie in Frland; aber er wollte nur ein solches, bessen man Meister wäre. Er meinte die Regierung und das Königthum in Bezug auf die großen Angelegenheiten, Krieg und Frieden, auswärtige Unternehmungen überhaupt, von den Bewilligungen des Parlaments unabhängig zu machen; sie sollen nicht mehr, wie in den letzten Berssamlungen, zu Concessionen genöthigt sein, um die ihnen in den europäischen Angelegenheiten gebührende Stellung zu behaupten. Die nächste Absicht war, die Entscheidung der Richter über die Zahlung des Schiffsgeldes aufrecht zu halten und eine ähnliche Besugniß für die Landmacht zu erwerben.

Nun leuchtet aber ein, was das zu bedeuten hatte. Von der Bewilligung der zu Kriegszwecken erforderlichen Geldmittel war die politische Bedeutung des Parlaments ausgegangen; sobald die eine nicht mehr nöthig war, wie sollte die andere dauern? Dem König war nicht allein das Recht zuerkannt, darüber zu urtheilen, ob das Reich sich in Gefahr befinde, sondern es war als seine Pflicht bezeichnet, einer solchen zuworzukommen. Wenn er nun die Besugniß empfing, für den Fall, daß es ihm so gut scheine, die Seemacht und die Landmacht des Reiches aufzurusen, wie hätten ihm die Mittel versagt werden können, sie dann auch im Stande zu halten? Das Parlament würde eine sehr kleine Rolle gespielt, die Monarchie in England wie auf dem Continent einen militärisch-administrativen Charakter angenommen haben.

<sup>1)</sup> Considerations in Strafford Letters II, 60.

Control of the second of the s

#### Deffentliche Buftanbe.

Es fehlte nicht an Talenten, um dem Uebergewicht der Mon archie eine Beziehung auf die großen Interessen des Landes und ihre Förderung zu geben.

Wentworth hat den Frländern ein nicht zu verachtendes Denfmal der Alleinherrschaft hinterlassen. Er hat ihnen ihre Leinenmanufactur gegründet, zunächst auf seine eigenen Kosten, mit der bestimmten Boraussicht, daß sie für das Land eine unerschöpfliche Quelle des Wohlstandes bilden werde 1); wie es die Wolle und Wollenmanusfacturen für England waren.

Wie in Persien und Indien, so hatten die Engländer ihre Factoreien in Alessandrien, Aleppo und Constantinopel; denn im ganzen Orient wurden ihre Tuche gesucht. Zu den Motiven, mit den Päpsten ein gutes Verhältniß einzuleiten, gehörte für Carl I auch die Absicht, den Hafen von Civitavecchia seinen Unterthanen zu eröffnen.

Bon unendlichem Werth war die mit Spanien geschlossen Abkunft für den Handel: er nahm in dem fortdauernden allgemeinen Kriege eine sehr eigenthümliche Gestalt an. Die Spanier schickten ihr Gold und Silber nach England, von wo dann durch die Wechsel der englischen Häuser, die auf dem ganzen Continent gute Geltung genossen, ihre Zahlungen nach Flandern und Deutschland geleistet werden konnten. Die edlen Metalle der Spanier kamen in Barren an: die englische Krone hatte einen Vortheil dabei, daß sie dieselben münzen ließ. Der Transport von Waaren und selbst von Kriegsbedürfnissen aus Spanien nach den Niederlanden geschah auf englischen Kaussahrteischissen oder unter englischem Geleite. Die Portugiesen unterhielten den Verkehr mit ihren amerikanischen Colonien unter englischer Flagge, die sie vor den Angrissen der Holländer sicherte, gern auch auf gemietheten englischen Schissen, welche besser bewassnet waren, als die ihren <sup>2</sup>).

Die Construction ber englischen Fahrzeuge erregte bie Bewunderung ber Kundigen: bie Schiffe ber oftindischen Compagnie schienen

. . .

<sup>1)</sup> Forster Statesmen II, 380.

<sup>2)</sup> Guffoni, Relatione 1635. Gli Inglesi navigano molto meglio armate di quelle caravelle Portoghesi, quali erano per la maggior parte preda degli Olandesi.

burch Solibität und Fürsorge für jebes mögliche Bedürfniß ben Preis vor allen anbern zu verdienen.

Wie die Politik des Königs zur Ausdehnung des Handels, so trugen die religiösen Streitigkeiten zur Ausdreitung der Colonien bei. Für Die, welche sich den Anordnungen Lauds nicht fügen wollten, bot Neu-England eine Zuflucht dar: wir werden auf die Umstände zurücksommen, unter denen die dortigen Pflanzungen geschahen. Aber auch für die Duldung der Katholiken bestand in England keine gesehmäßige Gewähr. Der erste Bersuch einer kirchlichen Ordnung der Dinge, in der die episcopale Form sich grundsätlich mit dem Katholizismus vertrug, ward jenseit des Oceans gemacht, in Maryland. Darin mag der Grund liegen, daß der Colonie eine von dem Muttersland sehr unabhängige Verfassung gegeben wurde. Maryland ist recht eigen eine Schöpfung Carls I; es trägt seinen Namen von der Gemahlin dieses Fürsten. — Man hat damals daran gedacht, Madazgaskar für einen pfälzischen Prinzen zu colonisiren.

Noch hatten die Colonien keine Städte: sie waren mit allem ihrem Berbrauch und ihren Producten auf London angewiesen, das eben unter diesen Umftänden die Metropole des allgemeinen Weltshandels zu werden begann.

Für den König war die Pflege des Handels fast eine persönliche Angelegenheit. Nicht allein seine Staatsverwaltung beruhte auf dem Ertrag der Zölle, sondern selbst seine Hoshaltung. Und noch war diese anständig und glänzend 1). Wie wenig Carl auch gemeint sein mochte, die Ruhe seines Reiches zu Gunsten der Pfalz zu gefährden, so hat er doch nie versäumt, für die Bedürsnisse seiner Schwester und seiner Nessen zu sorgen.

Ueberdies aber liebte er Kunst und Literatur zu unterstützen. Recht im Gegensatz gegen die Abneigungen der Buritaner pflegte er die Schaubühne. Es galt als ein Beweis von Loyalität, als im Carneval des Jahres 1633 die vier Jnns sich zu einem prächtigen und kostsspieligen Maskenzug vereinigten. Auf ihren von Fackeln umzgebenen Bagen suhren sie von Elphouse durch Chancerplane nach Whitehall: der König ließ sie ersuchen, ihren Beg so zu nehmen, daß er das Schauspiel zweimal sehen konnte; die Herren und Damen des Hoses waren im reichsten Schmuck versammelt; die Königin

<sup>1)</sup> Gussoni: abonda con molta superfluità così per il numero d'offiziali et ministri d'ogni qualità, come per le assignationi del piatto quotidiano che si da lauto e splendido anche eccedentemente.

the selection of the selection of

mischte sich später unter die Tanzenden. Noch hielten Shirley, ber in Diensten der Königin war, Massinger, der alte Ben Jonson, die Art und Weise der englischen Bühne aufrecht; Chmbeline, Richard III und andere Schauspiele Shakespeare's waren Lieblingsstücke des Publikums. Ben Jonson lebte dis 1637; von Zeit zu Zeit hatte er Gelegenheit, die Freigebigkeit Carls I, deren er sehr bedurfte, zu preisen. In seinen späteren Schriften, wie den Wahrnehmungen über Menschen und Dinge, zeigt sich ein lebendiger und reifer Sinn für literarische Cultur, für Cultur überhaupt, welcher der Epoche Ehre macht.

Nicht allein Vorliebe, fondern eigenthümliches Verständniß entwidelte Carl I für die Runft. Inigo Jones, ben Manche für bas größte fünftlerische Talent halten, das England überhaupt hervorgebracht habe, und in beffen Werken man einen steten Fortschritt bon überfüllter Romantif zu reinen Formen mahrnimmt, gehörte zu seinen persönlichen Freunden. Es liegt auf der Hand, warum sich ein Meister ber Baukunft mehr an ben hof, für ben er Capellen und Festfäle erbaute, und an den Erzbischof Laud anschloß, der die Rirchen im Style bes driftlichen Alterthums zu restauriren unternahm, als an die Puritaner, die das Seil in dem nachten Worte sahen. In Diensten des Königs finden wir Ban Dpk, der die Gestalten, die in der höheren Gesellschaft erschienen, in unvergleichlichen Schildereien festgehalten hat, und Rubens, der seine politischen Aufträge mit fortbauernder Ausübung seiner Runft verband. Auch auf Den machte die Sartnächigkeit bes popularen Widerstandes, auf welchen Carl I in seinen letten Barlamenten gestoßen war, einen widerwärtigen Einbrud. Er verbenkt es bem gelehrten Selben, bag er fich zum Nachtheil seiner Arbeiten in diese Wirren verwickeln laffe 1). Aber übrigens war er überrascht von dem Eifer der Engländer für die Studien und von dem Reichthum ihrer Kunftsammlungen. Arundelianischen Marmors erregten bereits die Aufmerksamkeit ber Renner des Alterthums: für den König selbst schaffte Renelm Digby einige ber schönsten Denkmale altgriechischer Kunft aus ber Levante herbei. Aus Italien und Spanien brachte man ihm, wie ein Zeitgenosse sagt, eine ganze Heerschaar von Imperatoren und Senatoren bes alten Rom; er beschäftigte fich selbst damit, sie nach ber Zeitfolge zu ordnen, und konnte ungeduldig werden, wenn ihn Jemand dabei störte. Er kann als einer ber besten Kunstkenner gelten, ben es je

<sup>. 1)</sup> Gachet, Lettres de Rubens. Guhl, Künftlerbriefe II, 189.

auf einem Throne gegeben hat: bie italienischen Meifter, beren Styl ober Manier einander nabe fteht, wußte er nach turgem Befinnen mit Feinheit und Sicherheit zu unterscheiben. Man konnte fich seine Gnabe nicht gewiffer erwerben, als wenn man ihm bas Bilb eines namhaften Meisters als Geschenk mitbrachte ober zum Berkauf nach: wies, für ben fich noch eine bemerkenswerthe Leichtigkeit zeigte. Die Berzeichnisse seines Besites weisen 9 Correggio's, 13 Raphaels, 45 Titians auf, - unter biesen einige ber vortrefflichsten Werke biefer Meister, wie die Erziehung Amors von dem ersten, die unter bem Namen ber Berle befannte beilige Familie bes zweiten, von bem britten außer einigen andern die Benus bes Prado: — sie bieten ein vielseitiges funsthistorisches Interesse bar: man berechnet 400 Nummern an Werken ber Sculptur, 1400 an Werken ber Malerei. Inigo Jones hat eine Gallerie bafür gebaut; die vornehmsten Bilber wünschte ber König um fich zu haben, in seinen Zimmern in Datlands, Hamptoncourt, St. James und Whitehall 1). — In Northouse Garbens ftellte er Cain und Abel von Johann von Bologna, bem Nacheiferer Michel Angelo's auf, eine ber schönsten Gruppen bes Meisters: ein Geschenk Philipps IV von Spanien. Ueberhaupt war bie Absicht Carls I, die Pläte und Garten von London mit Werken von fünftlerischem Berdienft ju schmücken.

Bemerken wir den Zusammenhang dieser Bestredungen für Kunst und Poesie mit der gesellschaftlichen Bildung, den allgemeinen Tenzbenzen für Toleranz, firchliche Ceremonie und Alterthümlichkeit, den Weltbeziehungen, der königlichen Autorität. Ob es Carl I hätte gezlingen können, den englischen Geist nach dieser Seite hin zu leiten und zu eigenthümlichen Productionen anzuregen? Man könnte sich versucht fühlen, Denen beizustimmen, die es von jeher den Puritanern zum bittersten Vorwurf gemacht haben, daß sie sich diesen Absichten widersetzen, sie sogar rückgängig machten! Aber in den Kämpfen der großen Richtungen, welche den Geist der Jahrhunderte bestimmen, kann die Förderung des einen oder des andern Zweiges nicht maßgebend sein. Sie sind wie Katurkräfte, welche bilden, aber ebenso wohl zerstören. Auch die andere Partei hatte ihr Recht, ihre Idee, und wenn wir die allgemeine Lage der Welt und der Zeit überzlegen, eine noch größere universalhistorische Bestimmung.

<sup>1)</sup> O. Parl. History XIX, 83: Waagen, Kunstwerke und Künstler in England I, 456.

#### Biertes Capitel.

## Gegenfäte der Zeit und des britannischen Reiches.

Wenn man die Anschauung festhält, daß die romanischigermanischen Bölker, wie sie sich unter bem Ginflug ber abendländischen Rirche gebildet haben, eine große untrennbare Gemeinschaft ausmachen die wieder als eine Einheit in der Welt erscheint, und dann den charafteristischen Momenten nachforscht, burch welche bies Bölferspftem sich von allen andern welthistorischen Bilbungen unterscheibet, so findet man beren vor allem zwei: die enge Verbindung zwischen Staat und Rirche bei fortbauernbem Widerstreit dieser Brincipien; und sobann: bie monarchisch-ständische Constitution jeder einzelnen Landschaft und ber baraus entspringende innere Gegensat. Zuweilen sind republitanische Gestaltungen erschienen, boch haben sie sich von aristofratischen und felbst von monarchischen Formen faum jemals losmachen können. Ruweilen hat die absolute Monarchie die Oberhand bekommen; aber wenn man die Regierungen, die hiefür am meisten namhaft sind, betrachtet, so findet man immer, daß der oberfte Wille große provincielle ober perfönliche Hindernisse beinahe nie überwältigen konnte. So hat es Jahrhunderte gegeben, in benen bie großen Fürstenthumer von ber hierarchie aufgelöft ober erbrückt schienen: Widerstand aber fand auch bas Bapstthum; eben bie ständischen Autoritäten waren anfangs vielleicht mit ihm verbundet, später ihm entgegengesett. Auf biesem Wiberstreit ber geiftlichen und ber politischen, ber monarchischen und ber ständischen Tendenzen und ber Wechselwirkung unabhängiger Nationalitäten innerhalb einer alles umfassenden, doch nie abgeschlossenen, mehr idealen als repräsentirten Einheit beruht bas eigenthum: liche Leben des Abendlandes, die Continuität seiner Bildung, sein Uebergewicht in der Welt.

Der große Abfall von Rom, ber im sechszehnten Jahrhundert erfolgte, hat dies Bölkerspstem nicht aufgelöst; der universale Gegenssatz und Kampf machte die Beziehungen der Entsernten auf einander sogar zuweilen noch enger; sehr wesentlich wirkte er auf die Gestaltung der inneren Berhältnisse der einzelnen Staaten zurück.

Wenn der Protestantismus zur Verstärkung ber monarchischen Gewalten, unter beren Leitung er burchgeführt warb, beitrug: fo nahmen boch auch die weltlichen Stände an dem Gewinne Theil, ber aus der Niederlage und Schmälerung der geistlichen Interessen entfprang; fie gelangten burch biefelbe ju festerer Begründung. Gine sehr abweichende Wirkung hatte später die Herstellung des Ratholis cismus; die Zugeftandniffe, die bas Papftthum jum Behufe berfelben freiwillig machte, kamen vorzugsweise bem Fürstenthum zu gute. Die Bapfte selbst boten alle irgend aufzubringende Geldfrafte ihres bor Rurzem eroberten Staates, ber nunmehr erft bem Gehorsam bollfommen unterworfen wurde, zur Erneuerung ihrer firchlichen Autorität in allen Ländern auf: in Stalien haben fie noch ein neues Großherzogthum geschaffen, por bem die Gerechtsame seiner municipalen Bestandtheile vollends verschwanden. Die spanische Monarchie, welche in dieser Epoche die größte Rolle spielte, hat die provinzialen Autonomien auf ber apenninischen wie auf ber pprenäischen Halbinsel, die früher so mächtig gewesen waren, nicht zwar vernichtet, aber niebergehalten, und da fie burch bas amerikanische Golb eine von bem guten Willen ber Stände unabhängige Macht erlangt hatte, ber höchsten Gewalt weit und breit Raum gemacht. Diese beiben Ginwirkungen reagirten auf bas gewaltigste nach Deutschland. Schon vor dem breißigjährigen Kriege folgte man in ben geistlichen und katholischen Territorien bem Beispiele von Rom, in bemselben und burch ihn unterwarf bas haus Desterreich bie ständische Verfassung seiner Reiche Lande, die sich dem protestantischen Princip angeschloffen hatten; jener Friedrich von der Pfalz stand an der Spitze dieser Autonomien, aber fie wußten nicht fich feiner Sache anzuschließen, fie fielen mit ihm; bas Gleiche geschah bann in bem innern Deutschland: die fürstlich-ständischen Combinationen waren in ihrem Wiberstreit unter einander fo schwach, daß sie ju Grunde gingen.

In Frankreich hatte ber Katholicismus einmal eine ständische Repräsentation gewonnen, doch konnte sich diese Verbindung nicht behaupten. Nachdem der erbberechtigte Fürst durch Uebertritt zum Katholicismus auf seinen Thron gelangt war, gründete er doch seine

Autorität auf das Gleichgewicht der beiden religiösen Parteien. Für seine Nachfolger war das nicht mehr nöthig: der katholische Theil schloß sich ihnen auch ohne alle Rücksicht auf skändische Berechtigungen an: und wenn dann die Magnaten ihr Heil vornehmlich in der Berzbindung mit den protestantischen Interessen suchen, so geschah, daß die kirchlich-politischen Autonomien eine gemeinschaftliche Niederlage durch das Fürstenthum und den Katholicismus erlitten; die Staatsgewalt nahm eine um so strengere katholische Farbe an, je mehr sie

gur Unumidranktheit aufftrebte.

Das katholisch-monarchische Princip erschien hierauf in brei großen Monarchien in verschiedener Gestaltung: in der spanischen unduldsam gegen ben Brotestantismus, boch umgeben mit Provinzialständen von gebeugter, aber nicht gang vertilgter Wirksamkeit; in ber frangofischen bulbfamer gegen die Brotestanten selbst in dem eigenen Gebiet, aber Meister über die Stände, die eben in dieser Epoche vollends unterworfen wurden; in der öfterreichischen undulbsam gegen die Brotestanten, welche verfolgt und ausgestoßen, und gegen die Stände. welche eben besiegt worden waren. Der zwischen Frankreich und Spanien-Desterreich ausgebrochene Rampf bewirfte, bag bas Princip ber absolut-monarchischen Einheit, welches in dem ersten durchgedrungen, auch von ben beiben andern ergriffen ober boch versucht wurde. Sehr eigenthümlich unterscheiben sich bie Berhältnisse ber brei Mächte von ben burch bas Einbringen ber Schweben vor bem völligen Ruin geichütten beutschen Brotestanten. Die Franzosen suchten die protestantischen Reichsstände so viel wie möglich unabhängig von Defterreich ju machen: Spanien gonnte ihnen bamals ihren Glauben, wünschte fie aber unter den kaiferlichen Ginfluß zurudzubringen: am kaiferlichen Hofe selbst herrschte wenigstens eine Zeit lang die Tendenz vor, beides ju unterbruden, ihren Glauben und ihre Selbständiakeit.

So war die abendländische Welt in dieser Spoche von einer dreisachen Feindseligkeit durchzogen, der religiösen zwischen den beiden großen Parteien, von denen die katholische ein unermeßliches Uebergewicht davon getragen hatte; in Bezug auf die auswärtige Politik von dem großen Gegensate zwischen Frankreich und Desterreichsehanien; einer dritten in Bezug auf die inneren Verhältnisse; die Monarchie war des ständischen Principes mehr als je Meisterin

geworden.

Faffen wir nun zusammen, welches die Stellung Englands unter ben Stuarts in diesen großen Fragen war.

۶.

Bon den Nachkommen Maria Stuarts, zugleich den Nachfolgern der Königin Elisabeth, auf welche die Berbindungen beider Königinnen vererbt waren, konnte man nichts Anderes erwarten, als daß sie in die religiösen Conflicte des Continents nur wenig eingreisen würden. Sie suchten mit beiden Parteien in gutem Vernehmen und selbst in Verbindung zu stehen. Wohl waren sie durch die pfälzische Angelegenheit in den großen Streit verslochten worden: Carl I hatte sogar einmal eine Stellung an der Spize der Protestanten eingenommen; aber er hatte dabei eine Niederlage erlitten: seine Verbindung mit den Protestanten war diesen selbst zum Verderben ausgeschlagen: er überließ sie seitdem in der Hauptsache sich selbst und verfolgte nur seinen besonderen Zweck, die Hersellung seiner Nessen von der Pfalz.

Im Streite mit den beiden großen continentalen Rächten hatte Jacob noch durchgeführt, was von Elisabeth angebahnt worden war: er hatte dazu beigetragen, die Republik der Niederlande von Spanien zu cmancipiren: das Uebergewicht dieser Monarchie zu Lande und zur See war ihm selbst widerwärtig. Aber weiter wollte er nicht gehen. Ganz gegen seinen Wunsch und Willen ward er am Ende seiner Tage in Hader mit derselben verwickelt. Wie in dem religiösen Streit, so wollten die Stuarts auch in dem politischen zwischen Spanien und Frankreich nicht eigentlich Partei ergreisen. Bon dieser Grundtendenz ihrer Politik wichen sie zuweilen ab: kamen aber immer wieder darauf zurück.

Genug, an diesen beiden großen Fragen, welche über die Zukunft der Welt entschieden, nahm König Carl, seitdem es mit seinem Eingreisen einmal mißlungen war, keinen nachdrücklichen selbständigen Antheil mehr. Wir sahen, wohin es ihn führte, daß er der Berzbündete zugleich von Schweden wie von Spanien sein wollte. Ein bestimmtes Ziel hatte er dagegen in den inneren Angelegenheiten ins Auge gefaßt. Hier hatte seine Tendenz, wie sehr es auch eigens auf englischem Grund und Boden entsprungene Streitfragen waren, welche in Gang kamen, eine Analogie mit der auf dem Continent vorwaltenzen: wie die großen katholischen Fürsten, so suche auch er die stänbische Mitwirkung in den politischen Angelegenheiten zurüczudrängen, und ebenso wie sie, die königliche Gewalt mit den Attributen der geistlichen zu verstärken.

Nicht als hätte sich Carl I bem Papstthum wieder zu unterwerfen gedacht: wir wissen, wie fern seine Seele davon war; nicht einmal über die Formel, in der die Katholiken ihren Gehorsam verprechen sollten, um ihm ihre Duldung möglich zu machen, konnte er sich mit dem Papst verständigen. Es war nicht, wie bei den andern Mächten, die katholische Idee, durch welche die englische Krone verstärkt werden konnte: man stützte sich vielmehr auf die dem Papstzthum abgerungene Autorität: das königliche Supremat über die Kirche sollte durch die engste Verdindung mit den protestantischen Bischösen zi einem die drei Reiche umspannenden Nittel der höchsten Gewalt gemacht werden. Das Bisthum war in seinem Besitz und seiner Würde besessigt, aber durch gemeinschaftlichen Gegensatz gegen seine Wiedeschacher, die den Stuarts von Schottland her verhaßt waren, auf das engste mit der Krone verdunden worden, deren Sache es als seine eigene vertheidigte. Da die Krone Schonung der Katholisen, Unterdrückung der Puritaner in ihrem Interesse fand, so geschah das Sonderdare, daß die durch die Resonnerion gebildete kirchliche Gewalt den Anhängern des alten Glaubens günstiger war, als den eifrigen Versechtern des neuen.

Eben das entsprach der Lage, in welcher die Stuarts ihre Krone empfangen hatten. Sie wollten Protestanten sein, aber die Feindsseligkeit der Katholiken vermeiden, und den Puritanismus wo möglich vernichten. Ihr Verhältniß zu der bischöflichen Kirche war im Großen und Ganzen dasselbe, welches Elisabeth begründet hatte; allein es unterschied sich dadurch, daß die Königin die Katholiken mit entschiedener Feindschaft verfolgt, die Preschterianer als in diesem Streite unentsbehrlich geduldet hatte, die Stuarts aber die Preschterianer haßten, den Katholiken Duldung zu gewähren suchten.

Und da der Grund der Bereinigung von Schottland mit England und des besseren Sehorsams von Frland in dem Erbrecht der Stuarts lag, welches von beiden Religionsparteien anerkannt wurde, so konnten ihnen die Parlamente in dem Lichte prodinzieller Unterordnung erscheinen, denen auf die Regierung der Gesammtmonarchie doch nur ein beschränkter Sinsluß zustehe. Die dem Königthume entweder durch seinen Begriff oder durch den Gebrauch der Vorsahren zustehenden Rechte ohne Nücksicht auf dieselben durchzusühren, hielten sie sich für vollkommen besugt. Sie sahen in den Parlamenten Rathsversammlungen, die man nach Belieben befragen könne oder auch nicht: deren Pflicht es sei, die Krone zu unterstützen, ohne das Recht, ihr etwas vorzuschreiben, oder in ihren Bewegungen hinderlich zu werden.

Das ganze Shstem entsprang aus den Anschauungen, Erfahrungen und Absichten Jacobs I; sie waren mit ihm auf den englischen Thron gekommen. Wie aber ein hochsliegender Theoretiker, so war

biefer Kürst boch auch ein gewandter Praktiker. Unaufhörliche Bewegung zwischen entgegengesetten Parteien war ihm zur Natur geworden. Er vermied es, die Gegner, die er bekampfte, zum Aeußersten zu bringen; nie trieb er die Sache auf die Spite. Er verlor sein Biel keinen Augenblick aus ben Augen, aber er suchte seine Absicht auch auf Umwegen zu erreichen: vermittelst geschickter, beugsamer Organe: wer ihm nicht biente, ben ließ er ohne Scrupel fallen. Carl I legte Werth barauf, bieses Schwanken zu vermeiben; er liebte Diener von entschiedener Karbe und Richtung und betrachtete es als eine Chrenfache, sie allem Andringen gegenüber zu behaupten: an ben Marimen und Theorien, die er von seinem Bater aufgenommen hatte. und als etwas Ueberkommenes betrachtete, hielt er ohne Wanken fest: er ging immer geradezu auf bas zunächst vorgesteckte Ziel los. Carl 1 galt in der Welt, die ihn umgab, noch immer als ein Mann ohne Fehler, ber keine Ausschweifungen begehe, keine Laster habe, Bildung und Kenntnisse die Kulle besitze, ohne damit prunken zu wollen, zwar, nicht ohne eine angeborne Strenge, die er aber burch menschliche Befühle mäßige, - wie er benn schwer babin zu bringen war, ein Todesurtheil zu unterschreiben: — seit dem Tode Buckinghams mähle er seine Minister nach Fähigkeit und Berbienft, nicht mehr nach Bunft; auch feine Gemahlin übe feinen politischen Ginfluß auf ihn aus. Aber ber ruhige, funstbeflissene, religiöse Fürst hatte nun bod auch nicht die Gewandtheit, welche die Staatsverwaltung bes Baters kennzeichnete. Jacob war eigentlich nie zu beleidigen; er nahm alles hin, was er nicht ändern konnte: Carl I hatte ein fehr lebendiges und reizbares Gefühl von perfönlicher Ehre; er war leicht verlett, und suchte sich zu rächen; dann aber ging er wohl auf Unternehmungen ein, beren Tragweite er nicht überfah: es fehlte ihm überhaupt an bem Gefühl ber Dinge, welches das Ausführbare von dem, was es nicht ift, unterscheibet. Die Feindseligkeiten, in die er gerieth, verfolgte er so eifrig und so lange wie möglich, bann stand er plötlich Man verglich ihn mit einem Geizigen, welcher jeben Pfennig, wie man fagt, umbreht, ehe er ihn ausgiebt, aber bann einmal plöglich eine große Summe wegwirft. Wenn aber Carl I nachgab, so that er es boch nie unbedingt. Der Mann ber Zuverlässigfeit gewann es über sich, ben Bersprechungen, die er öffentlich machte, einen geheimen Borbehalt entgegenzuseten, ber ihn berfelben Für ihn war nichts verführerischer, als bas Gewieder entband. beimniß. Der Widerspruch feines Berfahrens verwidelte ibn in Berlegenheiten, in benen seine Erklärungen, subjectiv noch immer mabr. boch nur eine Linie breit von Unwahrheit und selbst Unwahrhaftigkeit entfernt sind. Seine Staatsverwaltung an sich hatte einen zweideuztigen Charafter, indem er die Gesetze von England aufrecht halten zu wollen erklärte, und dann doch Dinge verfügte, die auf obsoleten Gerechtsamen beruhend, dem, was alle Welt für gesetzlich hielt, entzgegenliesen; — indem er betheuerte, die parlamentarische Verfassung nicht antasten zu wollen, und dann doch alles that, um der Verusung eines Parlaments auf lange Zeiten hinaus überhoben zu sein. Bei aller Schonung menschlichen Blutes, die er sich vorgesetzt hatte, ließ er doch an den Gegnern seines Spstems die härtesten Strasen vollstrecken, welche selbst das Leben gefährdeten. Denn alle andern Rücksichten überwog sein politischer Zweck: er wollte kein Mittel verssäumen, um ihn zu erreichen.

Das Spstem Carls I aber war, die königliche Prärogative jur Grundlage der Regierung zu machen. Er hatte dazu keine militärische Macht zu verwenden, wie diese damals in Frankreich dazu diente, die höchste Gewalt aufrecht zu halten; den Fremden fiel es vielmehr auf, wie so gang ber König in ben händen seines Bolkes sei: kaum gebe es einige feste Plate, wohin er sich im Nothfall retten könne; alles beruhe auf ben Gesetzen und ihrer Auslegung. Eben barum war es ein so großes Ereigniß, daß einige Häupter bes Richterstandes, und zwar grade folche, die früher der parlamentarischen Partei angehört hatten, wie Noy und Littleton, fei es aus veränderter Ueberzeugung und sachwalterischer Parteinahme, ba sich in ben Gesetzen vieles fand, was fich bafür sagen ließ, ober aus servilem Chrgeiz, um zu ben höchsten Stellen zu gelangen, die Sache ber Prarogative verfochten. Mit ähnlichem Gifer wie in Frankreich ergriffen Manche auch in England die Idee von der Souveranetät der Krone, die allem Parlament borausgegangen und in ben Gesetzen anerkannt sei: aus ber Pflicht, bas Reich zu vertheibigen und zu regieren, leiteten fie das Recht des Königs ab, von den Unterthanen die Mittel zur Erfüllung berfelben ju fordern. Alle entgegenstehenden Bestimmungen ber Magna Charta, ober ber Gesetze Eduards I, ober die Lehren der Rechtsbücher, wie sie benn in der That vieles Unbestimmte, von ben Zeitumständen Abhängige enthalten, verschwanden ihnen dagegen. Befaß man aber bergestalt einen Anhalt, ber als legal angesehen twerden konnte, so war in dem Lord Deputy von Frland auch schon ein Mann der Abministration gefunden, der den Willen und die Fähigkeit hatte, die Regierung durch Brärogative zu voller Erscheinung zu bringen. Und in ber Kirche waltete ber Erzbischof von Canterbury, ber nie einen Augenblick geschwankt hatte, in einem ber geistlichen Prärogative, bem Supremat, vollkommen entsprechenden Sinne. Er schien nach einem britannischen Patriarchat zu trachten, oder es eigentlich dem Wesen nach zu besitzen, dem ähnlich, wie es einst in Constantinopel den griechischen Kaisern ihre Absichten fördernd zur Seite gestanden hatte. Wiewohl in dem Versahren und der Grundlage abweichend, trasen diese Bestrebungen doch im Allgemeinen mit dem zusammen, was in andern großen Monarchien durch ehrzgeizige Minister, abhängige Gerichte und ergebene Bischöse im Namen des Fürsten ausgeschhrt wurde. Wo war in England die Macht, die dem hätte widerstehen können?

Um sich ben bumpfen und an bem Mutterland verzweifelnben Widerwillen zu vergegenwärtigen, der darüber um sich griff, muß man sich erinnern, daß die Gründung von Neu-England burch Auswanderung daher entsprungen ift. Schon früher mar eine Schaar von flüchtigen Gläubigen, die sich Pilgrime nannten und eigentlich eine Zuflucht in Virginien suchten, weiter nach Norden getrieben worben, wo fie New-Plymouth gründeten; nach zehn Jahren ihres Bestehens zählte die Colonie nicht mehr als 300 Mitglieder, und es fehlte ihr an gesetlicher Anerkennung. Nun aber ward ber zunehmende firchliche Druck für eine Anzahl von Familien von einem gewiffen Besitz und Rang in Suffolk, Rutland, Lincoln, Northampton zum Antrieb, sich eben babin zu wenden. Das vornehmste Motiv für sie war, in diesen entfernten Regionen ein Bollwerk gegen bas Reich bes Antichrifts, bas von den Jesuiten ausgebreitet werde, zu er: richten 1). Denn man muffe fürchten, daß auch die englische Kirche bem Ruin verfalle, der so viele andere erreicht habe: wie viel beffer würden die Gläubigen in der Pfalz und in Rochelle gethan haben, hätten sie die rechte Zeit ergriffen, um sich jenseit des Meeres eine Freistätte für ihre Religionsubung ju sichern: fie meinten, ba fei bas Baterland, wo man Gott am besten bienen konne. Da es zu ihrer Sicherheit gehörte, daß sie nicht als rechtlose Flüchtlinge hinübergingen: so verschafften sie sich eine in ben Formen bes englischen Rechtes ab: gefaßte Uebertragung von Maffachufetsbai und ben angrengenben Bebieten; aber auch biefe genügte ihnen noch nicht, benn nicht auf bie Beise anderer Colonien - von England aus - wollten fie regiert fein; zur Ueberfiedelung entschlossen fie fich erft bann, als man ihnen aus ber Urfunde auch das Recht nachwies, die Regierung

كالمماك أرابك والتلاصل الأمالا أأراب

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben bes jungen Bintbrop bei Bancroft, 1.

ber Colonie auf ben andern Continent zu verpflanzen. John Winthrop, wenn nicht an Reichthum, worin ihm einige Andere vorangingen, aber burch Herfunft und Lebensstellung der vornehmste von den Unternehmern, ward der erste Governor der Gesellschaft und der Colonic. Im Jahre 1630 gingen sie in siedzehn Schissen aus verschiedenen Häfen nach Amerika über; etwa 1500 an Zahl. Aber Jahr sür Jahr folgten ihnen andere Züge nach 1). Denn immer stärker wurde diesseits die Bevorzugung der episcopalen Kirche; dort fand der Preschterianismus in der strengen Form, in der man ihn realisitete, freien Boden. Im Jahre 1638 wurden die Colonisten auf 50,000 angeschlagen; eine Menge von Ansiedelungen hatten sie da bereits ausgeschihrt.

Und auch schon als eine politische Zuslucht erschien diese Colonie. Zwar muß als unbegründet verworsen werden, was man so oft erzählt und wieder erzählt hat, Hampben und Bym seien durch die Regierung selbst gehindert worden, nach Amerika zu gehen; aber wahr ist, daß sie den Gedanken gehabt haben. Ihre Namen sinden sich unter Denen, welchen der Earl von Warwick einen großen Küstenstrich, den er erworden hatte, zur Ansiedelung anwies 2).

Das Berzeichniß bieser Namen ist auch sonst merkwürdig. Wir sinden in demselben Lord Brook, Lord Sah und Scale, welche, so wie der Earl von Warwick selbst, zu den Mitgliedern der Aristokratie gehören, die den Absichten Carls I und seiner Minister am entschiedensten entgegentraten. Sie galten als Gegner Westons und der Spanier, als Freunde Hollands und selbst Frankreichs. Was sie noch besonders vereinigte, war das preschpterianische Interesse, in welchem die Colonie lebte und webte. Warwick, einer der größten Besitzer von England und in Amerika, war einer der vornehmsten Batrone der Colonie: seiner Mutter Name glänzt unter denen der Wohlthäter der neuen Pflanzung.

Ueberhaupt aber standen die Lords keineswegs auf der Seite bes Königs. Hatte man doch ihre Einwirkungen schon bei dem Anstämpfen des Unterhauses gegen die aufsteigende Macht von Buckingham wahrgenommen. Wenn der König kein Parlament mehr berief, so

<sup>1)</sup> Beim Jahre 1634 spricht d'Ewes (Autobiography II, 112) seine Berwunderung darüber aus, wie viele gottesssürchtige Leute von beiden Geschlechtern in diese weite Ferne ziehen: there to plant in respect of the doctrinal part, one of the most absolutely holy orthodox and well governed churches.

<sup>2)</sup> Bei Sutchinson I, 64.

verloren sie dadurch den vornehmsten Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten, den sie besaßen. Die englische Aristokratie theilte nicht die feurigen Antriebe der französischen; da sie sich nicht sosort empörte, so zog sie auch nicht die Züchtigungen des Ungehorsams durch eine unnahbare Staatsgewalt über sich herein, welche diese erstuhr. Sie erwartete eine gelegene Zeit, um hervorzutreten.

Wie der hohe Abel, und noch mehr als dieser, fühlte sich die landbesitzende Gentry durch die Erneuerung abgekommener Gesetze und vergessener Rechtsansprüche bedroht und gefährdet. Die Ausbehnung der Forstgesetze geschah ohne ihre Zuziehung, durch Jurys von Förstern, Waldmeistern und anderen bei dem Vortheil, der aus ihr zu erwarten war, betheiligten Personen, und deren Wahrspruch ward dann durch Richter bestätigt, welche die Voraussezung der Parteilichkeit gegen sich hatten.

Andere Kreise wurden durch die ehrenrührigen Strafen, welche die geistlichen Gerichtshöse über Männer von einem gewissen Range verhängten, widerlich berührt. An Prynne's Angrissen auf das Schauspiel mochten die Wenigsten Gefallen sinden: daß man ihm aber für einige Worte, welche sich auf die Königin bezogen, die Ohren abschnitt, erschien als eine Beleidigung seines Universitätsgrades und des Rockes der Barrister, den er trug.

Und wie tief wurde das Gemeingefühl gebeugt, als der Spruch der Richter zu Gunsten des Hofes über das Schiffsgelb erfolgte: man sah die Menschen mit melancholischem Gesicht schweigend an einander vorübergehen. Auch die, welche dem König eine neue Einnahme gönnten und sie für nothwendig hielten, erschraken doch, daß sie ihm ohne Bewilligung des Parlaments gewährt werden konnte. Der mindestens zweiselhaften Gesetlichkeit gesellte sich die Besorgniß hinzu, daß die unzuberlässigen, moralisch verwerslichen, habgierigen Menschen, welche die Ansprüche der Krone versochten, Meister der Regierung werden würden, ohne daß ein Parlament erwartet werden könne, um ihnen Furcht und Rücksicht einzuslößen.

So aber war es nun einmal: Niemand hatte eine Stellung, sich bagegen zu erheben: jebe freie Meinungsäußerung selbst war mit ber äußersten Gesahr verknüpft. Die kirchliche und richterliche Autorität, auf ihre Auslegung der Gesetze fußend, beherrschte England; dieses System dehnte sich durch die Freunde und Anhänger Lauds über Schottland aus; in Irland hielt ein entschiedener Wille die Bügel auf das strengste angezogen. Es schien doch in der That, als ob die Bereinigung der monarchischen und der kirchlichen Gewalt,

welche in der übrigen romanisch-germanischen Welt vorwaltete, auch England in Besitz nehmen und hierdurch vollends allgewaltig wers den würde.

Und nicht ohne Zusammenhang mit diesen Tendenzen im Innern war die äußere Politik. Die großen Anglicaner und Borfechter der Prärogative zeigten wenig Eiser für die Sache des europäischen Prostestantismus. Dagegen sahen die Anhänger des Parlaments und die Nonconformisten in dieser Sache gleichsam ihre eigene. Gegensäte der Ansichten, die selbst den Hof erreichten, vornehmlich aber die Nation in Gährung brachten und es hauptsächlich veranlaßten, daß die Bestrebungen des Königs auf einen Widerstand stießen, der sich nach und nach unüberwindlich erwies.

Der große Kampf begann in Schottland.

## Fünftes Capitel.

## Ursprung und Ausbruch firchlicher Unruhen in Schottland.

Unter ben Staatsgewalten protestantischer Lande gab es keine, welche an der Durchführung der kirchlichen Reform weniger Antheil genommen hätte, als die schottische. Die Umwandlung war im Gegenfatz gegen Maria Stuart oder die Repräsentanten ihrer Rechte geschehen; Jacob I hatte sie, in wie fern sie die Doctrin betraf, anzenommen: die Kirchenversassung, in der sie sich darstellte, hatte er jedoch von jeher verworfen.

Und wie seine Altvorbern in ihrer Berbindung mit der Hierarchie immer einen Rüchalt gefunden hatten, so nahmen wir wahr, wie dieser Fürst, zunächst durch die Berkassungsverhältnisse veranlaßt, das Bisthum wiederherzustellen suchte. Zu dem politischen Grunde kamen eigenthümliche religiöse Anschauungen, vor allem aber das Muster von England: eben diese Herstellung erschien ihm als das vornehmste Moment der Bereinigung beider Länder; er erblickte darin eine der großen Aufgaben seines Lebens.

Eigentlich in zwei verschiedenen Stufen hat sich die episcopale Tendenz noch unter ihm entwickelt.

So lange Georg Gladstane Erzbischof von St. Andrews war, 1607—1615, blieb das schottische Bisthum ziemlich dabei stehen, was es ursprünglich sein sollte, eine Superintendentur, wie sie früher bestanden hatte. Gladstane übte seine erzbischöslichen Rechte selbst mit großer Nachsicht aus; er ließ es überall bei den aus Genf herübergenommenen Kirchengebräuchen, die dem Prediger viele Freiheit gestatteten. Unter den gelehrten Theologen bildete sich eine Schule

namentlich durch Cameron im Gegensatz mit Melville, — die sich mit bem bischöflichen Sustem in biefer Geftalt vertrug; viele Prebiger hingen ihr an. Eine fühlbare Berstärkung ber anglicanischen und episcopalen Tendenz trat ein, als John Spottiswood, einer von den brei Bischöfen, welche ihre bischöfliche Ordination von englischen Bischöfen erhalten, und sich badurch an die Ibee ber apostolischen Succession angeschlossen hatten, im Jahr 1615 Erzbischof von St. Andrews und bamit Primas und Metropolitan ber ichottischen Rirche wurde. So weit ging auch Spottiswood nicht, daß er die legislative Gewalt in der schottischen Kirche der Generalversammlung ber Beiftlichkeit hatte entreißen wollen: einem Gesethentwurf, ber dahin zielte, setzte er sich vielmehr bei dem König selbst entgegen: aber gerechtfertigt ichien es ihm, unter Borbehalt berfelben und burch fie die Aufnahme der bischöflichen Autorität zu fördern und eine engere Annäherung an bas anglicanische Shitem zu bewirken; hierin schloß er sich dem König, selbst wenn er an sich nicht von der Nothwendigkeit einer Aenderung überzeugt gewesen ware, an. Er hegte die Meinung, daß man dem König in allen Dingen, die mit dem Blauben nicht im Widerftreit seien, Gehorfam beweisen muffe. Diefen Grundsatz machte er in ber Versammlung von Verth im Jahre 1618 geltend, fo daß fie die Borfchläge des Königs mit ansehnlicher Majorität annahm: es sind die unter bem Namen ber fünf Artifel von Perth bekannten Satungen: sie verordneten neben einigen andern Punkten hauptfächlich die Kniebeugung beim Empfang des Abendmahls und die Keier der hohen Kesttage.

Indem aber der Erzbischof dem König genug that, regte er die eifrigen Preschterianer gegen sich auf, welche in den Beschlüssen der Assemal von den Bischöfen beeinflußt worden sei, einen Absall von älteren Gesetzen sahen und mancherlei doctrinäre Einwendungen gegen dieselben in Bereitschaft hatten. Die Kniebeugung bei dem Empfang des Abendmahls verwarfen sie, weil derselben in den Worten der Einsetzung nicht gedacht werde; der Feier der hohen Festzage widersetzen sie sich mit der Behauptung, daß sie Anklänge aus dem Heidenthum enthalte, wie denn Weihnachten nur eine andere Form des nordischen Julsestes sei ): ihnen lag alles an der Feier des Sonntags mit Sabbathstrenge; die übrigen Artikel von Perth

<sup>1)</sup> Man weiß, bag ber Schweinstopf, ber gegeffen wurbe, an Gullinburfti, ben bie Sonne bebeutenben borftigen Eber, erinnerte; Beba leitet Cafter von einer germanischen Göttin Goftra ber.

find so gut wie gar nicht, und biese beiben, bie wichtigsten, sehr unvollständig ausgeführt worden 1).

Bezeichnend für den Zuftand ist es, daß in diesem Moment in Bezug auf den Willen des Königs die Unterscheidung zwischen activem und passivem Miderstand hervortaucht. Die Prediger wollen sich dem König nicht widersehen, denn noch zweiseln sie, ob das mit den göttlichen Geboten vereindar sein würde: aber sie weigern sich, Anordnungen, die sie für ungesetzlich und der eingeführten Religion nicht gemäß halten, ihrerseits zu befolgen. Dies würde activer Gehorsam sein, den sie versagen: sich nur nicht zu widersehen, halten sie auch schon für Gehorsam: sie bezeichnen ihn als den passiven und glauben damit ihrer Pflicht zu genügen 2).

Jacob I hatte nicht Lust weiter zu greifen, und wies Anmuthungen, die darauf brangen, zurüd: benn er kenne sein Bolk; er wolle nicht mit bemselben zerfallen, wie seine Mutter.

In seinen ersten Jahren ließ auch Carl I Dulbung walten; er fah nach, daß die vor ber Ginführung ber Berth: Artifel angestellten Prediger die Befolgung berselben unterließen. Die Angelegenheiten ber schottischen Kirche blieben in ben Sänden von Spottiswood, ber fie allen Gegenwirkungen zum Trot mit Rube und Umficht und einer gewissen Mäßigung verwaltete. Als nun aber nach den Friedensschlüffen mit Frankreich und mit Spanien bas Shitem ber Berbindung firch licher und politischer Gewalt in England überwog, gewannen bie Dinge auch in Schottland eine andere Geftalt. Ueber bie vacanten Bisthumer, welche man bisher nach bem Gutachten ber schottischen Bischöfe besetzt hatte, wurde jetzt nach bem Sinne William Laubs verfügt, ben ber König auch in ben schottischen Rirchensachen zu Rathe jog: ber aber mählte jungere Manner, die ihm in feinen hierarchischen und theologischen Meinungen beitraten. Gin neues Shitem, bas Laub'iche fpater wohl noch Canterburianische genannt, fam in Bequa auf Berfassung und Dogmen in Aufnahme. Generalassemblys ber Rirche wurden in Schottland so gut vermieben, wie in England die Narlamente, und zwar mit ber bestimmten Rücksicht, daß die kirchliche Bewalt vollfommen in ben Sanden ber Bijchofe vereinigt fein follte:

<sup>1)</sup> Rach einer Aufzeichnung von Spottiswood 1627. Aiton Life of Henderson 118.

<sup>2)</sup> Calberwood, ber Berfasser ber Geschichte, trug nach seiner Ergähstung VII, 263 bem König selbst biesen Unterschied vor. "We will rather suffer than practice. — To suffer is also obedience."

wofür die Zeugnisse bes Kirchenalterthums zusammengestellt und geltend gemacht wurden. Zugleich wurden die arminianischen Meinungen begünstigt, die dem calvinistischen Gemeingefühl des Landes, bas burch die Dordrechter Synobe verstärft und erhöht worden war, entgegenliefen. Als Carl I im Jahr 1633 nach Edinburg kam, war er von Laud begleitet, und die Absicht, die Aeußerlichkeiten bes Gottesbienstes ber anglicanischen Kirche auch in Schottland einzuführen, trat gang offen hervor. In ber königlichen Capelle geschah bas ohne Schwierigkeit, anderwärts aber wollte man bavon nichts hören: im Barlament fand der Versuch des Königs, auch nur über das Aeußer: lichste, die Kleidung der Geiftlichkeit, zu bestimmen, Widerstand. In bem Mage, in welchem die Regierung die Analogien ber anglica: nischen Rirche in Schottland begünstigte, gewann in bem Lande ber Eifer für ben Bresbyterianismus, ber eben in biefem Gegenfat als Buritanismus erschien, die Oberhand. Im Mai 1633 ift bem Konig eine Abresse übergeben worden, in der die Unverbindlichkeit der Artikel von Verth nochmals nachgewiesen und die unabhängige firchliche Gerichtsbarfeit, überhaupt die alte Berfaffung zurückgefordert wurde. Man bestand barauf, daß alle Sahr eine Generalversammlung bes Klerus gehalten werden muffe; die zur Theilnahme an den Parlamenten berufenen Pralaten seien an die Instructionen berfelben gebunden, und ihr verantwortlich. Es war die alte, durch die erste Einrichtung ber schottischen Rirche begründete Autonomie berselben, frei von jedem Eingriff ber Krone, mit einem nur nominellen Bis: thum nach ben Statuten von 1592 und 1597, beren Herstellung man verlanate.

Unter dem Eindruck der ungeachtet dieser Manisestationen zunehmenden Beeinträchtigung der schottischen Kirche bildete sich in derselben eine eigenthümliche Form von Opposition, die doch schon merklich über den leidenden Gehorsam hinausging 1). Man traf die Einrichtung, daß die Prediger Privatzusammenkunste mit den einverstandenen Gläubigen hielten: am Ansang jedes Viertelzahres wurden sie insgeheim angesagt, jeder Theilnehmer bereitete sich durch Fasten darauf vor; die versammelte Congregation beschäftigte sich dann damit,

خايعونا فواعوافي

<sup>1)</sup> Grivances and petitions — presented by me Mr. Thomas Hogge, minister of the evangell, in my aven name and in name of others of the ministry. Bassour Annales II, 207. Unter anderem besiagen sie sich barin über ben Namen Buritaner. Pastors and people adhearing to the former professione and practisse are nicknamed puritans.

bie Gefahr in Betracht zu ziehen, welche durch die Einwirfung der Bischöfe der wahren Kirche drohe; man betete zu Gott, daß er dieser Gefahr durch gute Mittel ein Ende machen möge 1). Zuweilen kam es zu Conflicten in den Gemeinden, deren Prediger sich den Anordnungen der Regierung unterworfen hatten. Bei den Bersammlungen, die nach dem Genfer Muster veranstaltet wurden, um dor der Communion aller gegenseitigen Beschwerde ein Ende zu machen, hat man von der Gemeinde her die Prediger zur Rechenschaft gesordert. Nicht mehr bei ihnen, noch nach der angeordneten Ceremonie wollte man das Abendmahl empfangen; sondern man suchte Männer auf, die den alten Ritus beobachteten, oder enthielt sich aller Theilnahme. Der officiellen Kirche des Königs und der Prälaten setzte sich, beinahe wie einst bei dem Absall vom Papstthum, ein geheimer Gottesdienst entgegen, der die Gemülther zum innern Widerstand gegen die Berzügche der Regierung vereinigte.

Und wie damals, so erreichte der Gegensatz auch jett die höchsten Kreise des Landes.

Die stuartischen Könige von Schottland hatten von jeher bas Bestreben, bas bem alten Clanberhältniß entsprechende Ansehen ber großen Bafallen zu brechen, namentlich bie Jurisdiction ihren Sänden zu entreißen. König Jacob hat bei feiner letten Anwesenheit über Fragen dieser Art öffentliche Discussionen veranstaltet, und mit trium: phirender Miene den Magnaten seine Freude kundgegeben, wenn er babei mit seinen Ansprüchen Recht behielt. Carl I verlette nun aber auch ben bamaligen Besitsftand ber Noblemen. Die Zehnten, beren Einziehung ibem Abel in Schottland eine große Autorität über bie Besiber selbst und die dabei, wiewohl nur zu einem geringen Theil. betbeiligten Geiftlichen verlieb, machte Carl I abfäuflich; er versuchte von ben im Getummel ber Reformation in den Befit bes Abels Abergegangenen Rirchengütern einen Theil zurudzunehmen, entweder jum Beften ber Rrone, ober gur Musftattung ber Bisthumer. Schon bies beranlagte eine große Bewegung, jumal infofern es obne Enticabigung ausgeführt werben follte: Lord Rethesbale, ber bies im Ramen bes Rönige versuchte, ift barüber in Lebensgefahr gerathen 2). Dagu tamen nun aber noch bie politischen Begunftigungen ber bro-Bwifden ben wieberhergestellten Bifchofen. teftantifden Sierardie.

<sup>1)</sup> The memoirs of bishop Guthry 9.

<sup>2)</sup> Ans bem Bericht bes Bappentonigs. Aiton Life of Henderson 129, 187.

bie nun wieber in Sammet und Seite gekleibet mit altfirchlichem Pomp in Mitte bes Abels nach bem Parlament ritten, und ben weltlichen Bürdenträgern bes Staates entstanden Rangstreitigkeiten. Bei der Krönung von 1633 hat der König dem Erzbischof und Primas ben Borrang bor bem Kangler nur auf Einen Tag zu berschaffen gewünscht; — ber Kangler Hab, Carl von Kinnoul, antwortete: so lange der König das Amt in seinen Händen lasse, wolle er es auch mit allen seinen Borrechten besitzen: fein Mann in ber Stola solle ihm voranschreiten. Aber nicht allein Ehre und Rang galt es hierbei, sondern sehr wesentliche Momente der Macht. Unter den 32 Lords of Articles, welchen in Schottland die Vorberathung aller bem Parlament vorzulegenden Beschlüsse anheimfiel, waren die acht Bischöfe die vornehmsten: sie ernannten die acht Noblemen und diese bie sechszehn andern Mitglieder; man fieht ein, daß fie dadurch einen fehr wirksamen Ginfluß auf bie Berathungen bes Barlaments ausübten. Aber noch beschwerlicher fiel den Lords die kirchliche Rechts. pflege. Auch in Schottland ward auf den Grund der höchsten Gerichtsbarkeit bes Königs eine hohe Commission eingerichtet, um alle Uebertretungen geistlicher Ordnungen und felbst Die, welche solcher nur verdächtig feien, bor ihr Forum ju giehen: ber geheime Rath, welcher bie königliche Gewalt in Schottland ausübte, hatte ben Auftrag, ihre Urtel zu vollstrecken. Zunächst empfanden die Geistlichen und die Gelehrten den Druck bavon: aber weber Herkunft noch Rang ficherte bor biesen Brocessen. Die Schotten behaupteten 1), bag bas Gericht in Sarte und Grausamkeit die spanische Inquisition sogar übertreffe. Wenn nun bergestalt zwischen dem hohen Adel und den Bischöfen bittere Reibungen entstanden waren, so machte es ben widrigsten Eindruck bei bem ersten, daß König Carl eine Anzahl von Bischöfen in bas Schatkammeramt, in die weltlichen Gerichtshöfe und ben geheimen Rath aufnahm. Wie in alten Zeiten bie Siegel bes Reiches meistens in ben Sanden gelehrter Geiftlichen gewesen waren, weil sie im kanonischen wie im burgerlichen Recht erfahren, ben König am besten berathen könnten: so ernannte Carl I im Jahre 1635 nach bem Tobe Kinnouls einen Geiftlichen jum Reichskanzler und zwar

.2.....

<sup>1)</sup> La quelle, peifit es in einer Infiruction von 1640, en rigueur et cruauté surpasse l'inquisition d'Espagne, car en cette nouvelle cour les evesques seuls commandoient à la baguette, avec un pouvoir absolu — à l'encontre de toutes sortes de personnes, de quelque condition et qualité qu'elles fussent. Ruffel Life of Spottiswood XLIII.

Ξ.

ben Erzbischof Spottiswood selbst 1) Diese Würde war zulett ein Gegenstand des Wetteisers und des Ehrgeizes der weltlichen Lords gewesen. Sie fühlten sich dadurch verlett, daß ihnen ein Geistlicher vorgezogen wurde, der die oberste weltliche und die oberste kirchliche Autorität vereinigen sollte; am meisten gekränkt war Archibald Lord Lorn, später Arghle, welcher einen bestimmten Anspruch zu haben glaubte und unstreitig alle für das Amt erforderlichen Fähigkeiten besaß. Dem Schatzmeister Lord Traquair erregte der aufstrebende Bischof Maxwell Eisersucht, gleich als sei es die Absicht, ihn seiner Stelle zu entheben und diesen damit zu bekleiden.

Dergestalt hatte bie Forberung bes geiftlichen Elements bereits bie mannichfaltigsten Antipathien politischer und religiöser Natur erwedt. Der Abel fürchtete für feinen Besitz und für feine Jurisdiction, zumal ba fich gegen biefelben einige gegründete Einwendungen machen ließen, hauptsächlich aber für seinen Antheil an ber Staatsgewalt, ber an die geiftlichen herren übergeben zu follen schien; Die Landes: Beistlichkeit hegte Beforgniß für ihre Autonomie, bas Bolk für bie angenommenen firchlichen Gebräuche, in benen ihm die Religion felbst zu liegen schien. Doch würde das alles schwerlich zu einem offenen Ausbruch von Mißvergnügen geführt haben. Indem aber nahmen ber König und Erzbischof Laud einen alten, schon von Jacob I gefaßten und längst zur Ausführung worbereiteten Plan wieder auf, ber nur wegen ber Schwierigkeiten, in bie man babei zu gerathen fürchtete, zurückgelegt war: ben Plan, die bischöfliche Gewalt in ber schottischen Kirche durch ein neues Buch kanonischer Gesetze zu befestigen, und zugleich burch eine gleichmäßige Ginrichtung bes Rirchenbienstes Schottland noch genauer mit England zu verbinden. Ein ähnlicher Bersuch bes Lord Deputy war so eben in Frland gelungen: warum sollte man bamit nicht auch in Schottland burchbringen? Die Mehrzahl ber schottischen Bischöfe ließ es hoffen.

Zuerst kam man mit dem kanonischen Buche zu Stande. Es ist von drei englischen Bischöfen — dem Erzbischof von Canterbury, den Bischöfen von London und von Norwich, die der vorwaltenden Richtung angehörten, — entworfen, nach Edinburg geschickt und dort

<sup>1)</sup> Baillie, Jan. 1637. The last year (1636) our bishops guided all our estate and became very terrible to our whole country. Eine spätere Eingabe (1638) bes schottischen geheimen Raths beklagt sich über ben illimited power which the lords of the clergie in this kingdom have of late assumed — its unwarranted power.

amendirt, in dieser Gestalt vom König im Mai 1635 bestätigt, im Jahre 1636 bekannt gemacht worden.

Mit ben firchlichen Gewohnheiten und Meinungen ber Schotten

fteht es in ichneibenbem Wiberfpruch.

Die schottische Kirche hatte immer bem königlichen Supremat widerstrebt; in dem neuen Gesetze ward baffelbe auf den Grund, daß es von den driftlichen Kaifern des ersten Jahrhunderts ausgeübt worden sei, festgesetzt und eingeschärft, bei Strafe ber Ercommunication gegen alle, die es anfechten wurden. Bon jeher hatten die Schotten für ihre firchlichen Berfammlungen eine unabhängige legis: lative Autorität in Anspruch genommen: das neue Gesetz verordnete nicht nur, daß fie blos von bem König berufen, sonbern auch, bag selbst die Bischöfe nicht befugt sein follten, eine Beränderung vorzunehmen, ohne vorgängige Erlaubnig bes Königs. Einzelne An= ordnungen, wie über die firchliche Form des Gebetes ober die Folgen ber Chescheidung, liefen bem schottischen Gebrauch geradezu entgegen. Den größten Unftog aber erregte bie baburch bezweckte bischöfliche Autorität. Die Bischöfe follten allein bas Recht haben, die Schrift auszulegen, Privatzusammenkunfte ber Prediger zu diesem 3wed verboten sein; keiner sollte die Meinung eines andern in derselben Dibces ohne bischöfliche Erlaubniß auf der Kanzel bestreiten durfen; ohne diese Erlaubniß sollte Niemand unterrichten, weber öffentlich noch privatim: fie follten es nach ihrem Ermeffen zu bestrafen haben, wenn eine Druckschrift ohne Billigung bes Cenfors erscheine 1). Es leuchtet ein, bag baburch bas gange innere Leben ber Kirche in Bezug auf Meinung und Lehre in die Hand ber Bischöfe gegeben wurde. Und war es nicht eine virtuelle Abschaffung der schottischen Kirchenverfassung, daß nun fo tief greifende Canones ohne Theilnahme ber Beneralassembly eingeführt sein sollten? Auch das schottische Nationalgefühl ward baburch beleidigt. Wäre es wahr, so sagte man, wie früher vorgegeben worben, daß die schottische Rirche dem Erzbisthum Pork angehöre, fo wurde boch mehr als ein bloger Erlag bes Rönigs erforderlich fein, um Ordnungen einzuführen, burch welche bas gesammte firchliche Leben betroffen werbe. Die Gesetze schärften im voraus eine Liturgie ein, die noch nicht erschienen war, und zwar unter Androhung der härtesten Strafen.

<sup>1)</sup> Canons and constitutions ecclesiasticall — ratified by H. Maj. royal warrant — and ordained to be observed: getruct Aberdene 1636. Bgf. Collier Eccl. Hist. II, 762.

v. Rante's Werte XV.

Im October 1636 ward diese Liturgie von dem König angekündigt und der Befehl, sich derselben zu conformiren, unter Trompetenschall bekannt gemacht. Noch hatte sie Niemand gesehen. Aber das Gerücht ging ihr voraus, daß darin dem englischen Ritus, der schon zu viel von dem römisch-katholischen beibehalten habe, noch neue Ceremonien hinzugesügt worden seien von entschieden papistischer Tendenz. Zu Ostern 1637 sollte sie eingesührt werden: endlich erschien sie wenigstens in einzelnen Exemplaren.

Ursprünglich war die Absicht babin gegangen, das englische Commonpraperboot, wie es war, in ber schottischen Kirche einzuführen; und nichts Anderes laffen die Motive erwarten, die in ber Borrede angegeben werben. Die Bereinigung ber driftlichen Kirche ju Giner Lehre und Ginem Ritus wird barin als bas munichenswurdigfte Biel bezeichnet, das leider im Allgemeinen nicht zu erreichen sei, aber nach welchem man in folden Ländern, die Ginem Fürften gehorchen, ftreben Die schottischen Bischöfe hatten jedoch gemeint, bas Buch werbe eine beffere Aufnahme in ihrer Beimath finden, wenn es nicht einfach das englische wäre. Mehr als einmal waren Entwürfe gu Abanderungen aus England nach Schottland, bon ba wieder gurudgeschickt worden: ber König selbst nahm persönlich Antheil baran. Meistens suchte man babei auf bie alten, ben eigentlich hierarchischen Beiten vorangegangenen Ritualien gurudzukommen; hatte man gwischen protestantischen Fassungen zu wählen, so zog man auch bie ältern ben neuern bor. Das größte Auffehen machte bas Formular, bas für die Austheilung des Abendmahls vorgeschrieben wurde. Die Wahl besselben knupft sich an die Differenzen bes ersten Commonpraperbooks, das im Jahre 1549, und bes zweiten, welches 1552 unter stärkerer Einwirkung bes helvetischen Lehrbegriffs eingeführt worden war. Die erfte Formel halt bie reale Gegenwart fest: bie zweite entspricht mehr ber Ibee eines Bedachtnigmables. Unter Königin Elisabeth, welche an die reale Gegenwart glaubte, hat man die beiden Formeln vereinigt: Laud fam in ber schottischen Liturgie auf die erfte Bon Transsubstantiation ift babei nicht die Rebe; nicht tatholisch fonnte man die Formel nennen, aber lutherisch. Allein fie war doch eine Abweichung von dem calvinistischen Begriff, für welchen ber lutherische bem römisch katholischen viel zu nabe stand: die populare Auffassung verwechselte ben einen mit bem andern. aber gehörte nichts bagu, um bie bereits hinreichend vorbereitete Deis nung gur berrichenden zu machen: burch bie Liturgie folle bie Wiebereinführung bes Katholicismus begonnen werben.



Weber Carl I noch Erzbischof Laud hegten diese Absicht. Aber könnte man sich wundern, wenn sie einer solchen Schuld geziehen Die Dulbung, die ber König ben Katholiken angebeihen ließ, fo bag bas fatholische Element in bem benachbarten Arland wieder Leben bekam, feine Berbindung mit ben fatholischen Mächten, feine Saumigkeit in ber pfalgischen Cache, seine immer wieber auftauchende hinneigung zu Spanien, Die Anwesenheit eines papstlichen Abgeordneten am englischen Sofe, die Autorität, welche Manner fatholischen Glaubens in ber Staatsverwaltung gewannen, konnten wohl Unlaß geben, daß diese Besorgniß ehrlicherweise gehegt wurde: bas Gerücht übertrieb ihre Bebeutung. Dazu fam nun bas fanonische Gefenbuch, bas ber bischöflichen Gewalt eine Ausbehnung gab, welche mehr ben katholischen als ben protestantischen Ibecn einer firchlichen Berfaffung entsprach. Und auch wenn man nicht gerade für bas fernere Bestehen bes Protestantismus fürchtete, mußte boch die Uebertragung ber anglicanischen Formen auf Schottland eine allgemeine Aufregung bervorbringen. Man hörte soeben von den widerwärtigen Strafen. welche in England über die Gegner ber hierarchischen Bestrebungen verhängt wurden; follte man fich in Schottland einem ahnlichen Berfahren ausseten? Schon lag ein Beispiel vor, wohin die Berbindung ber geiftlichen Tendenzen mit den hier ju Lande besonders scharfen Gefeten über hochverrath führen fonnte. Lord Balmerino war wegen bes Antheils, ben er an jener puritanischen Abresse ober auch nur an ihrer Berbreitung genommen hatte, jum Tobe verurtheilt worden; er verbankte sein Leben nur einem Unabenact bes Königs.

Die Einführung der Rirchengesche und der Liturgie war nicht Liebhaberei für Ceremonien, noch eine vorübergehende Belleität, sons dern sie war der Schlußstein des Shstems, welches Jacob I, ohne es durchzusühren, doch sein Leben lang im Auge behalten hatte; Carl I schritt dazu, es in Ausführung zu bringen. Ohne die Canones hätte die Liturgie nicht viel bedeutet; mit denselben aber vollendete sie den Bau des politisch-geistlichen Gehorsams, welcher Schottland erst vollskommen unterwarf. Sigentlich war das ganze Land dagegen: das presöhrterianische Element, das nirgends stärker war, die einheimische Regierung selbst, der hohe Adel, der sich durch das statuirte Beispiel noch besonders bedroht und geängstigt fühlte.

Nicht gerade zu Oftern, aber balb nachher, begann die Einsführung ber Liturgie. Erst im April erschien sie im Druck, und die Berfügung, daß für jede Pfarre zwei Exemplare angeschafft werden sollten, konnte nun zur Ausführung gebracht werden. Hie und da

begann man den Gottesdienst nach der neuen Form zu halten z. B. in Gallowah; wohl zeigte sich selbst einmal in der Kirche Widerspruch, aber er ward als eine Störung der äußeren Ordnung betrachtet und blieb ohne Wirtung. Da man mit dem Ankauf der Exemplare zögerte, so erneuerte der geheime Rath seine Verfügung, bei Strase der Rebellion. Hierauf meinten die Bischöfe in der Hauptstadt, wie wohl das Murren daselbst am größten war, doch nicht länger zögern zu dürsen: sie sesten zur Einführung den letzen Sonntag vor dem Ende der seierlichen Gerichtssessionen sest, in der Hossinung, daß die Kunde von der in der Hauptstadt geschehenen Einführung sich durch die Peimsehrenden in dem ganzen Lande verbreiten und Nachfolge hervorrusen werde. Sie nahmen eine dumpse Bewegung zu ihren Füßen wahr: durch consequentes rasches Vorgehen hofften sie ihr ein Ende zu machen.

Aber bahin wollten es die Gegner ber Liturgie nicht kommen lassen. Die Durchführung in ber Hauptstadt hätte eine so große Wirkung haben muffen, baß sie für nothwendig hielten, ihr zu wiberstehen.

Unmittelbar vor dem für dieselbe festgesetzten Tage sah man eine Anzahl stolzer Svelleute und glaubenseifriger Prediger in Sdinburg zusammenkommen. Die Ueberlieferung ist — wenngleich, wie es zu geschehen pflegt, eine nicht vollkommen verdürgte, — daß von ihnen der Widerstand, wie er dann eintrat, angeregt und vorbereitet worden sei.

Es war am 23. Juli 1637: in ber großen Kirche St. Giles in Ebinburg hatten fich bie Würdenträger ber Kirche und bes Staates versammelt, der Erzbischof-Rangler, viele Bischöfe, unter benen ber Bifdof von Ebinburg nicht fehlte; bie Mitglieber bes geheimen Rathes, wiewohl diese nicht vollständig, die Mitglieder ber hoben Werichtshöfe und die ftabtische Obrigfeit; sie wollten burch ihre Unwesenheit die feierliche Handlung autorifiren. Raum aber hatte ber Dechant bas Buch aufgeschlagen, so erhob sich aus ber Mitte ber verfammelten Ruhörer ein wildes Gefchrei, das fich verdoppelte, als er auf die Weifung bes Bifchofs zu lefen begann: gegen biefe beiben richtete man Schimpfworter, welche bie Meinung fund gaben, baß fie um ihres perfonlichen Bortheils willen ju einer antidriftlichen Sand: lung fich hergaben: benn bas Buch fei papiftisch, ja satanisch, ber Satan fei ichon in bas haus Gottes eingeführt; bie anwesenben Meiber niebern Stanbes zeigten bie robe Beftigkeit, bie ihnen in ihren Privatbandeln eigen ift; fie ftanden von ihren Stuhlen auf und



.

schleuberten sie nach ben Köpfen bes Bischofs und bes Dechanten. Die tumultuarische Menge mußte erst entfernt werden, ehe die Liturgie gelesen, die Predigt gehalten werden konnte: auch dann geschah das nur unter Lärmen an den Thüren, wiederholten Steinwürfen gegen die Fenster; auf seinem Wege nach Hause wurde der Bischof angefallen und nur durch die schüßende Begleitung eines weltlichen Herrn gerettet. Und so lebhaft und mächtig war die Gährung, daß die vorgekommenen Handelungen der Ungesetzlichkeit und Empörung nicht gestraft werden konnten.

Um 28. Juli versprachen Brovoft und Baillies ber Stadt, für bie ruhige Durchführung ber Liturgie am nachsten Sonntag und bie Sicherheit der dabei mitbetheiligten Perfonlichkeiten zu forgen. Der geheime Rath wünschte eine Zusicherung von Seiten ber Burgerschaft, beren ber Magistrat nicht vollkommen mächtig war: bei Trommelschlag follten bann die hierzu getroffenen Anordnungen verfündigt werden: aber der Widerwille zeigte sich so ftark, daß man ihn nicht ju neuem Ausbruch aufregen mochte. Um 29. Juli, bes Connabends, sahen sich Erzbischof und Bischöfe zu dem Antrag veranlaßt, daß ber Gebrauch des neuen Commonpraperbooks in Sbinburg ausgesetzt werbe, bis ber König in Bezug auf die Bestrafung bes vorgefallenen Tumultes seinen Willen zu erfennen gegeben, und Anordnung für bie ruhige Ausführung deffelben getroffen habe: indeffen follte weder bie alte Liturgie noch die neue vollzogen, nur die Predigt von gehorsamen und einverftandenen Geiftlichen gehalten werden 2). Der geheime Rath stimmte bem bei.

Ein verhängnisvoller Schritt, daß die einheimische Autorität vor ber tumultuarischen Stimmung der Hauptstadt zurückwich, und ein unmittelbares Eingreisen des fernen Königs in Anspruch nahm. Um die Bewegung zu erklären, hat man die lärmende Menge mit dem Esel Bileams verglichen, welcher habe reden müssen, weil die Menschen geschwiegen. Eine Phrase in dem biblischen Tone der Zeit, welche doch die stille Uebereinstimmung der höheren Stände mit den Massen andeuten mag. Man hatte ihnen gesagt, daß das liturgische Buch den alten Glauben zerstören, das Papstthum wieder zurücksühren solle. Was ift aber in großen protestantischen Bevölkerungen popusarer, als der Haß gegen das Papstthum? Dahin war die Lehre-

<sup>1)</sup> Account of the riots on Sunday 23. Jul. 1637. Aus Wobrow Life of Lindsay bei Aiton, App. I.

<sup>2)</sup> The clergie's report about the service-book. Apud Edr., 29. Julii 1637.

ber Prediger von jeher gegangen, daß man in Sachen der Religion den herrschenden Gewalten keine blinde Folgeleistung schuldig sei, sondern Gott mehr gehorchen musse, als den Menschen. Und damit war hier zugleich eine Erhebung der städischen Menge gegen ihre Obrigkeiten verbunden, wie sie unzählige Male vornehmlich im sechszehnten Jahrhundert religiöse Anregungen begleitet hat. Der Masgistrat hätte sich gern conformirt, die Bevölkerung widerseste sich und behielt den Plas.

Die öffentliche Ruhe in ben britannischen Reichen beruhte auf ber ungestörten Beobachtung ber eingeführten Ordnungen, dem gewohnten Gehorsam gegen die sestgesete Autorität; die Monarchie war, wie wir sahen, waffenlos. Aber um allenthalben zu gelten, mußte die Ordnung nirgends gebrochen sein. Es war von einer allgemeinen Bedeutung, wenn dies an irgend einer Stelle geschah, wie damals in Sdinburg. Die Hauptstadt des zweiten der britannischen Reiche hatte mit dem geistlichen zugleich auch den weltlichen Gehorsam von sich geworfen.

Bu biefem erften Moment bes Wiberstandes fam aber sofort ein zweites, praciseres. Der wiederholten Aufforderung, bas Buch einzuführen, setten einige eifrige Brediger in Fife die Forberung ents gegen, es erft prufen zu konnen: jumal ba es ber Generalversamm= lung, welche doch die Repräsentation ber Kirche bilbe, nicht vorgelegt worden fei. Der Bischof von Rog erwiderte ihnen: bas fei ein Irthum; die Repräsentation ber Rirche, rube in ben Bischöfen. Eben bas war die große Frage des Tages. Die Prediger, die auf ihren altherkömmlichen Unsprüchen beharrten, reichten bei bem gebeimen Rath, ber unter allen diefen Bewegungen, mitten in ben Ferien, am 23. August, eine Situng ju halten für rathsam hielt, eine Bittschrift ein, in ber fie eine Suspenfion bes ihnen jugegangenen Befehles cben deshalb beantragten, weil die Liturgie weder von der Generalversammlung, die seit der Reformation immer die Leitung der firchlichen Angelegenheiten gehabt habe, noch von dem Parlament bestätigt worden sei 1). "Diese Kirche", so riefen sie aus, "ist eine freie und unabhängige Kirche, so wie bas Reich ein freies und unabhängiges Reich ift." Den Patrioten stehe es ju, ju beurtheilen, was bas Befte bes Reiches, ebenso aber ben Paftoren, was bas Befte ber Rirche fei. Die römische Rirche, ber bas Buch fie naber bringe, fei

<sup>1)</sup> Supplication of certain ministers of Fyffe, unb Information given to severall counsellers bei Baillie Anh. I, 400.

noch immer ebenso gögendienerisch, abergläubig und antidristlich, als in dem Augenblicke, in dem man von ihr ausgeschieden sei. Wie die Prediger sich ausdrückten, so hallte es von allen Theilen des Landes wieder. Der geheime Rath bemerkte mit Erstaunen, daß auch Solche, die bisher dem Willen und den Gesetzen des Königs gehorcht hatten, mit den Opponenten gemeinschaftliche Sache machten. Er hielt es für gerechtsertigt, wenn er alle weiteren Schritte zur Einführung der Liturgie suspendirte, dis der König die Sache nochmals in Ueberlegung gezogen und ein entscheidendes Wort gesprochen haben werde.

Und fürwahr, niemals wäre es wohl mehr an der Zeit gewesen, die Lage der Dinge in ernftliche Erwägung ju ziehen, den Urfachen ber Berftimmung nachzuforschen, auf ihre Bebung zu benten, als in Diesem Augenblick. Wenn man sich erinnerte, wodurch es einst Jacob I gelungen war, die Empörung der Stadt Edinburg zu dämpfen, fo war bas hauptfächlich burch fein Einverständniß mit bem Abel bes Landes geschehen. Wenn man nachfragte, wie er benn boch so vieles in Kirchensachen ausgerichtet habe, so war bas entscheibende Moment, baß er auch in ben Rirchenmannern immer eine Partei für fich hatte, und Schritte zu vermeiben wußte, welche die allgemeinen Antivathien aufregen konnten. Best aber fanden fich fogar unter den Bischöfen Einige, welche bem liturgischen Buche widerstrebten, so daß der Erzbischof von Canterbury selbst den Wunsch aussprach, die Einwendungen zu vernehmen, die man gegen einzelne Artikel mache, und sich geneigt zeigte, dieselben zu berücksichtigen. Allein es liegt am Tage, daß es barauf schon nicht mehr ankam. Der Gemüther hatte fich bie Besorgniß bemeiftert, daß ihrer alteinheimischen Rirche, an die fich die Selbständigkeit und Freiheit ber Nation knupfte, ein Ende gemacht werden sollte. Dem konnte Nachgiebigkeit in einem ober bem andern theologischen Streitpunkte nicht mehr abhelfen. Der König, wenig zufrieden mit dem geheimen Rathe, der nicht alles, was in feiner Macht gestanden hatte, zur Durchführung der beiden Bücher gethan habe, und überaus ungehalten über den Tumult in seiner schottischen hauptstadt, forberte die Bestrafung beffelben und die Abhaltung bes Gottesbienstes in ber vorgeschriebenen Form 1). Er that nichts, weber um ben Abel noch um die Geiftlichkeit zu beruhigen; feine Erklärungen trafen nicht sowohl die vorliegenden Zustände, beren Symptome die Unruhen waren, als nur diese Symptome selbst, die er als hand-

<sup>1)</sup> A relation of proceedings concerning the affairs of the kirk of Scotland from Aug. 1637 to July 1638 by John Earl of Rothes.

lungen eines Ungehorsams ansah, welchen bas Gewicht seiner Autorität balb erdrücken werbe. Aber indem er dies hoffte, mußte er erleben, daß die Sache des Widerstrebens und Ungehorsams eine beinahe allegemeine in Schottland wurde.

Um die Zeit, daß man die Mittheilung einer Antwort des Königs erwartete, zugleich aber auch die Furcht hegte, daß bei der Anwesen= beit bes Carl von Lennog, ber von dem Schloß feiner Bater nach bem Sofe in England reifte, ein Berfuch jur gewaltsamen Ginführung ber Liturgie in Edinburg gemacht werden konne, kamen einige angesehene Mitglieder bes boben Abels, wie Sutherland, Rothes, Dalbousie, ein großer Theil ber Gentry namentlich aus ben benachbarten Grafschaften, wie Fife, von wo fast Niemand fehlte, einige Deputationen ber Bürgerschaften und gegen hundert Brediger in Ebinburg zusammen, um jede widerwärtige Einwirkung zu verhindern und sich in schottischer Beise burch freien Beistand ber angeklagten Prediger anzunehmen. Unter Angabe ber von diefen angeführten Grunde erflärten die Berfammelten, daß die Einführung der Liturgie die Rube ber Gewiffen, die Eintracht im Lande stören wurde. Sie forbern ben geheimen Rath auf, bem König bie Wichtigkeit ber Sache, in ber er nicht einen gewöhnlichen Tumult sehen möge, vorzustellen und babin zu wirken, daß er sie bei der Religion, die sie bekennen, ohne alle Neuerung laffen möge. Der geheime Rath nahm bie Bittschrift an, mit ber feine weltlichen Mitglieder einverstanden waren: Lord Traquair hat sie selbst durchgesehen und einige harte Ausbrücke darin gemilbert. Der Carl von Lennog versprach, am Sofe alles zu thun, um ben Rönig gunftig zu ftimmen.

Es war eine Manifestation ber angesehensten Männer, gleichsam bes Landes selbst, die den Absichten des Königs entgegentrat: und man sieht, in welche Berlegenheit sie ihn setzen mußte: inmitten zwischen der Aufrechthaltung seines Willens und dem Wunsche, mit seinem Geburtslande in Frieden zu bleiben. Aber vom ersten Augen-blid an reichte der Gegensat selbst über diese Beziehungen hinaus.

## Secistes Capitel.

## Covenant der Schotten.

Die Sache von Schottland war zugleich die Sache der Pressbyterianer in Frland und in England. Wir hören von wilden Pamphlets, welche aus England eintrafen und Del ins Feuer goffen; überaus wirksam waren die aus den schottlichen Colonien in Frland verwiesenen Prediger. Den Anordnungen Wentworths und der irischen Bischöfe hatten sie dort keinen Widerstand weiter leisten können: sie suchten ihre Zuflucht in Schottland, und hier von einer entsprechenden Stimmung empfangen, warfen sie sich dem Fortgang der bischöflichen Autorität, vor dem sie aus Frland hatten weichen müssen, mit einem Feuereiser entgegen, der keine Grenzen kannte: die Ausschied der bischerigen Zucht und Unterordnung, welche durch das Ereigniß selbst in Schottland eintrat, machte ihnen hier freie Bahn: das erlittene Unrecht verdoppelte ihren Haß gegen das System Carls I und seiner Minister: es ist nicht auszusprechen, welchen Einfluß sie auf die Anzegung der calvinistisch-puritanischen Gefühle in Schottland ausübten 1).

Aber die schottische Sache erschien zugleich als die allgemeine bes Protestantismus, der durch die Folgen der Schlacht von Nördlingen allenthalben in Nachtheil gerathen war. Im Jahre 1637 behaupteten die katholischen Waffen am Rhein und in den Niederlanden die Oberhand; die Schweden waren an die Küsten der Ostsee zurückgedrängt und nicht abgeneigt, sich mit einer Geldentschädigung befriedigen zu lassen; der Kriede von Brag, welcher das kaiferliche und

1) Spottismoob hält es vor allem für nothwendig, taking order with the deprived and exiled ministers of Ireland, that have taken their refuge hither and are the common incendiaries of rebellioun, preaching what and where they please. Brief an Damilton: Baillie App. I, 466.

spanische Interesse mit bem einiger mächtigen Reichsfürsten vereinigte. ben gerechten Forberungen ber Protestanten aber nicht genügte, schien ein unverbrüchliches Reichsgesetz werden zu sollen. Bon diefer Ueberlegenheit ber öfterreichisch-fpanischen Macht fühlte fich Frankreich, meldes bas Jahr zuvor eine ber gefährlichsten Invasionen von ben Rieberlanden ber hatte bestehen muffen, felbst bedroht. Wir werben ber politischen Verflechtung noch gebenken, in ber Frankreich und bie andern Mächte dieses Uebergewicht abwehrten; sie glaubten damit zugleich ben Protestantismus zu vertheibigen. Es wurde als ein Nach: theil für die Sache beffelben erschienen sein, wenn König Carl, bem alle Welt hinneigung ju Spanien jufdrieb, mit feinen Absichten in Schottland burchgebrungen mare. Aber auch abgesehen hiebon regten bie neu beginnenden Fortschritte des Katholicismus den protestantischen Beift zu äußerster Dachsamkeit auf. Unter biefem Gefichtspunkte erschien die Herstellung von Analogien des alten Dienstes und ber alten Berfassung in einem protestantischen Lande überaus gefährlich: bas ift bas Wahre baran, wenn man in ber Ginführung ber Liturgie eine katholisirende Tendenz wahrnahm. In den Worten lag sie nicht, aber die allgemeine Combination, die man durchfühlte, machte biefer Auslegung Raum. Durch die schottischen Truppen, welche unter ben schwebischen Fahnen dienten, ihren Zusammenhang mit ber Beimath, ihren Abgang und Zugang wurde in biefem Lande bas allgemeine protestantische Gemeingefühl besonders rege erhalten. Wenn die Beforgniß vor einem ungludlichen Ausgange bes großen religiöfen Rampfes bei fo vielen Engländern eines ber vornehmften Motive gur Auswanderung nach America war, wie hatte dies nicht auch auf die Schotten wirfen follen? Sie meinten Wiberftand leiften ju burfen, ohne sich barum ber Rebellion schuldig ju machen, gestützt auf ihre alten Rechte und Gefete.

Für den Weg, den sie einschlugen, ist der 17. October 1637 ber entscheidende Tag gewesen.

Die Ernte war nunmehr eingebracht; eine noch größere Anzahl von Menschen als früher hatte sich in Schinburg versammelt, in der Absicht, den Beitritt der Hauptstadt, deren Magistrate sich noch auf der königlichen Seite hielten, zu der eingereichten Betition zu bewirken und zugleich die Antwort des Königs zu erwarten. Schon war eine solche eingelausen: am Abend des Tages ward sie bekannt. Sie war nicht eigentlich abschläglich, sondern nur dilatorischer Natur 1). Der

1) Das Schreiben bei Balfour II, 236. Die Proclamation bei Rufb. worth II, 402.

1

König erklärte, daß er wegen der noch nicht gedämpften Unruhen auch noch keinen Bescheid geben könne. Er hob deshalb die Bollmacht bes geheimen Rathes in Rirchensachen fürs erfte auf und ließ Allen, die jur Stadt gekommen waren, anbefehlen, fie binnen 24 Stunben zu verlaffen. Um den geheimen Rath außer Contact mit der aufgeregten Menge zu bringen, verordnete er die Berlegung feiner Sitzungen von der Hauptstadt nach Linlithgow. Auf diese Weise meinte er ben Ginfluß ber popularen Bewegung auf Gesetgebung und Berwaltung zu verhindern. Es ließe fich aber nicht beschreiben, welcher Sturm hierüber in ben Versammelten ausbrach. blidten barin die Absicht und ben Willen bes Königs, die Liturgie boch burchzuführen, sobald er seine Zeit erseben habe, ohne Rücksicht auf die entgegengesetten Buniche seiner Nation. Giner ber anwesenben Prediger, felbst Presbyterianer und Gegner ber Liturgie, brudt boch sein Erstaunen über die heftige Aufregung, welche seine Lands: Leute erariffen habe, aus: sie wurde nicht haben größer sein können. wenn man ihnen das Megbuch felbst hatte aufdringen wollen 1). In biefer Stimmung begnügte man fich nicht mit einer Wiederholung und Erweiterung ber Betition; sondern ein Gedanke brach fich Bahn, welcher ber schottischen Bewegung überhaupt ihren Charakter gegeben hat. Nicht zufrieden, sich gegen das liturgische und das fanonische Buch abwehrend zu verhalten, beschlossen die Bersammelten auf den Grund, daß die Einführung derselben den Gefeten guwiderlaufe, ju einem Angriff auf Die zu schreiten, benen ber Bersuch bazu gugeschrieben werden muffe — in aller Form eine Unklage gegen die Bischöfe zu erheben. Denn die seien die Urheber der beiden Bücher, burch welche die in gefetlichem Bege eingeführte Lehre und Rirchenverfassung umgestoßen, bas Land zu Aberglauben und Gögendienst zurückgeführt werden solle; auf ihre Gingebung befehle bas ber Rönig, und man komme in die unglückselige Lage, entweder Processe und Excommunication erwarten, ober seinen Bund mit Gott brechen zu muffen; entweder die Rache Gottes oder ben Born bes' Königs muffe man erfahren. Der Abel, die Gentry und die Prediger hielten besondere Versammlungen. Jeder Stand hatte eigenthümliche Gegenftande ber Berathung: wie man benn unter ben Beiftlichen bie berichiebenen Schulen unterschied, die Anhänger Melville's. Glabstane's

<sup>1)</sup> Baillie an Spang: Letters and journals I, 23. I think, God, to revenge the crying sins, — is going to give us over unto madnes, that we may every one shoot our swords in our neighbours hearts.

und felbst Spottiswoods, die ihre Differengen auszugleichen suchten; in ber Opposition gegen die bamaligen Neuerungen waren sie alle einverstanden. Zuerst bei den Bredigern, dann bei der Gentry, dann bei dem Adel ward die Anklage vorgeschlagen und beschlossen: noch am Abend ward eine Commission aus ben brei Ständen gur Abfassung berselben niebergesett, die den Entwurf dazu unverweilt zu Stande brachte 1). Darin wurden zuerst die angegebenen Gründe aufgeführt: "nach unferer Berpflichtung", heißt es bann, gegen Gott, ben König und bas Baterland erheben wir Anklage wider bie Bralaten und Bischöfe und bitten um rechtliches Gehör gegen fie." Um andern Morgen wurde biefes Schriftstud von 24 Lords. 300 Gentlemen, und am Nachmittag von ber Schaar ber anwesenden Prediger unterschrieben. Manchen schienen bie Ausbrude zu hart, Andern bas ganze Berfahren zu gewaltsam: aber es war bas einzige, von bem fie sich eine Wirfung versprachen. Ein rechtstundiger Mann, ber Abvocat Archibald Johnston, der mit dem Eifer für die Sache bas Talent verband, im Feuer bes legalen Streites Formen zu finden, bie fich rechtfertigen ließen, hatte bie Berfammlung in biefem Mugenblick hauptfächlich veranlaßt und die Idee der Anklage angegeben. Denn nicht auf eine Manifestation ber Gesinnung tam es an, sonbern auf bie Sicherung eines festen Bobens in ben zu erwartenben weiteren Conflicten. Man fühlte, daß man wegen bes Geschehenen zur Berantwortung gezogen, die eingereichte Betition ein Gegenstand gericht: lichen Verfahrens werben wurde. Die nächste Absicht in ber Unklage ber Bischöfe war, bag fie als Partei erscheinen und in ben Berichts: höfen, von benen eine Berurtheilung ausgehen konnte, nicht mehr follten sigen und mitsprechen burfen. Aber auch noch eine umfassendere Tragweite hatte diese Anklage. Nicht dem König als solchem meinte man sich zu widerseten, aber ber Berbindung der weltlichen mit ber geiftlichen Autorität, welche die Summe ber von ihm beabsichtigten Staatsform ausmachte. Indem man nun auf die alten Gefete zu= rudging, und das antihierarchische Herkommen bes Landes als bie Grundlage aller Gesethlichkeit betrachtete, bas bor allen Dingen in unabhängigen Gerichten repräsentirt sein muffe, gewann man Raum. das Bestehen der bischöflichen Macht, entweder in ihrer dermaligen Musbehnung oder auch überhaupt anzugreifen. Bon der bestehenden Orbnung ber Dinge ging man auf die Zustände, wie sie jur Zeit

<sup>1)</sup> Supplication against the service-book, with a complaint upon bishops bei Rothes 49.

bes blühenden Presbyterianismus gewesen waren, als die einzig rechtmäßigen, zurück.

Lag nun aber alles baran, ben gesetzlichen Boben zu behaupten, so erschien es als ein nicht unbebeutendes Hinderniß, daß der geheime Rath die neue Petition und Anklage schon darum nicht annehmen konnte, weil nach der letzten Weisung des Königs der Auftrag desselben in Kirchensachen aufgehört hatte. Offenbar konnte sie dann auch keine rechtliche Wirkung ausüben. Es war nicht anders zu erwarten, als daß die geistlichen Gerichtshöse, namentlich die hohe Commission, ein

Berfahren gegen bie Betenten eröffnen murben.

Dazu kam, daß Sbinburg nicht allein in der alten Verschuldung blieb, sondern sich durch neue Tumulte noch schwererer Uhndung ausssetzt. Während die drei Stände dort ihre Berathungen pflogen, erhob sich in der Stadt ein Auflauf gegen das Rathhaus. Die Magistrate wurden in der That genöthigt, ihr Wort dazu zu geben, daß auch von Seiten der Stadt im Sinne der obwaltenden Stimmung gegen die kirchliche Beränderung petitionirt werde 1). Der Abel wendete seinen Einsluß an, um bei diesem Tumult die äußersten Gewaltsamkeiten, zu denen der Pöbel an sich sehr ausgelegt schien, zu berhindern; aber aufs neue war dadurch doch die öffentliche Ordnung gebrochen worden: man mußte sich darauf gesaßt machen, daß die Regierung alles thun würde, um den wiederholten Ungehorsam zu züchtigen.

Um bieser zwiesachen Gesahr zu begegnen, faßten die Berssammelten, benen auf ihre Bitte die Erlaubniß gegeben worden war, noch vierundzwanzig Stunden länger in der Hauptstadt zu verweilen, einen zweiten ebenfalls sehr weitaussehenden Beschluß. Es war auf einem Abendessen der Noblemen, bei welchem auch Deputirte der Geistlichen und der Gentrh erschienen. Man vereinigte sich, in dem Falle, daß die hohe Commission Solche, welche die Betitionen gegen die beiden Bücher entweder damals oder später unterschrieben, in Anspruch nehme, dies Gericht abzulehnen, und diese Ablehnung gemeinschaftlich zu unterstüßen. Dadurch sicherte man sich nicht allein selbst, sondern auch die Bürger von Edinburg, die den Betitionen beitraten, und denen man ausdrücklich diesen Beitritt gestattete.

Das waren die Ereignisse des 17. und 18. Octobers 1637. Wenn man blos die schottischen Tumulte betrachtet, so erscheinen sie als die zufällige Wirkung momentaner Auswallungen, wie so viele

1) Rothes: they might concur in the common way of supplicating against the service-book.

andere: faßt man aber die juridischen Schritte ins Auge, die damit verbunden waren, so bemerkt man Zusammenhang und Consequenz der leitenden Gedanken. Die Schotten hatten jest eine Stellung gewonnen, in welcher sie sich durch gegenseitige Bereinigung gegen alle zunächst zu erwartenden Schritte der Regierung, welche den Theilsnehmern an dem Widerspruch nachtheilig werden konnten, sicher stellten. Zugleich war durch die Anklage ein Zurücksommen auf die alten der Herstellung des Bisthums vorangegangenen Landeszustände angebahnt, was die weiteste Aussicht eröffnete. Die Petenten traten bereits als eine große das Land umfassende Genossenschaft hervor.

Auf einer neuen Versammlung, Mitte Novembers, die gleich damals angesetzt war, fügte man einen Uct hinzu, der dieser Genossen-

schaft eine gewisse Organisation verschaffte.

Die Versammlung hatte einen anderen Charakter als die früheren; jeder Auflauf wurde sorgfältig vermieden: kaum bemerkte man die Anwesenden auf den Straßen. Besprechungen über die Betition und die Annahme der Anklage wurden mit Traquair gepflogen, der dazu mit zweien seiner Collegen von Linlithgow nach der Stadt gekommen war: das Gewicht dieses Tages liegt aber in einem andern Moment.

Die Bersammelten stellten die Forberung auf, eine mit Bollmacht versehene Bertretung in Ebinburg gurudlaffen ju konnen, unter Angabe bes fehr plaufiblen Grundes, daß das zur allgemeinen Rube beitragen wurde, weil sie bann nicht genothigt waren, häufig und in großer Angahl wieberzukommen. Dem geheimen Rath entging nicht, wie bedenklich das doch auch wieder werden könne; aber ein anderer Rechtskundiger, und zwar der Abvocat des Königs, Thomas Sove. erklärte sich bafür. Man versichert, mit ber ganzen Bewegung einverstanden, habe er von Anfang an die Schritte, namentlich bes Abels, geleitet. Er gab ben Musspruch, bag es gesetlich fei, Bertreter wie ju Parlamenten und außerorbentlichen Ständeberfamm= lungen, fo für jebe andere öffentliche Angelegenheit zu mahlen. hierauf fonnte auch ber geheime Rath nicht widersprechen: man fette feft. daß zwei Mitglieder ber Gentry aus jeder Grafschaft, ein Brediger aus jebem Presbyterium, für jeben Burgfleden ein Abgeordneter mit fo viel Chelleuten, als biefen felbst gefallen würde, die Bertretung ausmachen, außer diesen aber auch noch ein engerer Ausschuß unter bem Borfit einiger Noblemen in Ebinburg feinen Sit haben und bie Beschäfte unmittelbar leiten follte 1).

1) Die bestimmten Angaben von Aiton, Life of Henderson 207, nach welchen 4 Roblemen, 3 Lairbe aus ben Grafichaften n. f. w. biefe enge

Und in diese große Verbindung ward nun auch die Stadt Ebinburg aufgenommen. Denn was da von dem gemeinen Volke in den Tagen der Aufregung begangen worden, sei nichts weiter als supplicatorischer Lärm und Widerstreben gegen die beabsichtigte Religionsveränderung: der Ausschuß ward beauftragt, darüber zu wachen, daß demselben nichts zu Leide geschähe, und kein Versuch gemacht würde, die Liturgie unerwartet in der Stadt einzuführen.

So traten die, welche sich Supplicanten nannten, in einer Organisation auf, welche das Land umfaßte. Aus ihrer Masse gingen die gewählten Vertreter, aus diesen der Ausschuß herbor, in welchem sich die unternehmendsten Magnaten und die eifrigsten Prediger verseinigten. Sie bildeten einen Bund, um jeden Schritt der Staatsgewalt abzuwehren, der im Sinne des Königs geschehen konnte. Die geübtesten Rechtsgelehrten, der Abvocat des Königs selchst standen auf ihrer Seite.

So weit war es, als Anfang December der Graf Roxburg mit einer Antwort bes Königs in Schottland eintraf. Ginen eigentlichen Bescheid auf die frühere Petition enthielt sie noch nicht; die Berzögerung einer solchen ward mit den Unruhen der Hauptstadt entschuldigt, durch welche die königliche Ehre verletzt worden sei. Aber indem Carl I beren Bestrafung sich vorbehielt, suchte er doch die Bemuther in religiöfer Beziehung zu beruhigen. Er ertlarte mit auß: brudlichen Worten, daß er ben Aberglauben bes Papftthums in tiefer Seele verabscheue und niemals etwas thun werbe, mas dem Befenntniß ober ben Gefețen seines Königreichs Schottland entgegenlaufe. Der geheime Rath faumte feinen Augenblid, Diefe Erklärung unter Trompetenschall allenthalben verfündigen zu laffen, und wie fie benn einen sehr befriedigenden Eindruck herborbrachte, fo knupfte er bie Hoffnung baran, auf ben Grund berfelben einen Austrag ber Cache ju bewirken. Denn offenbar nehme boch ber König von ber Ginführung ber Liturgie Abstand; was könne man weiter von dem gütigen und milben Fürsten erwarten? Traquair fagte, ein unterwürfiges Bezeigen ber Sauptstadt, etwa ein Fußfall ihrer Bevollmächtigten, Neberreichung ihrer Freiheitsbriefe, werde bem Ronig genügen: benn bor allem barum sei ihm zu thun, daß man nicht im Auslande glauben moge, seine Autorität werbe von seinem Bolte verachtet.

Commission bilben sollten, finde ich nicht bestätigt. Rothes nennt nur Suthers land und Balnowich, mit 6 Baronen und einigen Bürgern, S. 34. Gleich barauf, S. 34, erscheinen 6 or 7 noblemen commissioners. Der Abel hatte babei wohl eine große Autonomie.

Aber nicht auf so leichte Weise waren bie vereinigten Betenten su befriedigen. Sie wollten ber Abschaffung ber Liturgie nicht burch aweibeutige Worte, sondern beutlich und auf immer versichert sein. Bor allem aber wollten fie ben Begriff festhalten, bag ihr Berfahren bas wahrhaft gesetliche fei. Gie maren aufs neue mit ben angefebensten Abvocaten — ihrer fünf werden genannt, — barüber zu Rathe gegangen, wie fich die begonnene Bewegung, sowohl die städtische als ihre eigene, burch ben 3wed, ber in ber Berftellung ber Gefete bestehe, rechtfertigen, und bagegen bie Illegalität ber geiftlichen Gerichte nachweisen laffe. Sie machten Miene, Die Afterrebe, bag ihr Berfahren ein emporerisches sei, gerichtlich ju verfolgen. Mit vollstem Eifer hielten sie an ber Anklage ber Bischöfe fest. Schon bei ber Bufammenkunft im November hatte ihnen Traquair Aussicht gemacht, baß fie jum Biele kommen wurden, wenn fie bei ber Berwerfung ber beiden Bücher allein stehen blieben: sie antworteten, durch Bischöfe und hohe Commission geschehe ber Verfassung von Kirche und Staat und ber Freiheit ber Unterthanen in Bezug auf Bersonen und Besit fo viel Eintrag, daß man fie nicht bulben konne: wolle ber geheime Rath die Anklage nicht empfangen, so möge er wenigstens eine Information über diese Fragen entgegennehmen. Der geheime Rath wies bies wenigstens nicht gang von ber hand; für ben Fall, bag eine Antwort von bem König eingehe, die ben Betenten nicht genüge, erklärte er sich geneigt, Petition und Information anzunehmen. Diefer Kall aber war nun eingetreten. Die berbundeten Schotten forberten die Annahme der anklagenden Petition mit Ungestüm. Lange weigerte fich ber geheime Rath; er forberte wenigstens Mäßigung einiger bef: tigen und anstößigen Ausbrude; aber ba biese bas Wefen ber Sache berührten, fo blieben die Betenten unerschütterlich. Auf ihre Drohung, sich sonst mit berselben unmittelbar an den König zu wenden, ent: schloß sich die Behörde, die nicht übergangen zu werden wünschte, zur Annahme ber Betition, wie sie war (21. December 1637) 1). Lord Loudon fügte derselben im Namen Aller nach schottischer Gerichtsweise ein Declinatory bei, b. i. die Ablehnung jedes Befcheibes bes Gerichtsspruches, an beffen Fassung die Bischöfe Theil nahmen; benn fie seien Angeklagte und würden bann Richter in der eigenen Sache sein.

So gewann bas an sich unleugbare Ankämpfen gegen ben Willen und die Absicht bes Königs bas Ansehen eines Rechtsstreites gegen

<sup>1)</sup> Rothes 25; boch follte bie fonigliche Bewilligung bafür eingeholt werben.

bie Träger ber bischöflichen Gewalt. Der Grund bes einen war ber bes andern. Denn bahin zielte beibes, daß die alte, mit der Autonomie des Landes verbundene Berfassung der Kirche als die einzig
rechtmäßige wieder zur Geltung gebracht würde.

Doch war noch nicht alles geschehen, so lange nicht auch ber König die Anklage der Bischöfe annahm. Traquair begab sich mit der anklagenden Petition, dem Declinatory der Petenten und allen andern Actenstücken an den Hof. Er hoffte den König durch einzgehende Mittheilungen über die Lage der Dinge in Schottland zu noch größerer Nachgiebigkeit zu vermögen, als welche Roxburg hatte hoffen lassen.

Neue Information über die Einzelheiten ber schottischen Borgange bedurfte König Carl eigentlich nicht; von feinen Unhangern, pornehmlich den Bischöfen war er über alles und jedes nur allzu aut unterrichtet. Die Bittschriften und Beschwerben hatte er zu lefen bekommen, ehe sie noch vorgelegt wurden: er wußte, wer sie entworfen, was man bagegen eingewendet hatte, wie sie zulett zu Stande gekommen waren; er kannte das Berhalten jedes Einzelnen und hielt beffen Ramen bemgemäß werth ober unwerth. Traquair stellte ibm besonders die Macht des Widerstandes vor, den zu brechen nicht möglich fei; ber König wurde eine Urmee brauchen, um das liturgische Buch zur Annahme zu bringen. Man wolle in Schottland nun ein= mal nicht die nationale Kirche von England aus regieren lassen; bem Einfluß bes Erzbischofs von Canterbury wolle man nicht unterworfen fein; man verlange ein Parlament, um die streitigen Fragen im Lande felbst zur Entscheidung zu bringen, nur einem folchen werde man sich fügen 1). Go wenigstens versicherte er felbst sich ausge= sprochen zu haben. Aber Traquair war an fich nicht ber Mann, um fich unbebingt Gebor zu verschaffen. Er felbst gehörte zu ben Gegnern der Bischöfe: ihre politische Macht wollte er so wenig wie bie andern schottischen Staatsmänner; indem er zugleich nach popularem Ansehen trachtete, burch bas er sein Ansehen bei bem Fürsten zu vermehren meinte, gerieth er in ein zweideutiges Licht: man traute seinen Bersicherungen nicht ganz. Auch andere Nachrichten waren

<sup>1)</sup> Angelo Correr: 5. Marzo 1638: il regno di Scotia, rettosi per tanti secoli colle proprie leggi nel viver civile cosi bene come nel ecclesiastico soffirebbero gia mai dichiararlo subordinato a questo, il che s'intenderebbe, quando quelle chiese ricevessero da questo arcivescovo di Canterbury le regole di laudar dio.

v. Rante's Werte XV.

eingegangen, nach benen nur Ernst und ein ruhiges Festhalten dazu gehöre, um ben gewohnten Gehorsam wiederherzustellen. Welche Zumuthung war es auch, daß der König eine Anklage gegen die Bischöfe annehmen sollte, die mit ihm in dem gleichen Bestreben verbunden gewesen waren! Er hätte sein Versahren dadurch selbst für ungesetzlich erklärt, und die Versassung aufgelöst, die mit so viel Austrengung durch ihn und seinen Vater in Schottland gegründet worden war.

Die Entscheidung, die er gab, war das Gegentheil von dem, was man erwartete. Um den Schlag, der den Bischöfen drohte, mit einemmal abzuwehren, nahm Carl I die Verantwortlickfeit für alles, was ihnen zur Last gelegt wurde, auf sich. Den Verdächtigungen des liturgischen Buches setzte er die Versicherung entgegen, daß es nur dazu dienen solle, die wahre Religion zu stärken, den Aberglauben zu zerstören; er rühmte sich der Mühe, die er sich selbst bei der Absassung gegeben habe; kein Wort stehe darin, das er nicht gebilligt hätte: er blieb dabei, daß es angenommen werden solle und müsse. Seinen kirchlichen Standpunkt hielt er noch einmal im vollen Gefühlseiner Würde sest. Wenn man, so sagte er, Versammlungen gehalten, Petitionen eingereicht habe, um dem Buche zu widerstreben, so wolle er das mehr misverstandenem Eiser, als absichtlichem Ungehorsam zuschreiben, er wolle es verzeihen: aber für die Zukunst verdiete er jede Zusammenkunst solcher Art, bei Strafe des Hochverraths.

Jacob I hatte die Ibee des ihm gebührenden Gehorsams immer mit Erfolg geltend gemacht: nach diesem Borgang trat auch Carl gleichsam persönlich für seine Sache ein: sollte die Bewegung nicht vor der höchsten Autorität auch diesmal inne halten? Sollte man nicht den Ausweg der Amnestie ergreifen, den der König darbot, sondern es vorziehen mit ihm zu brechen?

Aber schon bei ben letzten Tumulten hatte es Berwunderung erregt, wie wenig der Name des Königs wirkte. Wir lesen in einem Briefe der Zeit: wer für Carl Partei nehmen wolle, würde sein Leben gefährben; eine dämonische Wuth beherrschte das Bolk; man habe nun einmal die Meinung, das Papstthum sei vor den Thoren, und lasse nicht davon. Ich fürchte, ruft Baillie aus, wir werden die Hefen von dem Becher Gottes austrinken, der den Holländern und Franzosen so ditter geworden ist; ich fürchte nicht mehr blos ein kircheliches Schisma, sondern einen bürgerlichen Krieg.

Benn ber König, von bem man nach ber borigen Erklärung angenommen hatte, er migbillige bie bersuchten Reuerungen — benn

ba heiße es: er wolle die Gesetze aufrecht erhalten, mit welchen biefelben boch offenbar in Widerspruch seien — sie nun bennoch beftätigte, so erblickte man darin abermals nur das Werk der Bischöfe, von benen ber Name bes Königs mißbraucht werbe. Nimmermehr aber wollte man sich bem fügen und die Bischöfe etwa wieder in die Befugniffe eintreten laffen, aus benen man fie ichon fo gut wie entfernt zu haben meinte. Da die königliche Proclamation alle bisherige Berfammlungen und ihre Beschlüffe, Supplicationen und Eingaben für null und nichtig erklärte, so hielt man für nothwendig, ehe sie in Schottland vollftändig angenommen fei, ihr burch eine Protestation ju begegnen, und auf biefe Weise bas Declinatory in seiner Kraft zu erhalten. Es geschah auf bem Schloß zu Stirling, in Linlithgow und besonders in Edinburg, wo sich nun abermals die große Menge ber Betenten einfand. Um biefe jusammenzuhalten und dem fonig= lichen Erlaß gegenüber eine imponirende Stellung einzunehmen, ichien noch eine allgemeinere Manifestation erforderlich. Einst vor mehr als einem halben Jahrhundert, als ber Rampf zwischen Ratholicismus und Brotestantismus bie occibentalische Welt am beftigften erschütterte, und die Schotten geheime Unhänger des Ratholicismus in ihrer Mitte ju haben fürchteten, hatten fie ein Glaubensbekenntnig aufgestellt, in welchem jede hinneigung zu bemfelben in harten Ausbruden abgeschworen wurde (März 1581). Dies Bekenntnig, bas Rönig Jacob billigte, ward als ein Bündniß der Nation betrachtet, — in sich felbst und mit Gott - benn bei bem großen Namen Gottes beschwur man es. Jest faßte man ben Gebanken, es nicht allein zu erneuern, was ichon mehr als einmal geschehen war, sondern ihm daburch eine neue und unmittelbare Bedeutung ju geben, daß man es ben obwaltenden Umständen anpaßte. Alexander Henderson, und der Rechtsgelehrte Archibald Johnston, die bei jedem Schritt der Bewegung leitend hervortreten, wurden beauftragt, die Abanderungen vorzuschlagen; fie legten fie alsbann junächst ben Lords Rothes, Loudon und Balmerino bor. Richt gang leicht war es, eine Formel zu finden, mit der fowohl die, welche sich früher conformirt, als die, welche sich bon Anfang in ber Opposition gehalten, zufrieden fein konnten; boch fam man bamit zu Stanbe. Die Summe ber entworfenen Erklärung lieat in einer Ihentificirung ber anglicanifirenden Bestrebungen Carls I mit ben katholischen Feindseligkeiten ber früheren Zeiten; man feste fest, bag bie in ben letten Bittschriften und Erklärungen angezeigten religiöfen Migbrauche ebenfo angefehen werden follten, als waren fie in dem alten Bekenntnig verdammt; man verpflichtete fich, den-

selben aus allen Kräften, so lange man lebe, zu wiberftreben, bierbei aber einer ben anbern gegen Jebermann ju bertheibigen; mas bem Geringsten unter ihnen um beswillen geschehe, solle so angesehen werben, als seien fie Alle und Jeber für sich selbst bavon betroffen. 28. Februar 1638 ward diese Berabredung, — von allen, die den Namen Covenant tragen, die berühmteste, — aus dem urfundlichen Bergament, auf welches fie ber Clerk niebergeschrieben hatte, in ber Kirche Blaffriars zu Ebinburg verlesen, und nachdem die Bedenken, bie einige Benige ju außern wagten, leicht beseitigt worden, fofort unterzeichnet. Der Erste, ber seinen Namen bort in ber Rirche bei sette, war der Carl von Sutherland: eine ganze Reihe der vor nehmsten Namen bes Landes folgte biefem; bann unterzeichneten bie Abaeordneten der Grafschaften und die Gentry, den Tag darauf die Brediger und die Bürger. Man breitete das Actenftud auf einem Grabstein bes Rirchhofes aus; Mancher foll fich eine Aber geöffnet haben, um es mit seinem Blut ju unterzeichnen; Undere haben ihren Namen noch befräftigende Worte hinzugefügt. Mit bem religiöfen Enthusiasmus - benn in ber That glaubte man bem Bapftthum ein unüberwindliches Bollwerk entgegenzuseten und bas berrichende Befenntniß auf immer zu befestigen — burchbrang fich bas Gefühl, baß man fich nur auf biefe Beife gegen bie Feindfeligkeit ber Bifchofe und ben starken Arm bes Königs sicher stelle. Daran aber war vor allem ben Ginwohnern von Sbinburg gelegen. Man hat bie Urfunde unter der Begleitung weinend-jauchzender Weiber und Rinder burch bie Strafen ber Stabt getragen.

Noch vermied man, hiebei den Namen des Königs in feinbseligem Sinn zu nennen, man behauptete vielmehr, daß man für Gott und den König streite. Wem hätte es aber entgehen können, daß in dem Maße, in welchem er die Sache der Bischöfe für die seine erklärte, der Strom der Bewegung sich gegen ihn selber wendete? Er hatte noch einmal die alte Politik des mit den geistlichen Tendenzen verbündeten Königthums seierlich proclamirt. Aber die schottischen Betenten, in einer Zusammenkunft, die er als hochverrätherisch bezeichnete, vereinigt, setzen ihm Forderungen entgegen, welche dahin zielten, Scepter und Mitra auf immer zu trennen. Sie sprachen unumwunden aus, daß ihnen die Zurücknahme der beiden Bücker nicht genugthue; sie forderten die Ausschamb der hohen Commission, deren Ursprung ungesetlicher Natur sei — denn nur von der Generalassembly und dem Parlament würden Besugnisse, wie sie besitze, ausgehen können — nicht eigentlich die Bernichtung der Artikel von Perth,

benn sie waren in dem Parlament angenommen, aber der für ihre Nebertretung bestimmten Strafe, für welche sich eine solche Autorisation nicht sinde; sie verlangten nicht geradezu die Abschaffung der Bischöse, aber eine Wiederherstellung der Beschränkungen, unter denen sie einst eingesetzt worden seien; sie blieben dabei, daß dieselben wegen ihrer Neberschreitung der Gesetz des Landes zur Rechenschaft gezogen werden müßten und zwar kraft der Statuten von 1610 von der preschterianischen Generalversammlung: alle Jahre müsse diese in Zukunst einderusen werden: ein parlamentarisches Statut müsse der Kirche Sicherheit geben, daß nie eine sie betreffende Veränderung ohne Vorzwissen der Generalversammlung eingeführt werden dürse 1).

Henderson und Johnston haben auch biese Forberungen formulirt; sie wurden dem König als eine Art von Friedensbedingung vorgelegt, von der man nichts nachlassen könne.

König Carl war erstaunt, betroffen und tief gefränkt. Was er unternommen hatte, war nichts Neues, noch eigentlich Gewaltsames. Er fühlte fich von eigentlicher Binneigung jum Ratholicismus frei; nur bie enge Bereinigung Schottlands mit England, die Befeitigung brudenber aristofratischer Vorrechte, die Stärfung und Befestigung ber Monarchie lag ihm am Herzen. Seine Anordnungen waren nur ein neuer Schritt auf ber von seinem Bater eingeschlagenen Bahn. Aber nicht gerabe schreiende Gewaltsamkeiten gehören bazu, um heftige und allgemeine Sturme herborzurufen. Hier war es ein verstärfter Druck, ju bem ber König berechtigt ju sein meinte, von bem aber bas Volk und die Großen die Vollendung eines verhaßten Systems fürchteten, was die Gemüther erregte und den Widerstand hervorrief. Auf die alten Gesetze bes Landes fußend, die man im popularen und presbyterianischen Sinne auslegte, setten sich die Schotten bem königlichen Ansehn mit sustematischer Folgerichtigkeit entgegen. Bon der Bertheidigung schritten sie zum Angriff fort. König Carl I sah es fast als eine Verhöhnung an, wenn sie ben neuen Covenant bem alten gleichstellten 2): benn wohl sei in beiben bie Pflicht gegenseitiger

<sup>1)</sup> The least that can be asked to setle this church and kingdom in a solid and durable peace. Nothes 97. Bei Balfour II, 252, werben sie in ben März 1638 gesetzt.

<sup>2)</sup> Der König bezeichnet in einer seiner Declarationen ben Unterschieb bes alten und bes neuen Covenant; ber alte ist that they should mutually assist one another, as they should be commanded by the king or any entrusted persons; but the new bond (ben er verwarf) was made without

Bertheibigung ausgesprochen, aber in bem alten unter ber Leitung bes Königs, in bem neuen gegen Jebermann, ohne babei ben König auszunehmen, also auch eventuell gegen ihn felber: bas könne kein guter Unterthan sein, ber einen folden Bund eingehe. Die Forberungen aber, bie man ihm jugleich borlegte, liefen ben Grundfaten, bon benen er ausging, gerabezu entgegen: fie vernichteten bie Strafgewalt, die bisber in bem Busammenwirfen ber foniglichen und ber bischöflichen Autorität beruht hatte, und übertrugen dieselbe der Beneralberfammlung, welche jugleich ein überaus ftartes Laienelement in sich schloß. Diese mit ber Erklärung ber Gesetze verbundene Strafgewalt bilbet aber in bem nicht militärischen Staate fast bas wichtigste Attribut ber Souveranetät. Der Jbee von bem göttlichen Recht und ber Gewalt von oben, an welcher Carl I festhielt, feste sich rasch und ked eine andere entgegen, welche, wiewohl sie bas Königthum nicht verwarf, boch bem Wefen nach Staat und Rirche von unten ber aufzubauen unternahm.

our consent and by it they swear mutually to assist one another not excepting the king. St. P. O.

#### Siebentes Gapitel.

## Bermittelungeversuche; unabhängige Kirchenverfammlung.

König Carl meinte, man wolle ihn in Schottland zu einer Art von venetianischem Dogen machen, aber noch nicht so weit gebracht zu sein, daß er sich dem unterwerfen musse: er vertraute, daß er noch eine Partei in Schottland habe.

Bei der Unterzeichnung des Covenant der Schotten war es her: gegangen, wie es bei großen politischen Parteiungen herzugehen pflegt. Der allgemeine Bug ber Beifter, bas Ansehen einiger großen Namen, bas Drängen thätiger Führer ersetten bie Mängel ber Ueberzeugung. Eine Anzahl Abschriften auf Pergament, mit bem Namen von all: gemeinstem Ruf versehen, wurden in den Provinzen in Umlauf gesett; Sbelleute und Besitzer von Ansehen warben um die Unterschrift ihrer Freunde; etwaige Ginwendungen wurden durch Berficherung loyaler Gefinnung beschwichtigt; hie und da ift es zu Drohungen, selbst zu Thätlichkeiten gegen Wiberstrebende gekommen. Doch gab es noch immer Biele, welche die Unterschrift verweigerten. Sie fühlten sich durch die gewaltsame Art und Weise des Verfahrens, ohne höhere Autorität, oder burch bie Gleichstellung anglicanischer Einrichtungen mit papistischen abgestoßen: ober sie nahmen Rucksicht auf ben König; Manche meinten wohl, bag bas bischöfliche Shstem boch noch die Oberhand behalten werde. Die gelehrte Schule von Aberbeen brachte ein Statut von 1585 in Erinnerung, in welchem alle Bereinigungen ohne Vorwiffen bes Königs verboten waren. Von bem hohen Abel hielt fich wenigstens Giner, Georg Gordon, Marquis von Huntly, ber am Hofe Jacobs I bie Lehren bes episcopalen Spstems in sich aufgenommen, aller Anreizung zum Trot auf ber Seite ber Krone; er fagte, fein haus fei immer mit bem königlichen verbunden gewesen: es solle mit ihm stehen und fallen 1). Und wenn der geheime Rath die Bewegungen anfangs durch feine Connivenz geforbert hatte, fo horte biefe auf, sobald man bemertte, bag bie Schwerkraft bes firchlich:politischen Lebens in Die Generalversamm: lungen gelegt werben follte, unabhängig von ber Regierung; feitbem trennten fich bie meiften Männer bes Staates bon ben Führern ber Nobility. Sie meinten ber Berbindung ber Aristofratie mit popularen und religiösen Elementen im anti-monarchischen Sinne Wiberftand leisten und sie ruckgängig machen zu können, wofern nur ber König noch zur rechten Zeit einlenke. Es entsprach ihrer ursprünglichen Stellung, wenn fie benfelben gur Abichaffung ber beiben Bucher, in benen sein Spftem ben Gipfelpunkt erreicht hatte, und zur Mobification ber hohen Commission aufforberten: im Uebrigen möge er nur bersprechen. daß er die Landesbeschwerden selber in Betracht ziehen und sie den Gesetzen gemäß heben werde. Eine Generalversammlung mit so vielen weitaussehenden Befugnissen, wie die Covenanters fie forberten, wollten Traquair und feine Freunde mit nichten: fie waren auf einem Bunkt angekommen, ben fie nicht zu überschreiten bachten.

Carl I hatte bamals, wie man sich auch in England ausdrückte, eine Junta zur Berathung ber schottischen Angelegenheiten gebilbet: sie bestand aus Arundel, Cottington, den Secretären Cose und Bane, serner einigen Schotten von Rang, Herzog von Lennox, Earl von Morton, Marquis Hamilton. Erzbischof Laud ward nur dann und wann zu derselben herbeigezogen: denn schon waren die schottischen Berwickelungen in ein Stadium getreten, wo die bischössich-rohalistischen Ideen nicht mehr maßgebend sein konnten. Auch in dieser Junta machten sich nun die Ansichten der schottischen Staatsmänner geltend. Eins ihrer Mitglieder, der Marquis Hamilton, ward außersehen und übernahm es, als Stellvertreter des Königs, sein High-commissioner, nach Schottland zu gehen, und einen Versuch zur Beilegung der Unruhen auf den Grund der dom König im Sinne des schottischen geheimen Rathes zu gewährenden Concessionen zu machen.

Hamilton hatte von Jugend auf am englischen Hofe gelebt; er war sehr früh mit einer Nichte Buckinghams vermählt worden, und

<sup>1)</sup> Bericht von James Gorbon bei Napier: Montrose and the covenanters I, 153. Some were threatened and beaten who durst refuse, especially in great citys, as likewise in other smaller towns: namely at Edinburgh, St. Andrews, Glasgow, Lanark.

von diesem Verhältniß unterstütt, — wie denn seine Gemahlin eine hohe Stelle in bem Sofhalt bekleibete, — in die engsten Beziehungen ju ber königlichen Familie gekommen. Der König wibmete ihm ein unbedingtes Vertrauen. Er wurde einst vor Hamilton gewarnt, bem ein Erbrecht auf die Krone von Schottland zustand: die Wirkung bavon war, daß er benfelben, als er ihn zuerst wieder sah, einlub, in ber nächsten Nacht sein Schlafzimmer mit ihm zu theilen. Samilton hatte keine besonderen Studien gemacht, aber er besaß natürliche Gaben, einen scharfen und foliben Berftand, gefundes Urtheil, unerschütterliche Ruhe in der Discuffion; seine Rathschläge hatten auf ben König ben größten Einfluß. Auch er war in seiner politischen und felbst seiner perfönlichen Haltung von bem Wechsel ber Umftande abhängig. Sein Geift hatte eine natürliche Richtung auf Aussöhnung und Bermittelung: wie er benn John Dury, ber bie Union bes protestantischen Bekenntnisses mit unermublichem Gifer betrieb, auf seinen Reisen unterftutt hat. Dem Rönig ergeben, popular bei ben Schotten, allen Extremen abhold, erschien er als der geeignetste Mann, um bem weitern Fortgang bes immer gefährlicher werdenden Habers vorzubeugen 1).

Im Mai 1638 begab sich ber Marquis James Hamilton nach Schottland: zu seinem Vorhaben sehr wohl berechnet erschien die königliche Declaration, die er zuerst unter der Hand mittheilte, um seine Unterhandlungen baran zu knüpfen, und im Ansang Juli öffentlich bekannt machte. Darin wiederholte der König in den stärksten Worten, daß er am Protestantismus festhalten und in Schottland keine Neuerung in Kirche und Staat vornehmen wolle: auf das liturgische und das kanonische Buch werde er nicht weiter dringen, die hohe Commission mit den schottischen Gesetzen in Einklang bringen, und nach seiner besten Convenienz eine Generalversammlung und ein Parlament berufen 2). Die schottische Regierung sprach dem König ihren Dank dasür, so wie die Hoffnung aus, daß seine Unterthanen sich mit seinen Zugeständnissen, wie sie sollten, befriedigt erklären würden.

In der That entsprach diese den ursprünglichen Absichten, die an vielen Orten noch immer herrschten. Wäre die Instruction an

1 m 1 m 1

<sup>1)</sup> Burnet: Memoires of the Dukes of Hamilton 409.

<sup>2)</sup> Statuentes ex pio erga antiquum nostrum regnum affectu, ut omnia gratiose stabiliantur et instaurentur similiter adeo, acsi nos in sacrosancta persona nostra ibidem adessemus. (Bollmacht vom 20. Mai.)

jenem 17. October erschienen, so möchten die Dinge einen andern Gang genommen haben. Denen aber, die -an diesem Tage einen neuen Anlauf zur Anklage gegen die Bischöse genommen und hernach den Covenant unterzeichnet hatten, konnte ihr Inhalt nicht genügen. Sie bemerkten, daß die beiden Bücher und die hohe Commission darin doch nicht eigenklich abgeschafft würden, noch weniger die Artikel von Perth, überdies aber darin ihrer Bittschrift keine Erwähnung geschehe; der Schuld der Bischöse gedenke man nicht; die Berusung einer Generalassembly bleibe unbestimmt.

Hamilton bot ben Mißvergnügten die sofortige Berufung einer Assembly und eines Parlaments an, wenn sie sich von ihrem Covenant lossagen und die Urfunde besselben ausliesern würden. Aber wie wäre das zu erreichen gewesen? Die eifrigen Schotten erklärten wohl, eher ihrem Tausbund würden sie entsagen, als dem Covenant, der besten Acte, die seit dem fabelhaften Fergus in Schottland abgefast worden. Auch sei es nur ein Irrthum, wenn Carl I dadurch seine Autorität für bedroht halte. Wir erkennen, so sagen sie, daß unser heil von dem heil des Königs abhängt, der als Gottes Statthalter über uns gesetzt ist zur Aufrechterhaltung der Religion und der Handhabung der Gerechtigkeit.

Um bem religiösen Gifer, ber noch an ber Lopalität gegen ben Ronig festhielt, genugzuthun, gerieth man im schottischen Staatsrath auf ben Gebanken, bem Covenant vom Februar einen anbern ent: gegenzuseben, ber bom Rönig selbst ausgeben wurde. Darin follten bie Bufate, bie fich auf bie letten Magregeln ber Regierung und die baber entsprungenen Feindseligkeiten bezogen, ober die Möglichkeit eines Widerstandes gegen den König selbst in sich schlossen, weggelaffen, die antifatholischen Tendenzen aber festgehalten und fo stark wie jemals betont werben. Burben alsbann, fo fagten bie fcot: tischen Staatsmänner, die beiden Bucher und die Artikel von Berth jurudgenommen, die hohe Commission abgeschafft, die Generalaffembly anerkannt: so könne man nicht allein die Hoffnung, sondern die Zuversicht hegen, daß eine allgemeine Zufriedenheit in die Nation zurückfehren und jeder Widerstand in ihr selbst unterdrückt werden wurde. Denn nur aus Besorgniß vor antiprotestantischen Neuerungen, nicht aus illohalen Gefühlen fei bie Bewegung in ber Nation entsprungen.

Auf ben Rath ber schottischen obersten Behörde und seines Freundes Hamilton gab der König alle diese Bunfte nach: er willigte in den Borschlag, den alten Covenant seines Baters zu erneuern: auf sein eigenes Geheiß sollte die Unterzeichnung besselben geschehen:



eine Proclamation mit neuen Zugeständnissen ward am 20. September in Soinburg verkündigt 1). Der geheime Rath sprach seine Zustimmung zu derselben aus, er bezeichnete sie als das vollsommen hinreichende Mittel, Staat und Kirche zu sichern: die Unterthanen sollten dem König mit herzlichem Gehorsam ihren Dank dafür beweisen: wer sortan noch den Frieden des Reiches zu stören wage, müsse mit aller Krast zurechtgewiesen werden. Der alte Covenant ward im Schose des geheimen Raths unterschrieben, und so dem König zum Zeichen des wiederhergestellten Sinverständnisses zugesandt: mit seiner Ermächtigung ward eine freie Generalversammlung noch für den nächsten 21. November nach Glasgow, und ein Parlament auf den Mai des solgenden Jahres nach Sbindurg angekündigt.

Und in ber Nation fanden biese Schritte an vielen Stellen lebendigen Beifall.

Prodoft, Baillifs und Stadtrath von Glasgow votirten dem . Lord-Commissar eine Dankadresse für seine Bemühung: der sich die Prediger in feurigen Worten anschlossen. Die Universität zu Aberzbeen hatte den Covenant der Lords immer verdammt, weil er ohne den Willen des Königs eingegangen sei; sie unterschrieb unbedenklich den alten Covenant, zwar mit einigen Restrictionen, die jedoch eine Hinderung zu dem bischösslichen Regiment und eine Abneigung gegen die Ansprücke der kirchlichen Nationalversammlungen verrathen. Von den funfzehn Richtern der Session, die durch Hamilton wieder nach Edinburg zurückgesührt war, unterzeichneten ihrer neun den alten Covenant. Selbst der Lord-Advocat, der mit seinem Nath früher den Widerstand gesördert hatte, erklärte jetzt die Declaration des Königs für das größte Glück, das der Kirche Gottes seit der Reformation begegnet sei.

Und gewiß, auf dem Standpunkt des religiösen Streites erschien sie so. Die Zugeständnisse des Königs brauchten nur festgehalten, in den angekündigten popularen Versammlungen bestätigt zu werden, um eine feste Grundlage der kirchlichen und der damit enge verbunzdenen politischen Freiheit zu bilden. Hartnäckiges Festhalten an dem ergriffenen System läßt sich Carl I in diesen Verhandlungen nicht Schuld geben; er gewährte alles, was die Schotten ursprünglich gesfordert hatten.

<sup>1)</sup> Articles of advise offered to His Majesty. August 1638. Unterzeichnet von Hamilton selbst, Traquair, Roxborough, Southest. Rushworth II, 758.

Dennoch genügte es nicht, und man barf sich so fehr nicht wundern, daß es nicht genügte. Das ist ja die Regel, daß fich in politischen Parteien, die eine geschehene Berletzung gurudweisen, eigenthumliche Tendenzen von größerer Tragweite bilben. Die Kraftentwidelung, welche zur Erreichung eines Bieles nothwendig war, fühlt fich fähig, auch noch barüber hinaus jur Geltung zu gelangen. Dazu kommen perfonliche Stellungen, die man nicht aufgeben, übernommene Verpflichtungen, benen man nicht untreu werden will. Dort in Schottland fah sich bamals Lord Rothes, eine leicht angeregte, populare und unternehmende Natur, mit unendlicher Genugthuung an ber Spige einer noch immer anwachsenben machtigen Partei, beren Berehrung er genoß. Lord Loudon, ber erft vor nicht langer Zeit die Schulen verlaffen, hatte ein natürliches Wohlgefallen an bem icholaftischen Moment ber Streitigkeit, bem Gegensat ber Begriffe, ber Feinheit ber Unterscheidungen und Splogismen: für seinen Chrgeiz, ber burch kein Gefühl von Lopalität zuruchgehalten murbe, bot ber eröffnete Rampf bie weiteste Aussicht bar 1). hamilton ftellte ihnen bor, nachdem ber Ronig fo viel für fie gethan, so seien fie verpflichtet, auch für ihn etwas zu thun. Er bachte mit ihnen abzumachen, was in ben angekundigten Berfammlungen borgenommen und beschlossen werden sollte. Wenn sie ja ben alten Covenant nicht unterschreiben wollten, so verlangte er wenigstens von ihnen eine solche Modification bes neuen, daß ber König bamit einverstanden sein könne. Aber sie erklärten, sie wurden hiedurch bie von ihnen geschehenen und in Gang gesetzten Gibesleiftungen felbft verdammen. Sie leugneten nicht, daß die Autorisation bes Königs für diese Unterzeichnungen und Gibschwüre zu wünschen gewesen ware; aber sie fügten bingu: je weniger Autorität, um so weniger Beuchelei, um so mehr Wahrhaftigkeit und Freiheit. Mit ber Annahme bes Covenant waren burchgreifende Aenderungen verbunden; in ben Presbyterien wurden die unter dem Einfluß der Bischöfe eingesetzten Moberatoren wieder ausgestoßen: in einer Versammlung von Communen war ber Beschluß gefaßt worben, feine Magistratsperson ju behalten, die ben neuen Covenant nicht unterschrieben habe. Sollten fie wieder zerftoren, was fie felbst gegründet hatten, den Bund auf: lösen, durch den sie mächtig waren, und der sie besser sicher stellte, als alle Proclamationen bes Königs? Denn beffen Zugeftanbniffe

<sup>1)</sup> Narrative of proceedings bei Rothes 220.

erschienen boch nur als das Werk der Umftande: sie würden zuruckgenommen werden, wenn biese vorüber wären.

Ueberdies aber hatten die vereinigten Schotten ihr letztes Ziel noch nicht erreicht. Was man ihnen immer Schuld gegeben, sie aber bisher vielleicht mit Recht abgeleugnet hatten, daß ihr Sinn auf die Bernichtung des Bisthums gerichtet sei, war jetzt ihre bewußte Absicht geworden. Vornehmlich deshalb protestirten sie gegen die Proclamation des Königs, um nicht zur Aufrechterhaltung der bischöflichen Institution verpslichtet zu erscheinen. Sie wandten jetzt ihren ganzen Sinsluß an, um die Unterzeichnung des königlichen Covenant zu hintertreiben.

Merkwürdig, wie das aristokratische und das religiöse Interesse hiebei verschmolzen. In Grafschaften, in denen die Magnaten bessonders mächtig waren, hat der Covenant des Königs keine einzige Unterschrift erhalten. Eine Seherin ist erstanden, welche denselben für ein Gemächte des Satans, den popularen für eine Eingebung des Himmels erklärte, und Glauben damit fand. Der letzte war nun einmal das folgerichtige Resultat der großen Bewegung, der den Enthysiasmus, aus dem diese entsprungen war, weiter leitete; der erste ein in der Bedrängniß des Moments ergriffenes Auskunstsmittel, das sich kein Bertrauen erwarb.

Diese Motive wirkten auf die Wahlen der Generalversammlung, welche jett in Gang kamen. Der Ausschuß der Covenanters, der zu Sindurg saß, übte den größten Sinsluß darauf aus. Wir haben seine Instructionen an die Presbhterien übrig, worin dieselben erinenert werden, Niemand zu wählen, der an der Sinseyung der Bischöfe, oder an den Geschäften der hohen Commission Antheil gehabt, oder sich zur Aussührung der Liturgie bequemt habe: dagegen auf die Wahl einverstandener Mitglieder des Adels und der Gentrh in den geeigneten Stellen Bedacht zu nehmen 1); die Wahlen überhaupt wohl vorzubereiten, damit die Stimmen sich nicht zersplittern. Schon öfter hatte sich ein dominirender Einsluß dei ständischen Wahlen geltend gemacht; z. B. in Frankreich bei der Zusammensexung der

<sup>1)</sup> Note on the private articles. Baillie I, 469. Noch etwas weiter geht Guthrie's Bersicherung: For the ruling elders, as there was but one from each presbytery, so they enjoined that he should be a well affected nobleman, and failing there a well affected gentleman; whereby it came to pass, that all the noblemen who were surious in the cause, were elected either in one presbytery or in the other. (©. 46.)

liguistischen Versammlungen; boch möchte dies das erste Ral sein, daß populare Wahlen von einem Comité mit so eingehenden Instructionen geleitet wurden. Die Anhänger des Covenant der Lords behielten bei derselben vollkommen die Oberhand.

Einen sehr außerordentlichen Anblick bot die kirchliche Bersammlung dar, die am 21. November 1638 in S. Mungo-Cathebral zu Glasgow eröffnet wurde. Auf dem Flur der Kirche sah man an einer langen Tafel die Lords und Gentlemen als die erwählten Kirchenältesten: ihre geistliche Eigenschaft hinderte sie nicht, Schwerter an der Seite und Dolche im Gürtel zu tragen. Hinter ihnen auf amphitheatralisch-aufsteigenden Bänken saßen die Prediger, für das Publicum waren Gallerien errichtet, besonders für Abel und für Gemeine.

Hamilton hatte gehofft, das Interesse der Prediger von dem der Laienältesten zu trennen, und das erste für den König aufzurusen: dieser Anblick konnte ihn belehren, wie sehr er sich getäuscht hatte. Er meinte noch, daß die ihm widerwärtigsten Bahlen, bei denn es nicht selten tumultuarisch hergegangen war, bei der Prüsung verworfen werden würden, und in der That sind einige für ungültig erklärt worden, aber das waren solche, die auf nicht covernantische Männer gefallen waren. Nur eben in diesem Sinne constituirte sich die Bersammlung. Henderson ward zum Moderator, Johnston, der als Secretär des Edinburger Comités den größten Antheil an der Leitung der Wahlen gehabt, zum Schriftschrer der Bersammlung ernannt.

Carl I hatte gehofft, daß die Generalassembly in den Formen, wie sie zuletzt unter seinem Bater bestanden, gebildet werden würde; wo denn von den Laienältesten so gut wie gar nicht die Rede gewesen war: dann hätte sich eine Behauptung des Bisthums, wenn auch in Unterordnung unter die allgemeine geistliche Repräsentation erwarten lassen; aber ohne seine Erlaudniß einzuholen, hatte man für jedes Preschterium einen Aeltesten gewählt, und zwar selbst ohne Rücksicht, ob er in demselben angesessen war oder nicht; die Führer der Bewegung, die Urheber und Unterzeichner des von dem König verworsenen, mit der Unterthanenpflicht für unvereindar erklärten Bündnisses, traten ihm jeht als die vornehmsten Mitglieder einer mit unbestimmten Rechten ausgestatteten Versammlung entgegen.

Schon im voraus war in berselben alles zu bem entscheidenden Schritte gegen die Bischöfe eingeleitet, gleich bei den Wahlen Sammlung der Beweisstücke ihrer Schuld und Vorbereitung zu einem



theoretischen Streit über ihre Würde anempfohlen worden. Bischöfe ließen nun auch ihrerseits ein Declinatory einreichen, in bem fie befonders barauf beftanden, daß eine großentheils aus Laien jusammengesette Versammlung feinen geiftlichen Charafter mehr trage. und nach altem herkommen ber Rirche unfähig werbe, über Bifchöfe ju richten. Aber wie hatte. man bei ber berrichenben Stimmung auf biefe Einwendung Rudficht nehmen follen? Der Moberator ftellte die Frage an die Bersammlung, ob fie sich nicht bennoch als das regelmäßige Gericht über bie Bischöfe ansehe. Der Lord-Commiffar hatte ein gerichtliches Verfahren gegen die Bischöfe zugegeben, aber nur in einer nach ben zulett üblich gewordenen Formen berufenen Generalversammlung, nicht in biefer, gegen bie er von Anfang an protestirt hatte, und von ber Jebermann wußte, daß sie mit einer Abschaffung best ganzen Standes umging. Er glaubte ben Ausfall bes Stimmens nicht abwarten zu burfen. Er erörterte noch einmal, weshalb er die Zusammensetzung ber Affembly, sowie ihre Ansprüche, für ungesetlich erklären muffe, und sprach bann im Namen bes Königs ihre Auflösung aus. Aber bie Berfammlung war in einer Saltung begriffen, die aller Einwirkung ber Krone spottete. Benderson fagte, immerhin moge ber Lord-Commissar bas Borrecht seines herrn verfechten; aber es gebe noch eine andere Prarogative, die ber Rirche Gottes, und diese muffe die Generalaffembly mahrnehmen. Zuerst legte er den Versammelten die Frage vor, ob sie den vernommenen Erklärungen bes Commiffare jum Trot in ihren Berathungen fortzufahren gebächten; nur etwa gehn Stimmen waren bagegen. Dann tam er auf seine erste Frage jurud: ob die Bersammlung sich als ben competenten Gerichtshof über die Bischöfe ansehe: fie murbe ein-· stimmig bejaht 1).

Es war in ber siebenten Session ber Assembly, am 28. November 1638. Am 29sten wurde auf dem Markt von Glasgow eine Proclamation des Königs verlesen, durch welche alle weiteren Zusammenkünfte der Mitglieder der illegalen Versammlung verboten und alle Beschlüsse, die sie fassen würden, für null und nichtig erklärt wurden. Die Versammlung ließ eben dort durch eine Protestation antworten, in der sie sich weigerte, dieser Auslösung Folge zu leisten. Siner ihrer Gründe ist die Nothwendigkeit, in der sie sich besinde, den Covenant des Königs zu verweigern und ihren eigenen aufrecht zu halten. Die Mitglieder des geheimen Raths hatten

1 . . . . . .

<sup>1)</sup> Actenstüde bei Rufhworth II, 342. Aiton, Benberson 358.

fämmtlich die Proclamation des Königs unterschrieben; nur Einen Namen vermißte man: es war Lord Lorn, nunmehr Argyle, einer von den ehrgeizigen und fähigen Männern, die mit sicherem Instinct sich der Gewalt anschließen, welche die größte ist. Er war in diesem Augenblick von dem Covenant des Königs zu dem Covenant der Barone und des Bolkes übergegangen.

So setzten sich biese Elemente, bie bisher, jedoch nicht ohne Hoffnung ber Aussöhnung, gestritten, in offener und unversöhnlicher Keinhseligkeit einander gegenüber.

Die Absicht, zu ber man sich bekannte, war anfange nur, bie eigenmächtigen Neuerungen bes Königs Carl abzuschaffen, und auf die Festsetzungen gurudgutommen, welche Jacob I feit seiner Thronbesteigung in England in Generalaffemblis und Parlamenten burchgeführt hatte; allein die rein presbyterianische Meinung, welche ben Berfall ber Kirche von dem Beginn des königlichen Ginfluffes auf bieselbe batirte, war immer gewesen, auch bem zu wiberftreben; und eben babin ging ber in ber Berfammlung zu Glasgow vorherrschende Gebanke; fie erklärte alles für ungültig, was in ber Affembly von Linlithgow im Jahre 1606 und in ben folgenden festgesett worden Die beiben Bücher, die hohe Commission und hiernach auch bie Artikel von Perth wurden nicht allein verworfen: man erklärte es für ein Berbrechen, an ber Abfaffung ober Ginführung berfelben Theil genommen zu haben. Das Bisthum ward nicht allein abgeschafft, ba es feine Gemahr in Gottes Wort habe, sondern abgeschworen. Ueber die Bischöfe, welche an den firchlichen Festsetzungen der letten Jahrzehnte Theil genommen, sprach man Ercommunication und Absetung, über die andern die einfache Absetung aus. Wie hätten auch Bischöfe und Laienälteste neben einander bestehen können? Jene stellen die von oben ber gegründete, diese bie von unten aufsteigende kirchliche Gewalt dar. Eben darin, daß die schottische Nationalfirche einen autonomen Ursprung, und bemgemäß Grundeinrichtungen hatte, die biefem Ursprung entsprachen, lag die vor: nehmste Schwierigkeit für die Konige, ben Bischöfen Raum ju machen: das Institut, auf das fie ihren Ginfluß auf die Kirche batten gründen wollen, ward jest auseinandergesprengt und vernichtet. In bem Gegensatz ber mit ber Krone einverstandenen Bischöfe und ber Laienältesten, beren Recht an die Gemeinde und die unteren weltlichen Autoritäten anknüpft, treffen die wichtigsten Momente bes Ereigniffes zusammen.

Man wird, beucht mich, nicht zu weit gehen, wenn man die



schottische Generalassembly zu Glasgow ihrer ursprünglich kirchlichen Bestimmung zum Trot boch gleichsam als ein Borbild späterer Nationalversammlungen betrachtet, die einen rein politischen Zweck hatten. Im Conflict entgegengesetter Tendenzen hat fich eine Bartei gebilbet. welche die allgemeinen Sympathien in großem Umfang besitzt und eine burchgreifende Umbilbung aller Zuftanbe in Rirche und Staat auszuführen trachtet; bie höchfte Gewalt wird von ihr genöthigt, eine Berfammlung ju genehmigen, die biefes Refultat berbeiführen fann: diese Partei bemächtigt sich der Wahlen, und bringt sie durch bewußte Leitung ausschließend in ihrem Sinne zu Stande; ihre Kührer selbst werden baburch mit einem öffentlichen Charafter bekleidet: fie erlangen eine Stellung, in der fie ihre Absichten als ben Bunfc und Willen ber Nation, junächst ber nationalen Kirche, proclamiren und dieselben ber königlichen Macht, beren kirchliche Autorität fie in Abrebe stellen, aufzwingen können. Der Moment, in welchem Senberfon die von bem Commiffar bes Königs geforberte Auflösung ber Berfammlung verweigert, mag wohl, soweit auch sonst immer die Berhältnisse von einander abstehen, mit den ersten Schritten berglichen werden, durch welche anderthalb Jahrhunderte später die eben gebildete französische Nationalversammlung zuerst ben Befehlen ihres Königs entgegentrat. Die Affembly von Glasgow hielt ihre Situngen, pflog Berathungen, faßte Beschluffe, nachbem fie von bem König aufgelöst und ihr Beisammenbleiben für eine Sandlung bes hochverraths erklärt worden war. Man empfand fehr wohl, was das bedeutete 1). In die mit den mannichfaltigsten Gabrungen erfüllte Welt trat ein neues Element, das nicht allein an sich felbst, sondern durch die Art und Weise, wie es sich Geltung verschaffte, für seine Wirksamkeit, hier am Ort und überhaupt, eine unermegliche Aussicht vor sich hatte.

1) Bgl. Laub an Strafford. Strafford Letters II, 265.



## Siebentes Buch.

Berstechtung der schottischen Irrungen mit den englischen und den allgemeinen.

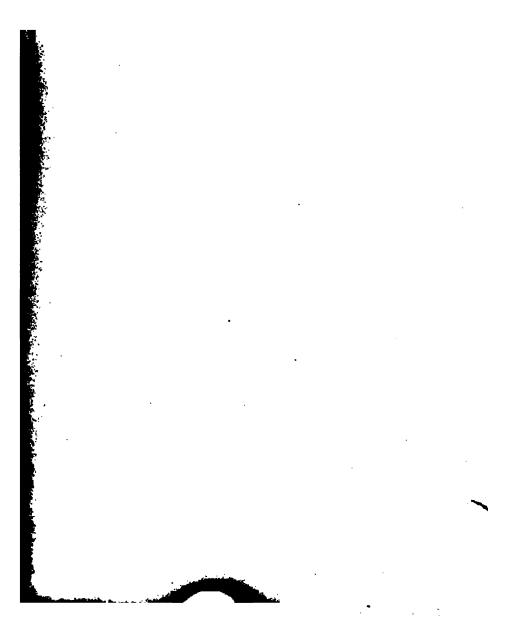

#### Erftes Capitel.

## Ariegezug Carle I gegen Schottland.

Aus ähnlichen Gründen, wie die Schotten gegen Carl I, hattensich einige Jahrzehnte früher die Aragonesen gegen Philipp II empört.
Der Druck des geistlich-weltlichen Regiments, wie es dieser Fürst
ausübte, hatte die Aragonesen für ihre alten Freiheiten besorgt gemacht; die Inquisition war bei ihnen so verhaßt, wie bei den Schotten
die hohe Commission; ein geringer Anlaß reichte hin, um den Adel,
die Hidalgos und die Städte in raschem Fortgang zur Empörung
zu bringen. Aber unverzüglich hatte Philipp II die Macht seines
Hauptlandes Castilien, dem die Aragonesen gleich gemacht zu werden
fürchteten, gegen sie ausgedoten, den Gehorsam mit Gewalt wiederhergestellt, ihre alten Freiheiten noch enger eingeschränkt und die
königliche Autorität sester begründet, als es je seinen Vorsahren gelungen war.

Die Sache ber Schotten war an sich noch bebeutenber, als bie aragonische. Hätten die Aragonesen den Plat behalten, so würden sie doch nur eine ständische katholische Bersassung in dem Sinne des Mittelalters in einem engen Gebiete erneuert haben: die Schotten dagegen sagten allem ab, was an die alte Hierarchie und ihren Bund mit der Krone erinnerte; auf religiösem Boden nahmen sie eine politische Freiheit in Anspruch, wie sie noch nie in der Weltgewesen war.

Um so mehr glaubte Carl I berechtigt zu sein, dieser Bewegung mit Gewalt der Waffen ein Ende zu machen. Schon damals, als Hamilton zuerst nach Schottland ging und die Besorgniß äußerte, daß man ihm mit Protestationen und widerspenstigen Versammlungen

Cal. I .

begegnen werbe, hatte ber König ausgesprochen, daß er in einem folden Fall Truppen zusammenziehen und bie Rebellen auseinander: jagen möge. Wie aber, versette hamilton, wenn fich bazu nicht Truppen genug im Lande finden? Dann, fagte ber Ronig, foll Sulfe von England kommen: ich felbst will mich bazu aufmachen: ich will eher mein Leben aufs Spiel feten, als die höchste Gewalt in Berachtung fallen laffen 1). Hamilton hatte noch bei weitem mehr angeboten, als ber König urfprünglich beabsichtigte, aber mit allen seinen Annäherungen nur einen heftigeren Wiberstand erwedt. Die Briefe, in benen er biefen Erfolg melbet, schlagen einen Ton von Selbstanklage, man möchte fagen von Berknirschung an: benn er empfand wohl, daß er ben König in eine fast unhaltbare Stellung gebracht hatte; bei seiner Rückfehr sprach er bie Ueberzeugung aus, bag nun nichts mehr übrig bleibe, als bie Widerspenftigen mit ben Baffen zu unterdrücken. Wie Aragon burch Castilien, fo follte Schottland burch England bezwungen werben.

Im geheimen Rath und unter ben Freunden König Carls ift bas Borhaben mannichfaltig erwogen worden.

Man machte ihn aufmerksam, daß ein Krieg zwischen seinen Unterthanen in dem einen Lande und in dem anderen, wie er auch ausschlage, ihm, dem König von beiden, nur Nachtheile bringen könne. Und wer stehe ihm dafür, daß ihm England die Hülfe leiste, deren er bedürke? Er werde einen Sturm herausbeschwören, der nach so langen Friedensjahren um so gewaltiger loszubrechen drohe. Wie viel besser ein Vertrag, unter allen Umständen, zumal da einem König ohnehin Gnade zieme!

Darauf antwortete man von der andern Seite: vor allem müßte der Bertrag ein solcher sein, bei welchem der König als Herr erscheine und sein Ansehen behaupte. Bon allen Nachtheilen, die ein Fürst erleiden könne, sei der Berlust an Autorität der schlimmste, und wieder da sei dieser am stärksten, wenn eine Beränderung beabsichtigt worden sei und zurückgenommen werden müsse; dann werde der Unterthan insolent, und der Fürst gerathe in den Fall, nicht mehr Herr zu sein, sondern Knecht. Welch eine unerträgliche Lage, still zu sieden und den in Empörung Begriffenen nur immer nachzugeben! Lieder docheinmal ein ernstlicher Krieg, als ein solcher Friede. Und wenn der



<sup>1)</sup> You shall declare, that power shall come from England and that myself will come in person with them, being resolved to hazard rather my life than to suffer authority to be contemned.

٠. :

König sich mit zuverlässigen Rathen umgebe, die Großen verpflichte, bem Bolke gnäbig sei, und bann muthig zu Pferde steige, so werde alles seinem Beispiel folgen 1).

Noch andere Erwägungen, minder allgemeiner, aber um so bringenderer Art, kommen in dem Briefwechsel der beiden Männer vor, auf welche Carl I am meisten zu hören pflegte, Wentworth und Laud. Sie sahen den Grund der in Schottland eingetretenen Verlegenheiten nicht in dem Vorhaben des Königs an sich, sondern in dem Mangel an den rechten Mitteln bei der Aussührung. Würden aber nun, so sagt Wentworth, diese rauhen Geister ihren ungebänzdigten Willen gegen die Ehre des Königs durchführen so würde das für England so gefährlich werden, wie für Schottland; der Friede der drei Reiche hängt davon ab. Darauf antwortet Laud mit ähnzlichen Ausdrücken: wenn der König, so fügt er hinzu, die Schotten nicht zu Paaren treibe, so werde ein zweiter Jrrthum solgen, größer als der erste; Niemand könne absehen, was dieser nach sich ziehen twerde <sup>2</sup>).

Dies waren die vornehmsten Träger des antiparlamentarischen und hierarchischen Systems, das der König zur Geltung zu bringen unternommen hatte; vom ersten Augenblick hatten sie die Rückwirkung der schottischen Bewegung auf die beiden andern Länder empfunden: in dem Fortgange derselben sahen sie das ganze System und sich selbst persönlich gefährdet: sie waren der Meinung, daß ihr um jeden Preis, mit Anstrengung aller Kraft ein Ende gemacht werden musse.

In dieser Spoche selbst ist die Behauptung aufgestellt worden, daß dem Ungehorsam der schottischen Großen eine Berbindung derselben mit den englischen vorangegangen sei: man habe sich in aller Form verständigt, die bischöfliche Versassung abzuschaffen, die Prärogative des Königs zu schmälern 3).

المائدة

<sup>1)</sup> Ich entnehme biese Motive aus einem Auffat: Revolte des Ecossais (Biblioth. imp. zu Paris Melanges Harlay 218) mit ber Unterschrift: fait deux mois après la revolte d'Ecosse: ber von einem französischen Katholiken, welcher bem englischen Hofe nahe stand, zu flammen scheint.

<sup>2)</sup> Strafford Letters II, 250.

<sup>3)</sup> John Spalding, Memoriall of the trubles of England and Scotland I, 77 ifi febr ausführlich. Er weiß von ane clandestine band drawn up and subscrivit secretly between the malcontents or rather malignantis of Scotland and England, that eche one should concur and assist utheris, whill they gat thair willis both in church and policie, and to bring both kingdomes under a reformed religion, and to that effect to root out the

Das ift jedoch ohne Zweifel zu viel gesagt. Die schottischen Großen kannten bas Mißvergnügen einer mächtigen, von der Regierung ausgeschlossenn Partei in England; sie mögen darauf gerechnet haben; von einer förmlichen Berabredung findet sich in dieser Zeit keine Nachweisung.

Größere Glaubwürdigkeit hat, was von ber Berbinbung ber religiösen Parteien in ben beiben Reichen zu gemeinschaftlicher Action berichtet wird. Ein schottischer Geiftlicher, ber fich lange in London aufgehalten, und im Rahre 1637 nach Chinburg gurudfehrte, brachte bon Seiten ber englischen Nonconformisten bie Verficherung mit, bag in England ebenfalls etwas für den Presbyterianismus unternommen werden solle, sobald es in Schottland geschehe. Und in ber That regte fich nach bem Ausbruch ber Unruhen in Ebinburg ber Puritanismus auch in London. In Cheapside, Lambeth, an ben Thuren bon St. Paul wurden Placate angeschlagen, in benen man ben Erzbischof von Canterbury anklagte, daß er bas Blut ber Beiligen vergieße und papistisch-romanistischen Tendenzen Raum gebe. Merkwürdig, welche Rudwirkung junächst baber entsprungen ift. Mit einer gewiffen Tapferkeit ergriff Erzbischof Laud ben Augenblick, um die Herrschaft der anglicanischen Rechtgläubigkeit auch nach der andern Seite hin festzuseten. Schon lange war es ihm widerlich gewesen, baß er zuweilen burch ben Ginfluß bes hofes ober einzelner Großen verhindert wurde, die Kirchengesetze gegen die Ratholiken zu vollftreden, so gut wie gegen bie Protestanten. Er bat sich aus, ber Welt beweisen zu burfen, bag er kein Papift sei, und setzte im Council burch, bag bie alten Ebicte gegen bie Recufanten erneuert und ausgeführt wurden. Man verbot auch wieder fatholische Schriften: papistische Schriftsteller wurden mit berfelben Strenge behandelt, wie bisher die puritanischen. Laud selbst ließ seine alten Streitschriften gegen die Jesuiten wieder bruden. Broclamationen erschienen, welche, wiewohl in gemäßigteren Ausbruden als früher, boch aufs neue ben Geift ber Feinbseligkeit gegen bas Papftthum kundgaben, ber auch ber anglicanischen Rirche ursprünglich eigen war. Carl felbst war biermit vollkommen einverstanden. Cuneo hat sich einst gegen ihn Aber ben Erzbischof beklagt, gleich als gehe jede Berfügung von beffen einseitigem Beschluffe aus: ber König antwortete, es sei bie

bischopis of both kingdomes cropt and root, quairby His Majesty should loiss ane of his trie estaitis; and likewayes that they sould draw the king to dispense with diverse pointies of his royall prerogative.



Meinung auch der andern Mitglieder des geheimen Rathes. Cuneo nahm sich die Freiheit, ihn an die Bedingungen seines Shevertrages zu erinnern, durch welche den Katholiken Schutz und Fürsorge zusgesichert sei. Ich werde sie niemals brechen, versetzte der König; aber mit Eurer Erlaubniß, Herr, ich will zeigen, daß ich der Relisgion, die ich bekenne, wirklich angehöre. Ich bin ein anderer, als man in Rom wünscht, daß ich sein möchte.

So wenig ist es wahr, was man häufig angenommen hat, daß ber Einfluß Cuneo's und eine eigene katholisirende Tendenz den König abgehalten habe, den Forderungen der Schotten gerecht zu werden. Nur auf die Herrschaft der anglicanischen Kirche dachte der König: die Kücksicht auf die Schotten wirkte zuerst sogar zu Ungunsten der Katholiken: der Erzbischof vor allem wollte Jedermann überzeugen, daß er nicht zu ihnen hinneige. Hätten sie aber gehofft, die Gemüther damit zu beruhigen, so wären sie doch im Irrthum gewesen. Die englischen Kuritaner so gut wie die schottischen hielten die antikatholischen Bezeigungen der Kirchenregierung für eine Maske, welche sie bald wieder werde fallen lassen: wollte der König die Puritaner in England in Unterwerfung halten, so mußte er erst in Schottland ihre Meinungsgenossen besiegen.

Mit der religiösen Ugitation verband sich nun aber in England noch eine andere, die sich auf die Auslegung der Gesetze überhaupt bezog, eine bürgerliche. Eben in die Monate, in welchen die schottische Erhebung zur Consistenz gelangte, siel in England die von dem König, wie berührt, noch einmal gestattete Discussion der Frage über die Rechtmäßigkeit des Schiffsgeldes vor den Richtern des Landes in den Terminen ihrer seierlichen Situngen; vom Herbst 1637 die in den Sommer 1638. Wer kennt nicht die leidenschaftliche Theilenahme, welche Verhandlungen hoher Gerichtshöse über politisch zweiselzung des Streitpunktes fortwährend die zwangsvolle Eintreibung der Auslage zur Seite ging. Die Richter, welche sich für die Rechtmäßigkeit derselben aussprachen, zogen haß und Usterrede auf sich. Doch gab es in ihrer Mitte zwei, Crooke und Hutton, welche sie verwarsen: ihre Argumente entsprachen den Voraussetzungen der öffents

<sup>1)</sup> Eunco, 18. Dez. 1637. Io non contraverro mai ad alcuna di queste conditioni, che voi pretendete, ma con vostra buona licenza, io voglio mostrare essere di quella religione che professo. So che il papa mi vorebbe altrimente che sono.

lichen Meinung. Sie behaupteten, daß das Recht, welches die Krone in Anspruch nehme, ihr nur in sehr außerordentlichen Fällen zustehe, und auch dann nur unter dem Borbehalt einer nachträglichen Einwilligung des Parlamentes: in dem gegenwärtigen Falle aber liege ein so außerordentliches Bedürfniß nicht vor, und Parlamente berufe man schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Die beiden Richter bestritten die von den andern zu ihren Gunsten angeführten Präcedentien: sie sahen in der Frage nur den Widerstreit zwischen gesetzlicher Gerechtigkeit und Autorität: sie stellten sich unbedingt auf die Seite der ersteren.

Das hinderte nicht, daß nicht bennoch der Ausspruch der Mehrzahl der Richter den früheren Festsetzungen entsprochen hätte: die Zahlungsverweigerungen wurden als ungesetzlich verdammt. Aber einen unbeschreiblichen Eindruck hatte doch die Beweisführung der beiden Opponenten gemacht).

Die Regierung ließ sich nicht aus ihrer Bahn treiben, weber in ber einen noch in der andern Angelegenheit; wie sie die englischen Puritaner niederhielt, so zog sie die beanstandete Auflage ein: aber täglich wuchs der Widerspruch und die Aufregung in dem Lande. In mancherlei Pamphleten schürten die Schotten diese Stimmung. Sie suchten den Engländern zum Bewußtsein zu bringen, daß die Sache beider Länder eine gemeinschaftliche sei. Und noch größer war die Wirkung ihres Beispiels an sich: von Zeit zu Zeit tritt die Besorgniß hervor, daß sich der schottische Aufruhr über England ausbreiten werde<sup>2</sup>).

Wenn schon ohnehin viel dafür sprach, daß die Erhebung ber Schotten mit offenen Waffen bekämpft werden musse, so sah man, daß es auch zur Erhaltung der Ordnung in England nothwendig sei. Der unverrichteter Sache aus Schottland zurückgekommene Friedensvermittler Hamilton, der Lord Deputy von Frland, der Primas der englischen Kirche vereinigten ihre Stimmen dafür. Ohne Zweifel waren es ihre Nathschläge, wodurch der König bestimmt wurde.

<sup>1)</sup> G. Giustiniano, 1. Oct.: avanzate le loro instanze nel pretendere che anche in questo regno si chiami il parlamento per unitamente dare la miglior forma al governo.

<sup>2)</sup> Der venetianische Gesandte spricht schon im September 1637 von dem pericolo evidente che s'estenda la sollevatione anche per questo regno, dove i popoli non meno che gli Scocesi avidi si mostrano dell' occasione, di sottrarsi al giogo a cui poco a poco si sono universalmente piegati.

ungefähr 20,000 Mann zu Pferbe und zu Fuß um ben König vereinigt.

Nicht eigentlich zu einem Einfall in Schottland war es bestimmt. Der Plan, auf den ebenfalls der Marquis Hamilton vielen Einsluß hatte, ging nur auf Coercitivmaßregeln gegen die Covenanters. Und da deren vornehmste Kraft in den städtischen Bebölkerungen bestehe, diese aber vornehmlich von dem Verkehr, vor allem mit Holland lebten, so hatte er die Meinung gesaßt, daß man sie zur Unterwerfung nöthigen werde, wenn man ihnen diesen Verkehr abschneide. Er selbst ging mit einem englischen Geschwader nach dem Frith von Edinburg, um dies durchzusühren. Die Landmacht sollte nur eine neue Demonstration hinzusügen und vor allem die Grenzen gegen einen Einsall sichern, zu dem sich die Schotten sonst wohl versucht fühlen könnten.

Noch eine andere Absicht war gefaßt, die, wiewohl sie nicht jur Ausführung tam, boch ber Erwähnung werth ist. Man wollte ein paar taufend Mann geübter Truppen zu Pferbe und zu Juk, namentlich hakenschützen, aus bem spanischen Dienst in englischen nehmen (wogegen ben Spaniern verhältnigmäßig ftarte Werbungen in ben britannischen Reichen geftattet werben follten); biefe wollte man in flandrischen Schiffen, aber auf englische Rosten nach Schottland führen, und in bem Schloß von Ebinburg, entweder in Gute ober mit Gewalt einlagern. Lon ba wurden fie fich mit ben Ropaliften ber nördlichen Grafschaften, vor allem mit Huntly und ber Stadt Aberbeen in Verbindung gesetzt haben. Die königliche Macht wurde in Schottland felbst so ftart geworden fein, daß sich unter ber Einwirfung gleichzeitiger Repreffionen jur See und ju Lanbe wohl erwarten ließ, bie Covenanters in ber Sauptstadt und ben füblichen Grafschaften wurden zu einer Abkunft nach bem Sinne bes Königs die Sand bieten 1).

Eine sehr weit ausgebehnte Verbindung von mancherlei Kräften hatte man dergestalt in Aussicht genommen, zu deren an sich schwieserigem Zusammenwirken es aber überdies diplomatischer Unterhandslungen weitschweifigster Art mit den Höfen von Brüssel und von Madrid bedurfte. Indem der König noch damit umging, setzten sich die Schotten an ihrer Stelle bereits zum Widerstand in Verfassung.

Wenn es aber barauf ankam, frieggeübte Truppen von bem

<sup>1)</sup> Bgs. A design to extricate His Majesty out of these present troubles with the Scots in Clarendon Papers II.

Continent nach Britannien zu ziehen, so war das für Schottland bei weitem leichter als für England. Wir berührten schon, wie zahlreich die Schotten in der schwedischen Armee in Deutschland bienten.). Wenn nun die protestantische Sache, die sie in Deutschland vertheidigten, in dem eigenen Baterlande durchzusechten war, wie hätten sie anstehen sollen, dahin zurüczusehren? Die Stammes häupter, für die sie noch immer eine angeborne Anhänglichkeit nährten,

riefen fie jest felbst nach Saufe. Unter ben Schotten im ichwebischen Dienst hatte fich Alexander Lefley eine sehr ausgezeichnete Stellung erworben. Er hat die ersten Truppen befehligt, welche Guftav Abolf nach Deutschland warf; er ift es gewesen, ber bon Stralfund ber burch bie Besettung bon Rügen ben schwedischen Krieg in Deutschland eröffnete 2). In ber Schule Gustav Abolfs lernte er den Oberbefehl über ein Kriegs: heer in tumultuarischen Zuständen führen; ber Reichskangler Drenstierna, der ihn zum Feldmarschall machte, hat ihn dann in den schwierigsten politisch = militärischen Unternehmungen verwandt. Seinen Einwirfungen in ben Jahren 1635 und 1636 mag die Begrundung ber schwebischen Berrichaft in Vorpommern fast am meisten zugeschrieben werden. Schon in Deutschland war er aber von ben schottisch englischen Zerwürfnissen nabe berührt worden. Die Besinnung bes Königs Carl, welche Hamilton bamals vertrat, als er zur Seite bes schwedischen Königs erschien, um bie Wieberherstellung ber Pfalz zu bewirken, war ben schottischen Kriegsmannschaften widerwärtig: sie wunschten in ihrem König einen entschiedenen Feind von Spanien und Defterreich ju sehen. Der Feldmarschall mochte es nur als eine Flankenbewegung in bem großen Krieg betrachten, wenn er nun nach Schottland ging, und ben Dberbefehl über feine Landsleute übernahm, die fich jest ber zweifelhaften Politik ihres Rönigs entgegensetten, und ihre religios politische Selbständigkeit gegen ihn zu verfechten unternahmen. Dazu lud ihn noch besonders ein, daß das Oberhaupt ber Legley, der Lord von Rothes, fast an ber Spite ber Bewegung ftand. Man hatte anfangs gemeint, daß

... 1

<sup>1)</sup> Chemnit, Schwedischer Rrieg I, 43.

<sup>2)</sup> Der Paß für Lefley von Carl I ift vom Mai 1637—38. In einem venetianischen Berichte findet sich die Rachricht, vom April 1638, daß Lefley vom König Abschied genommen habe, um nach Schottland zu gehen und von da nach Bommern in die schwedischen Dienste. Da würde ihn Rothes zurückzubleiben bewogen haben.

ber unscheinbare Mann, von geringer Herfunft, kleiner Gestalt, mit einem Schaben am Fuß und schon in vorgerückten Jahren, bei den stolzen und prächtigen Magnaten wenig Ansehen erwerben würde. Aber was ist unwiderstehlicher in der Welt als militärische Erfahrung und fesselnder als Feldherrnruhm? Alles sügte sich seinen Rathschlägen. Nach seinem Beispiel gaben auch Andere weit einträglichere und angesehenere Stellungen im deutschen Kriege auf, um ihrem Baterlande zu dienen, so daß sich bald ein Stad von Haupteleuten und Unterossizieren bildete, welcher bei der Einübung von Mannschaften die besten Dienste leistete 1). Bon den Glaubensegenossen in Holland erhielt man Munition und selbst einiges Geschüß.

Den Schotten kam es zunächst barauf an, eine feinbselige Einwirfung von England her abzuwehren ober unmöglich zu machen: unter Leßleh's Führung wandten sie ihre Wassen gegen das Schloß von Sdindurg — man sprengte die Thore mit einer Petarde auf; — so wurden Dalkeith und Dumbarton in Besitz genommen; noch war jene Anwerbung spanischer Truppen in weitem Felde, als schon die Royalisten des schottischen Nordens zur Unterwerfung genöthigt wurden: im Widerspruch mit einem ihm gegebenen Versprechen ward Huntly gefangen nach Sdindurg eingebracht.

Indem erschien, im Anfang des Mai, Hamilton mit seinem Geschwader in Frith. Feuerzeichen auf den benachbarten Höhen kündigten dem Lande seine Ankunft an und alles Volk eilte in Wafesen auf beiden Seiten nach der Küste, um seine Landung zu vershindern. Es erhellt nicht, ob er eine solche ernstlich beabsichtigte. Er begnügte sich jetzt, die kleinen Silande Inch-keith und Inch-colm zu besehen und da die vorübersahrenden schottischen Fahrzeuge anzuhalten: er ließ sie erst wieder frei, wenn die Mannschaften ihm schwuren, auf der Seite des Königs stehen zu wollen.

Schon aber war auch die königliche Armee unter dem Obersbefehl des Grafen Arundel an die Landesgrenze gelangt. Mit einem Heer, dessen Stärke auf 20,000 Mann angegeben wird, und das dem königlichen wenigstens an Fußvölkern ohne Zweifel überlegen war, zog ihm Leßleh entgegen: bei Dunceshill unmittelbar vor den Augen des Königs schlug er sein Lager auf.

Nach bem Beispiele Guftav Abolfs und Bernhards von Weimar

Michelle Brown Land

<sup>1)</sup> To help their beasted mother church and country, they have deserted their charges abroad to their great loss, which they knew she was never able to make up. Baillie, Septbr. 1639, I, 223.

hielt auch Mexander Leßleh darüber, daß das Feldlager den religiösen Antrieben der Kriegführung entsprach; und nirgends hätten dazu die Gemüther besser vorbereitet sein können als in Schottland: unter den Zelten hörte man die Soldaten Psalmen singen oder die Schrift vorlesen: die Prediger waren mit dem Schwert umgürtet oder trugen Carabiner: um so feuriger waren ihre Reden, um so andäcktiger wurden sie gehört. Indem aber die Schotten ihrem König in den Wassen gegenüberstanden, wollten sie doch das Ansehen nicht haben, als seien sie im Krieg mit ihm; sie haben ihm zuweilen ein Lebehoch gerufen; in ihren Fahnen las man die Worte: für Gott, den König und den Covenant. Nicht den König wollte man bekämpfen, sondern die Bischöse, von denen er misseitet werde: ihren für Staat und Kirche verderblichen Einfluß wenigstens in Schottland nicht wieder aussommen lassen.

Wie ganz anders fah es in bem englischen Feldlager aus!

Nicht allein, daß von den Führern nur wenige einem Krieg beigewohnt hatten: die Soldaten waren der strengen Zucht entwöhnt sie leisteten ihren Offizieren nicht den pünktlichen Gehorsam, den der Dienst erfordert. Der schottische Soldat bedarf wenig 1): er war von der Hauptstadt her genügend versorgt; der englische braucht viel, aber die Lieferungen waren in Unordnung: man hat wohl, wenn der König sich zeigte, nach Brod geschrieen. Hier war noch nichts von dem militärischen Geist des Zeitalters zu spüren, und wie wäre vollends das bischössliche System fähig gewesen, einen religiösen Eifer hervorzubringen, der dem puritanischen Enthusiasmus entsvochen hätte?

Aber überdies, Carl I hatte so viel angesehene Männer auch nur zu einem Kriegszuge nicht versammeln können, ohne daß der politische Gegensat, mit dem er zu kämpfen hatte, an den Tag geztreten wäre. Die opponirenden Lords waren schon nicht auf die Weise bewaffnet und begleitet, wie man erwartete, erschienen. Der König suchte sich ihres Gehorsams durch einen Eid zu versichern, in welchem sie gegen alle aufrührerischen Berbindungen, selbst wenn sie unter religiösem Borwand geschlossen serbindungen, selbst wenn sie unter religiösem Borwand geschlossen seinen, Gehorsam geloben sollten. Die Lords Broot und Sap verweigerten diesen Sid: der König, der auf einem Kriegszuge unbedingte Unterwürsigkeit seiner Basallen forderte,

<sup>1)</sup> They are a people that can live of nothing, and we that can want nothing. Countess of Westmoreland to Windebank. Sarbwide, Papers II, 129.

ließ sie verhaften; hierüber aber entstand eine allgemeine Gährung im Lager. Man stellte die Ansicht auf, daß der König überhaupt das Recht nicht habe, einen neuen, von dem Parlamente nicht im voraus gedilligten Sid zu fordern; die übrigen Lords suchten den Grafen Arundel auf, um ihn zu bitten, an ihre Spize zu treten, um dies dem König vorzustellen 1). Arundel machte sie aufmerksam, wie gefährlich dies für den Dienst des Königs sein werde und versprach ihnen Abhülse ihrer Beschwerde. Rechtskundige in London gaben ihre Meinung dahin ab, daß man die Sache gegen die beiden Lords nicht weiter verfolgen könne: sie wurden nach einigen Tagen wieder freigelassen.

Benigstens so viel stellte sich hierburch Jedermann vor Augen, baß an eine einmüthige und entschlossene Kriegführung zu Gunsten der Prärogative des Königs in ihrer Verbindung mit der bischöflichen Gewalt nicht zu denken sei. Die religiöse Meinung machte den lopalen Gehorsam zweifelhaft. Die Gesinnung der Schotten war unter denen selbst eingedrungen, welche sie bekämpfen sollten.

Auch die Schotten ihrerseits hatten Grund, die Sache nicht aufs Aeußerste zu treiben. Ein offener Kampf mit dem König würde den kaum niedergeschlagenen Widerspruch im Norden, der sich schon wieder regte, so daß eine militärische Abordnung dahin nöthig wurde, in helle Flammen angefacht haben; und wie berührt, es war von vornherein nicht ihr Sinn.

Nicht lange war Hamilton in Frith stationirt, als sich einige ber vornehmsten Covenanters zu einer Conferenz mit ihm einstellten, in welcher sie sich zu jeder Art von bürgerlichem Gehorsam erboten, wosern ihnen in Bezug auf ihre geistlichen Einrichtungen Genugthuung geschehe 2). Hamilton fragte darüber bei dem König an. Und wie es ja von Ansang an nicht die Absicht gewesen war, die Schotten mit Gewalt zu unterwersen, sondern nur, die Wassen in der Hand, sie zu größerer Nachgiebigkeit in den Unterhandlungen zu nöthigen,



<sup>1)</sup> Depêche de Bellievre, 12. Mai. Les seigneurs, qui étoient à York, s'étoient déjà assemblés pour voir ce qu'il y auroit à faire en ce rencontre, et avoient été à trouver le comte d'Arundel, qui est le premier, pour porter la parole.

<sup>2)</sup> Sir Henry Devicks Nachricht über bie Conferenz, bei Burnet, Hamiltons 133. Obgleich fie ba später erscheint, als die Anfrage beim König vom 14. Mai, muß fie boch berselben vorangegangen sein. Die Anfrage geschah erstein: Folge ber Conferenz.

so ging ber König barauf ein; auf weiteres Ansuchen und einige Beichen von wiederkehrendem Gehorsam in der ihm gegenüberliegen: ben Armee, gab er ben vier Abgeordneten, welche die Schotten aufzitellten, sicheres Geleit in sein eigenes Feldlager, um einer von ihm ernannten Commission ihr Begehren vorzutragen.

Zwei Heere waren gegen einander ins Feld gerückt und lagen einander in offenen Waffen gegenüber: aber die Stimmungen in benselben waren doch nicht durchaus entgegengesett. In dem einen war der Gehorsam gegen den König noch nicht völlig abgeworfen: in dem andern waltete er aber schon nicht mehr in voller Stärke vor. Und wie hätte man nicht von beiden Seiten Anstand nehmen sollen, zwischen den stammberwandten und seit einem halben Jahrhundert enge verbundenen Nationen ein neues Blutvergießen zu veranlassen? Statt zu schlagen, sing man an zu unterhandeln. Nicht auf Kriegsthaten, sondern auf Rede und Widerrede im versammelten Rath muß sich die Ausmerksamkeit richten.

Die königliche Commission bilbeten Männer von sehr abweichenber Gesinnung; neben Arundel, in dessen Zelte man sich versammelte, saßen Esser und Holland; unter den Schotten erblickte man einige der bisherigen Borkämpfer der Bewegung, Rothes und Loudon. Am 11. Juni begannen die Verhandlungen. Kaum hatte Arundel die einleitenden Worte gesprochen, so erschien der König, — denn er durfe nicht auf sich kommen lassen, daß er seine Unterthanen nicht hören wolle, — um seine Sache in Verson zu führen.

Die Schotten behaupteten, daß ihr Verfahren den bekannten und geschriebenen Landesgesetzen gemäß gewesen sei. Der König leugnete dies; denn wie könne man wohl sagen, daß die letzte Verstammlung von Glasgow in den gesetzmäßigen Formen gewählt oder gehalten worden sei? Er vermöge deshalb auch ihre Beschlüsse nicht als gesetzlich anzusehen noch sie zu bestätigen. Er versicherte, seine Absicht sei nicht, in Bezug auf Religion oder Gesetze irgend etwas zu verändern, was durch souveräne Autorität festgesetzt worden: wenn ich aber, suhr er fort, das Eine sage und ihr das Andere, wer soll zwischen uns Richter sein, wer soll den Sinn der Gesetze feststellen?

In der That war dies die Frage. Er hatte sie durch das Nebergewicht der Wassen zu seinen Gunsten zu entscheiden, die von den Schotten genommene oppositionelle und kriegerische Aufstellung außeinanderzusprengen gemeint. Da ihm das nicht gelungen, die Sache aber auch nicht dahin gekommen war, daß er unbedingt hätte

.....

nachgeben muffen, — benn eines hatte er boch erreicht, er hatte England vor einem Ginfall ber Schotten, ben man fürchtete, fürs erste gefichert, — so ließ sich kein enbgultiger Austrag erwarten.

Die Schotten erklärten schriftlich, ihr Bunsch gehe allein auf Erhaltung ber Religion und ber Freiheit, nach ben kirchlichen und politischen Gesetzen bes Landes; nie würden sie etwas verlangen, was nicht in benselben begründet sei; dem König seien sie bereit als lohale Unterthanen zu gehorchen. Carl I erwiderte, wenn das ihre Gesinnung sei, so sei es auch die seine.

Ein Moment der Annäherung trat ein, bei dem jedoch jeder Theil seine Ansicht über den Inhalt der Gesetze sich vorbehielt.

Die Uebereinkunft, zu ber man nach einigen Tagen (17. Juni) gelangte, - bie Pacification von Berwid - feste fest, bag bas schottische Heer aufgelöst, die englische Flotte aus dem Frith abgeführt, bem König seine Castelle mit ihrer Munition, ben Schotten Die etwa weggenommenen Fahrzeuge zurückgegeben werben follten 1). Der König bewilligte, daß im nächsten August zuerst eine freie Beneralaffembly und gleich barauf ein Parlament gehalten werben moge; fortan in regelmäßiger Wieberkehr berufen, sollte bie eine bie firchlichen, bas andere bie weltlichen Angelegenheiten zu entscheiben haben. Dazu jedoch verftand er sich nicht, die lette Berfammlung von Glasgow als gesetzlich anzuerkennen: aus Rücksichten, wie es in ber Proclamation heißt, welche ihm die von feinen Vorältern angestammte monarchische Gewalt auflege. Welches waren biefe Rud: fichten? Wenn Carl I auch alles abschaffen ließ, mas er ober mas sein Bater zulett eingeführt hatte, so wollte er boch nicht zugeben, baß irgend ein Stud bavon für ungesetlich ober papistisch erklärt würde. Diesen Vorwurf, etwas Ungesetliches angeordnet zu haben, wollte er weber auf seinen Bater noch auf fich selbst kommen laffen. Er willigte in die wichtigsten Satungen ber Affembly von Glasgow, vorläufig sogar in die Abschaffung bes Bisthums, aber er blieb babei, daß fie ungesetlich berufen und ungesetlich gewesen sei: erft was in einer neuen von ihm genehmigten Versammlung wiederholt werde, das wollte er bann bestätigen. So hielt er auch fonst an bem Begriff ber höchsten Gewalt, die in seinen Sanden bleiben muffe, unerschütterlich fest. Er war bereit, periodische, firchliche und weltliche Bersammlungen eintreten zu laffen; fein Commiffar sollte eine folche binnen Eines Jahres wieber ankundigen burfen; aber

Walter Land

<sup>1)</sup> Pacification of Berwick. Harbwide Papers II, 241.

unerträglich kam es ihm vor, daß er verpflichtet sein sollte, dies in Zukunft allezeit zu thun. Wenn er nachgab, daß sein Beto bei den nächsten Berhandlungen nicht ausgeübt würde, so war er doch entschlossen, sich desselben nicht für immer berauben zu lassen. Aber eben dies sind für die parlamentarische oder ständische Berfassung die wichtigsten Fragen: wie hätte man erwarten dürsen, daß die großen Gegensätze zwischen königlicher Gewalt und parlamentarische kirchlicher Autonomie, die darin liegen, und die eben in Schottland tiesen Grund hatten, so leicht, ohne ernsten und angestrengten Kampf zur Entscheidung gelangen würden?

Die Runde von der Pacification von Berwid ward namentlich in der protestantischen Welt mit großer Befriedigung aufgenommen. Daß die Schotten nicht überwältigt worden waren, erschien an sich als ein Bortheil; aber man meinte überdies, König Carl werde bie Schotten, um sie in Gehorsam zu halten, beschäftigen wollen, und wo anders könnte bas geschehen, als in bem beutschen Kriege? Man versichert, Leglen habe ihm angeboten, seine Truppen zur Wiedereroberung ber Pfalz unmittelbar nach bem Continent zu führen: keine anderen Kosten als die der Ueberfahrt brauche er zu tragen: in Deutschland bachte Leklen seine Schotten ju nahren, wie Mansfelb und Wallenstein 1). König Carl foll einen Augenblick barauf eingegangen sein. Die Zurudweisung seiner letten Antrage von Seiten Defterreichs schien ihn baju ju berechtigen, und fürwahr alle seine Ungelegenheiten hätten baburch noch eine andere Geftalt erhalten fönnen. Aber ein so fedes und rudfichtsloses Unternehmen wider: sprach seinem Charafter. Nach einigem Bebenken lehnte er es ab. Abgesehen bavon, daß er seine einheimischen Gegner zu verstärken fürchtete, auch seine Beziehungen zu Frankreich und Spanien lagen nicht fo, daß er fich entschieden auf die Gine Seite hatte stellen mögen.

1) Giuftiniano, 1 .- 8. Juli 1639.

#### 3meites Capitel.

# Berhältniß der Sofe von England und Frankreich und ihrer Politik.

Wenden wir den Berhältnissen zu Frankreich, die wie fast immer, so auch damals die maßgebenden für die gesammte Politik waren, noch einmal eine eingehende Ausmerksamkeit zu.

Im Juli 1637 kamen die beiden Mächte, benn ben erwähnten Einwendungen Wentworths zum Trot waren die Unterhandlungen zwischen ihnen immer fortgegangen, über die Artikel eines gegenleitigen Hülfsvertrages überein, welcher weite Aussichten für die allgemeinen, vornehmlich für die deutschen Berhältnisse eröffnete.

Sie vereinigen sich darin zu der Absicht, die von dem Hause Desterreich überwältigten deutschen Reichsstände, namentlich das Haus Pfalz, in den Besitz und die Rechte wiederherzustellen, deren sie vor dem Kriege genossen hatten. Der König von England verpstichtet sich, dem Hause Desterreich Spanien fernerhin weder Geld noch Kriegsbedarf zusommen zu lassen, vielmehr eine Flotte aufzustellen, welche jede Zusuhr dieser Art schlechthin verhindern soll: Werdungen in seinen Reichen wird er niemals mehr den Spaniern, wohl aber den Franzosen gestatten. Dagegen verspricht der König von Frankreich, weder mit der deutschen noch mit der spanischen Linie des Hauses Desterreich Frieden zu schließen ohne Einwilligung des Königs von England, und besonders nicht, ohne daß darin die vollkommene Herstellung der Pfalz ausgemacht wäre. Um zu diesem Zweck zu gelangen, sollen die Berbündeten, Holland und Schweden, eingeladen

المحتفية والمراجع والمراجعة

<sup>1)</sup> Traité auxiliaire, bisher, fo viel ich weiß, unbefannt. Eine Abschrift finbet man bei ben Depeschen von Seneterre: Bibl. imp. zu Paris, Harl. 223/21; bie revibirten originalen Entwürfe in bem Archiv ber auswärtigen Angelegenheiten: Angleterre 47.

werben, gemeinschaftlich mit den beiden Königen dem Hause Desterreich und bem Herzoge von Baiern Bedingungen einer allgemeinen Abfunft vorzulegen und, wenn diese binnen eines Monats nicht angenommen find, sie mit Gewalt burchzuführen. Die beiben Könige werden alsdann alle ihre Unterthanen zu jeder Art von Unternehmung gegen die Besithumer ber Krone Spanien in Amerika, in Oftindien ober in Europa ermächtigen; fie werden die Communica: tion Spaniens mit ben entfernten Welttheilen, so wie mit Flanbern und mit Deutschland unterbrechen; im voraus werden fie festseten, wie mit ben Eroberungen, die man in den spanischen Niederlanden zu machen vertraute, zu verfahren ift.

Ueber den letten Punkt war man bei der Unterhandlung noch zu feiner Berftandigung gelangt. Carl I hatte geforbert, wenn Dunfirchen ober andere Plätze in den Niederlanden erobert würden, daß biefe alsbany seinen Neffen von der Pfalz als ein Pfand überliefert werden sollten. Die Franzosen dagegen hielten an der Absicht fest, in den eroberten Niederlanden entweder eine katholische Republik, ober eine Regierung unter gemeinschaftlicher Hoheit ber Berbundeten, wie die Bogteien in der Schweiz einzurichten. Bei fortgesetzter Unterhandlung erklärte sich Carl I endlich nicht abgeneigt, auf die Regierung in Form einer gemeinschaftlichen Bogtei einzugehen. Auf einem Congreg ber Machte zu Samburg follten alle Punfte der Berabredung nochmals berathen und jum Schluß aebracht werden.

So ward nach langen Berhandlungen festgesett. Wenn man die Artikel lieft, so sollte man nicht anders glauben, als daß ein gemeinschaftlicher großer Versuch jur Berftellung ber früheren Buftanbe unverzüglich gemacht werden würde.

Eine nähere Erwägung ber Umstände beweist jedoch von vornherein, daß auf keiner Seite die entschiedene Absicht babin ging.

Die Franzosen waren überzeugt, Carl I wünsche die Fortbauer des Krieges zwischen Spanien und Frankreich, um indessen seine Macht zur See zu erneuern, seine verlorne Reputation wiederherzustellen und seine Nation reich zu machen: von dem gewinnbringenben Berhältniß, welches er unter ber hand mit ben Spaniern unterhalte, werbe er bergeftalt gefesselt, daß er niemals zu einer muthigen Verfechtung ber pfälzischen Interessen schreiten werbe: wenn er jett zu einem Bertrag mit Frankreich geneigt scheine, fo beabsichtige er nur, burch die Besorgniß vor einem Bundniß mit dieser Macht bas haus Desterreich babin zu bringen, bag es feinen Neffen einige

geringe Zugeständnisse mache, mit denen er sich begnügen werde. Die Berpflichtung, die Carl im Tractat übernehme, eine Flotte an den Küsten aufzustellen, sanden sie für die große Sache, die man versechte,

viel ju geringfügig.

Man wird fragen, warum benn alsbann ber umfichtige Carbinal Richelieu auf biese Berbindung einging. Sein Grund lag in feinen Beforgnissen: er wollte ben König Carl abhalten, sich nicht enger mit bem Saufe Desterreich zu verbinden. Den befinitiben Abschluß verwies er absichtlich auf die Conferenzen in Hamburg, weil er voraussah, daß derselbe bort auf Schwierigkeiten ftogen und verzögert werden wurde. Im Sommer 1637 hatte man die Artifel festgesett; im Berbst 1637 gab Richelieu bem Parlamentspräsidenten Belliebre, ber als Gefandter nach England ging, die Instruction, nicht etwa abzuschließen, bas lag ihm fern, sondern Carl I nur in ber Meinung zu erhalten, daß Frankreich ben Abschluß wünsche, daß ce benfelben in hamburg förbern werbe, und biefen Fürsten inbeffen babin zu bringen, daß er ben Berkehr zwischen Spanien und ben Nieberlanden weniger begünstige 1). Im Februar 1638 hat ber Staatsrath, ber unter Richelieu arbeitete, ben Bertrag noch einmal erwogen. Pater Joseph, ber in bemselben faß, trug auf bie Bebingung an, bag ber Rönig von England feine Schiffe nicht allein jum Schut feiner eigenen Ruften, sonbern jum Angriff auf bie fpanischen in ben Niederlanden oder auf ber phrenäischen Salbinfel felbst verwenden solle2); die übrigen Mitglieder ftimmten bei, gingen aber noch einen Schritt weiter: sie forberten einen gemeinschaftlichen Angriff auf einen ober ben andern sogleich näher zu bestimmenden Plat in ben Niederlanden: höchst ungerecht sei es, daß England die Franzosen nicht unterstütze, und sie bennoch hindern wolle, etwa Dünkirchen zu erobern: nur bann könne biefer Macht Theilnahme an ber Regierung der eroberten Landschaft in der Weise der schweis zerischen Bogteien gestattet werben, wenn sie selbst an der Eroberung thätigen Antheil nehme. So lebhaft nun aber auch die Franzosen biefe Mitwirfung forderten, so hielten sie boch auch für gut, bie

Kamit (

<sup>1)</sup> de tenir ce prince dans la créance que le roi desire l'avancement et la conclusion de traité et que la conférence de Hambourg se fasse le plustôt.

<sup>2)</sup> Mémoire du père Joseph. Ruel 7. Fevr. Il faut que toute cette flotte ou une partie d'icelle serve à attaquer les places dans la coste d'Espagne ou de Flandres; selon que le roi de la Grande-Bretagne sera requis par le commun advis des alliés. Archives d. a. e.

Unterhandlung nicht abzubrechen, wenn Carl I etwa seine Antwort auch aufs neue ins Weite schieben sollte.

Fragen wir aber, welche Gesinnung Carl I wirklich hegte, so liegt auf ber hand, daß er sich zu directen Feindseligkeiten wider die niederländischen Pläte niemals verftanden haben wurde. Allenfalls hätte er einen Angriff ber Hollander und Franzosen zugegeben, unter ber Boraussetzung eines Antheils an ber Regierung, niemals aber bazu mitgewirkt. Indem er im Sommer 1637 auf jene vorläufigen Berabredungen mit Frankreich einging, haben sich ihm von ber andern Seite her die Spanier genähert, er hat ihre Antrage wenigstens nicht zurudgewiesen. Den spanischen Sof behandelte er allezeit mit der größten Rücksicht. Der Kurfürst von der Pfalz war im Jahre 1638 in den Stand gesetzt worden, mit einigem Volk in Westphalen ju erscheinen; ber König von England ließ bie Spanier versichern, daß das nicht von ihm ausgehe, wiewohl er auch nicht bagegen sei; aber er sehe barin eine ausschließlich beutsche Sache, Die auf die spanische Krone keine Beziehung habe. Er versicherte, fein Sinn ginge nur auf bie Berftellung eines allgemeinen Friedens in der Chriftenheit, bei dem ein Jeder wieder zu dem Seinen fomme.

Wohl mag Cardinal Richelieu Recht gehabt haben, wenn er meinte, daß es bem König von England bei jenen Berabredungen hauptsächlich barauf ankomme, Spanien zu einer größeren Nachgiebigkeit in Sachen ber Pfalz zu nöthigen, als es bei ber Mission Arundels gezeigt hatte'). Aber das war doch nicht der einzige Grund, weshalb die Vertragsentwürfe nicht vollzogen wurden. Bei ben Unterhandlungen ber Berbundeten, welche bie Festsetzung ber bem Saufe Defterreich zu machenben Borichlage betrafen, außerte England, wie es in Spanien andeutete, die Meinung, daß einem Reben bas Seine zu Theil werben, also nicht allein die Pfalz herausgegeben werden follte, sondern auch alles Andere, was den rechten Besitzern entrissen sei. Carbinal Richelieu gerieth in Aufregung hierüber: benn barauf könne wohl bas haus Desterreich eingeben, unmöglich aber sei es für Frankreich und für Schweben: Die Folge ber Unterhandlungen werbe fein, daß man England, welches man au gewinnen gemeint habe, verliere2).

<sup>1)</sup> Binbebant an ben König, September 1638: the conde Duke, while that whip was over him, beginning to be better natured. Clarendon Papers II, 13, von ber Rückwirfung ber Belagerung von Funeterrara.

<sup>2)</sup> Dictat bes Carbinale, niebergeschrieben bom Secretar Cherre St.

Bei bem oft kleinlichen Schwanken ber Unterhandlungen mit benen es keinem Theile rechter Ernft war, und ben momentanen Begiehungen, die fie burchfreugen, kamen boch auch die großen Interessen und ihr Gegensatz zur Sprache. Dieser lieat barin, bak Carl I weber die Erwerbung Lothringens durch Frankreich, noch die einseitige Besitnahme ber niederländischen Blate durch die frangofiichen und hollandischen Waffen, ohne eigenen Gewinn und Antheil, und ebenso wenig die Festsetung der Schweden in Pommern augeben wollte. Sein Sinn ging babin, wie es in Bezug auf die Pfalz auch sein Interesse war, die Berftellung bes alten Befitftanbes im beutschen Reiche herbeizuführen, nicht allein jedoch in Bezug auf die von Desterreich und Baiern, sondern auch auf die von Schweben und Frankreich in Nachtheil gefetten Fürsten und Stände. Gin Borhaben, das noch heute eine gewiffe Sympathie für diesen Fürften erweden konnte, vor allem in Deutschland; die Erhaltung des europaischen Gleichgewichts ware bann noch möglich gewesen. bazu hätten ganz andere Anstrengungen, als die er machen, auch gang andere Kräfte, als über welche er verfügen konnte, gebort: vor allem eine energische, allezeit entschiedene Politik. Zunächst war die Folge, daß schon die Andeutung dieser Ideen in Frankreich, wo man eben die Absichten begte, die er hintertreiben wollte, den Abschluß bes entworfenen Bertrages unmöglich machte.

Bu ber politischen Differenz kamen persönliche Migverständnisse hinzu, die aus den Entzweiungen entsprangen, welche damals Hof und Staat von Frankreich in Bewegung setzten. Es ist unerläßlich, ihrer an dieser Stelle mit einem Wort zu gedenken.

Bon englischer Seite hatte man im Jahre 1624 die Bermählung Carls I mit einer französischen Prinzessin deshalb gewünscht, weil man dadurch einen Rüchalt gegen andere Feindschaften zu sinben meinte; benn noch waltete da, einverstanden mit Cardinal Richelieu, die Königin-Mutter Maria Medici vor, und alles hatte das Unsehn, als ob ihre Herrschaft lange dauern sollte; diese selbst hatte die Verbindung gefördert, weil sie ihre Töchter als Gemahlinnen der benachbarten Fürsten, von Spanien, Piemont und England zu sehen

Quentin, 23. Octor. 1638: Les Anglois, qui ne songent qu'à avoir leur compte, estimeront juste la restitution de Lorraine et même celle de la Pomeranie, pourvu qu'on leur rende le palatinat: nous nous mocquerons d'une telle proposition et ainsi au lieu d'avoir gagné les Anglois par le traité, que nous commencions à cette fin, nous les perdrons en effet.



wünschte; sie meinte baburch einen perfonlichen Ginfluß auf alle großen europäischen Berhaltniffe zu erwerben.

Aber damals traten die Zeiten ein, in welchen das dynastische Interesse vor dem des Staates an sich zurückzuweichen begann: indem Maria Medici das erste in den Verhältnissen zu Spanien sestzuhalten, und demselben trot aller anderen Streitsragen gerecht zu werden suchte, zersiel sie mit Richelieu, der die Idee der monarchischen Gewalt, die er in Frankreich realisiren wollte, mit der Idee des einseitigen Uebergewichts der äußeren Macht verstärfte und König Ludwig XIII dafür einnahm. Die Mutter des Königs mußte vorseinem Minister weichen. Jener Tag der Täuschungen, der wie ein Stück Comödie erschien, war doch ein großes Ereigniß, wie für Frankreich selbst, so für alle seine Beziehungen zu den übrigen

Schon die früheren Zerwürfnisse der Königin: Mutter mit dem Cardinal, dann ihre Flucht, ihre Bersuche, zurückzukommen, in Berzbindung mit ihrem zweiten Sohn und einer starken einheimischen Partei, zugleich aber auch mit auswärtiger Hüsse, wirkten auf die dynastisch verbundenen westlichen und südlichen Staaten, auf die sie sich zu lehnen suchte, zurück. Die Töchter nahmen, — wer könnte sich darüber wundern? — Partei für die Mutter.

Staaten.

Raum war ber englische Hof in sich selbst zu einer gewissen Ruhe gelangt, so wurde er von diesen Entzweiungen des französisschen erreicht und selbst hineingezogen.

Im Jahre 1629 stand ber Marquis von Chateauneuf als außerordentlicher Gesandter in England. Er schloß sich öffentlich an die 
Politif Richelieu's, dem er sein Glück verdankte, an, und suchte ein 
Berständniß zwischen Frankreich und England gegen das Haus Desterreich zu Stande zu bringen; er that dem Cardinal in den Geschäften 
Genüge, so daß ihm berselbe nach dem Fall Marillacs das große 
Siegel anvertraute. Aber, wie es in der Instruction des folgenden 
französischen Gesandten Poigny heißt, schon damals arbeitete Chateauneuf insgeheim dem Cardinal Richelieu bei der Königin entgegen 1). Es war ihm gelungen, das Vertrauen Henriette Maria's 
von England zu erwerben: aber man behauptete überdies, er habe

<sup>1)</sup> Instruction au Marquis de Poigny 1634. Le Chevalier de Jars, lequel s'étant joint avec le Sr. de Chateauneuf lorsqu'il fut ambassadeur extraordinaire en Angleterre, fit entendre beaucoup de choses à la dite reine.

sich mit dem Chevalier Jars, der bei ihr in Gnaden stand, verzbunden: durch Bermittelung einer Kammerfrau habe man die Königin der französischen Politik der Zeit und dem Cardinal entfremdet. Wie viel leichter mußte aber nach den Scenen in Luxemburg und der Flucht von Compiegne eine Einwirkung dieser Art werden! Chateauncuf unterhielt eine Correspondenz, die, zuweilen intercipirt, einen ungemessenen Ehrgeiz kund gab.

In engem Berhältniß stand Chateauneuf damals mit ber vielberufenen, vielleicht immer noch ichonen, wenigstens verführerischen, iwig beweglichen Madame de Chevreuse, von der man nach der Weise ber bamaligen frangösischen Damen nicht sagen kann, ob ihre Berbindungen mehr Sache einer von aller Rudficht losgebundenen Neigung, ober einer auf sehr bestimmte 3wede gerichteten Bolitik waren. Marie be Roban hatte ichon burch ihre herkunft aus einer mit dem hause Bourbon verwandten Familie, die an fich ju den vornehmsten von Frankreich gehörte, eine sehr bedeutende Stellung in der Welt. Durch den Ginfluß ihres ersten Gemahls, des Connetable Lunnes, bes Gunftlings Ludwigs XIII, wurde fie Oberhof. meisterin ber jungen Königin Anna, beren volle Gunft fie erwarb, ba fie ihre sonst traurigen Tage erheiterte. Nach dem frühen Tode bes Connetable vermählte sie sich, noch immer sehr jung, mit bem Herzog bon Chebreuse, einem Sohne bes größten unter ben Antago: niften Beinrichs IV, jenes Beinrich Guife, ber zu Blois ermorbet worben: sie wurde baburch ein Mitglied bes Sauses Lothringen, welches damals von der Politik Richelieu's gefährdet, den Mittelpunkt ber ihm entgegenarbeitenben europäischen Politik bilbete. Dem Cardinal sich entgegenzuseten, eben barum weil er so mächtig war und es täglich mehr wurde, weil er allem und jedem bas Gefet seines Willens auflegte, war der vornehmste Ehrgeiz der Herzogin von Chevreuse: ihr Rang, ihre Stellung, ihre Berbindungen, ber für junge und felbst für altere Manner unwiderstehliche Reiz ihrer Perfonlichkeit gaben ihr bazu mannichfaltige und immer neue Mittel. Schon an ber Berichwörung Ornano's hatte fie ben vornehmften Untheil; ber arme Chalais ift ihr zum Opfer gefallen. Denn Allen, bie fich ihr näherten, gereichte bie Berbindung mit ihr jum Unbeil. Damals nun ftand ber Großsiegelbewahrer bei ihr am höchsten, ein Mann von Gewandtheit und Kenntnissen, Arbeitsamkeit und Talent, ber wohl geeignet schien, ber Nachfolger bes Carbinals zu werben, wenn biefer einmal gefturzt werden follte. Richelieu wirft ihm bor, er habe ber Dame Beschluffe bes Confeils verrathen, welche gegen Lothringen gerichtet waren. Und wie nun Frau von Chevreuse mit ber Königin von England, die fie von Jugend auf fannte, ebenfalls in Berbindung ftand, so reichten diese Machinationen auch über ben Canal hinüber 1). Richelieu ward von bort her aufmerksam gemacht, daß man baran arbeite, ihn zu fturzen und Chateauneuf an feine Stelle zu seten: Königin henriette habe vernehmen laffen, Chateauneuf, der ihr Freund sei und keinen Antheil an den verderblichen Anschlägen des Cardinals habe, würde die französischen Angelegen: heiten besser verwalten, als dieser. Auch in Sachen der Religion stand Chateauneuf den Ansichten des Cardinals eher entgegen. Aber nicht auf die frangosische Verwaltung beschränkten sich diese Unschläge. Wir berührten die mancherlei Feindseligkeiten, die der Großschatmeister Weston am englischen Hofe zu bestehen hatte. Sie rührten zum guten Theil von der Königin her, welche ihren Freund, ben Freund Chateauneufs, den Grafen Holland an die Spipe der Geschäfte zu bringen gewünscht hätte2). Richelieu und Weston, übrigens sehr verschieden, waren einander boch darin ähnlich, daß sie kein anderes Interesse vor Augen hatten, als die Erweiterung der königlichen Gewalt, vor welcher ihnen jebe perfönliche Rücksicht verschwand. Sie sollten beibe gestürzt und burch zugänglichere Männer erset werben, die einem andern System angehörten. Damit hing die Absicht, die Königin. Mutter in Frankreich berzustellen und die gesammte Tenbeng der österreichischesschannischen und lothringischen Politik zusammen.

In der Mitte dieses Netzes politischer Verwickelungen und Intriguen verhielt sich König Carl ruhig und unbetheiligt; den drohenden Ausbruch gewaltsamer Factionen trug er Sorge zu verhindern; ihnen zum Trop wußte er seinen Minister zu behaupten.

In Frankreich verfuhr man auf die damals gewöhnliche Beise. Chateauneuf und Jars wurden verhaftet — Februar 1633 —; der

<sup>1)</sup> Mémoire de M. le Cardinal contre M. de Chateauneuf: eine ber willfommensten Mittheilungen in Cousins Madame de Chevreuse vom Februar 1633; Appendice No. 8, ©. 235.

<sup>2)</sup> Daher erklärt sich, daß der jüngere Weston, Sohn des Schatzmeisters, ber damals mit einer außerordentlichen Gesandtschaft in Frankreich betraut war, sich bewogen fand, die Correspondenz des Lord holland mit französischen Autoritäten aufzusangen: er legte sie bei seiner Rücklehr dem König unerössnet vor. Sie erwiesen sich sehr unverfänglich, aber der König billigte das Berssehren Westons. Der ganze hof der Königin aber gerieth in Bewegung. Holland ließ Weston eine Aufsorderung zum Duell zugehen. Dem König gelang es jedoch, dem zuvorzukommen. Calendar 1633—34, II, 14.

erste, ben man noch schonen wollte, nach Angouleme ins Gefängniß geschickt, ber zweite mit einem Criminalproces heimgesucht, zum Tode verurtheilt, erst auf dem Schaffot begnadigt und dann in die Bastille geworfen. Alle ihre Freunde erfuhren, in so fern sie sich nicht durch die Flucht retteten, ein ähnliches Schicksal: Madame de Chevreuse ward zuerst nach Dampierre, und da sie von da zuweilen nach Paris kam, um die Königin zu sehen, noch in demselben Jahr nach Tours verwiesen, wo sie vier lange Jahre zubrachte.

Bon da aus unterhielt sie, soweit es das durch ihre Lage und Gefahr gebotene Gebeimniß zuließ, eine fehr ausgebehnte Correspondenz mit ben befreundeten Mitgliebern ber verschiebenen Sofe; fie erhielt Im Jahre 1637 fam Botschaften bom Bergog von Lothringen. Richelieu bem Antheil auf die Spur, welchen die Gemahlin seines Königs an diesen und ähnlichen Berbindungen nahm. Mitglied des Hofes aber war er gemeint eine Abweichung von ber Bolitif, die er innehrelt, ju bulben. Königin Unna batte in Briefwechsel mit bem Cardinal-Infanten gestanden, ber burch englische Agenten in Paris und im Haag vermittelt zu werden pflegte. wurde zu einem Bekenntnig ihrer Schuld genöthigt und alsbann begnadigt, aber nur auf das Bersprechen, allem Berkehr biefer Urt auf immer abzusagen. Madame de Chepreuse, die sich betheiligt wußte, flüchtete, um nicht verhaftet zu werden, fed und abenteuerlich wie fie war, als junger Cavalier verkleibet nach Spanien.

Die Königin von England, die an diesen Dingen keinen Antheil hatte, hielt sich damals in ihren politischen Neigungen zu Frankreich. Die Gesandten rühmen, wie empfänglich sie für jede von ihrem Bruder und dem Cardinal ihr erwiesen Freundlichkeit sei, wie sie sich spanischen Anträgen zuweilen sogar widersetze 1). Nach Westons Tode gewann sie mehr Ansehen, da der König ihr eine wachsende, noch immer leidenschaftliche Juneigung bewies, von der man meinte, sie werde sich derselben, wenn sie gut berathen werde, zum Bortheil von Frankreich bedienen können. In Bellievre's Anweisung heißt es, die Königin sei wohlgesinnt und noch von geringem Einsluß, man müsse nicht mehr von ihr verlangen, als sie selbst zur Erhaltung des guten Verständnisses zwischen beiden Kronen für nützlich halte; vielleicht komme bald die Gelegenheit, wo sie mehr leisten könne 2).

<sup>1)</sup> Coufins Appendice No. I, No. III, S. 280.

<sup>2)</sup> Memoire et instruction au Sr. de Bellievre, Angleterre 46. Um einer Einwenbung gu begegnen, bie man aus bem Briefmechfel von Eftrabes

Der Cardinal hielt ber Mühe für werth, burch Erfüllung eines ihrer bringenoften Bunfche fich ihres Wohlwollens zu versichern. Nichts aber lag ihr mehr am Bergen als bie Befreiung von Jars, ber um ihretwillen in die Bastille geworfen war; fie ließ burch ben biplomatischen Agenten, ber ihre besonderen Geschäfte am frangofischen Sofe besorgte, barum bitten, sprach bem frangofischen Gefandten in London davon und schrieb bem Cardinal barüber. Richelieu willigte cin. Eines Tages, im Mai 1638, begab fich Chavigny, einer ber Minister, die unter Richelieu arbeiteten, in die Bastille und führte Nars heraus, zunächst in die Wohnung des Beauftragten der Königin': auf Befehl bes Cardinals, fagte er biefem, überliefere er ihn in seine Banbe: Jars sei nicht mehr Gefangener bes Königs von Frankreich, sondern der Gefangene der Königin von England: sie möge nach ihrem Belieben mit ihm verfahren 1). Man könnte ben Bunsch einer Fürftin nicht berbindlicher erfüllen. Das beste Bernehmen schien fich wie eine Zeit lang burch jenen Allianzentwurf politisch, so burch biese Berhältniffe perfonlich zwischen ben beiben Reichen und ben beiben Höfen anzubahnen.

Indem aber trat auch in den perfonlichen Beziehungen eine große

Gegenwirfung ein.

Bereits im Spätjahr 1637 vernahm man am französischen Hofe, daß die Mutter des Königs, Maria Medici, ihres Aufenthaltes in Brüffel, der zu keinem Erfolg für sie führte, müde, sich nach England begeben wolle. Das französische Ministerium hielt die Sache für wichtig genug, um den König von England auf die Unannehmlichkeiten, die daher entspringen dürften, aufmerksam zu machen. Man sagte ihm, die ganze Welt wisse, daß die Königin-Mutter spanische Gesinnungen hege; wenn sie bei dem König von England Aufnahme sinde, so werde man schließen, daß es diesem mit der Verbindung mit Frankreich kein rechter Ernst sei. Und für die Aussöhnung der Mutter mit ihrem Sohne würde auch Carl I nichts zu thun vermögen: einmal schon deshalb, weil Ludwig XIII die Vermittelung seines Bruders und seines Schwagers von Savohen abgelehnt habe; er sehe die Sache lediglich als seine eigene an; dann aber, weil er

nehmen fonnte, muß ich vorläufig erklaren, baß ich ben Anfang beffelben für unacht ober boch für verfälicht halte.

<sup>1)</sup> Aus ben Briesen Digby's an Montague, die man in den französischen Archiven sindet, März dis Mai 1638: "qu'il n'étoit plus le prisonnier de ce roi, mais de la reine d'Angleterre."

überzeugt sei, daß die Königin-Mutter, wenn fie zurückkäme, mit ihren Freunden und Anhängern nichts als Unruhe stiften würde 1).

In England erweckte biefe Eröffnung einiges Migbergnügen. Carl I erklärte fich betroffen barüber, daß man meine, die Königin-Mutter fonne fo viel Ginfluß gewinnen, um ihn ift feiner Sinneigung ju Frankreich zu erschüttern; aber ohne 3weifel wolle fie bas auch nicht; er selbst werbe nie an eine Dazwischenkunft benken, wenn er nicht gewiß wiffe, daß die Königin-Mutter entschlossen sei, ohne bes Borgefallenen weiter zu gebenken, ohne allen Rudhalt fich in bie Urme ihres Sohnes zu werfen, unter Bermittelung bes Carbinals 2). Es scheint in ber That so, als habe die Königin-Mutter hauptfächlich beshalb nach England ju geben beschloffen, um bei ben eingetretenen freundlichen Beziehungen zwischen beiben Sofen burch ben Ginfluß bes einen auf den andern ihre Heimkehr auszuwirken; aber in Frankreich wollte man auch barin nur eine von ben Spaniern an die Sand gegebene Absicht seben; ba ihnen flar geworden sei, daß die Königin: Mutter, so lange fie außerhalb Frankreich lebe, ihnen keinerlei Dienste leiften fonne, so gebe ihr Bunfch babin, ihr Bieberaufnahme in Frankreich zu verschaffen, um sich ihrer dann zu bedienen: die frangösische Regierung könne sich nicht so gröblich täuschen laffen, wenn ber Königin Mutter so viel baran liege wie fie fage, fich aus ben Banben ber Spanier los ju machen, fo moge fie nach ihrem Beburtsort gehen, wo sie von bem König, ihrem Sohn, reiche Unterftugungen ermarten fonne.

Fürs erste ruhte die Sache; dagegen erschien und zwar schon lange vor der Königin-Mutter in den ersten Monaten 1638 Madame de Chevreuse, von Spanien kommend, an dem englischen Hofe. Als große Dame und als Freundin der Königin fand sie eine sehr ehren-volle Aufnahme, bei der nichts gespart wurde: man rechnete eine ansehnliche Summe heraus, die ihr Aufenthalt dem Könige alle Monat kostete 3). Zu ihren alten Verehrern, von denen der größte Graf



<sup>1)</sup> Bullions Antrag erhellt aus einem Schreiben Leicefters, 6./16. Oc- tober 1637.

<sup>2)</sup> Le roi ne s'entremettroit pas, sans qu'il est confident que la reine mère désire réellement une amnistie de tout le passé et de se jetter entièrement entre les bras de son fils par le moyen du Cardinal. Aus einem intercipirten und übersetzten Schreiben von Windebant an Leicester, 26. October.

<sup>3)</sup> Dispaccio Veneto, 14. Maggio: per la sua tavola restano asseg-

Holland war, gefellten fich neue: Jedermann suchte ihren Umgang; fie gab bem an fich ernften Sofe eine frische und muntere Unregung. Das hinderte fie aber nicht, fich übrigens ftreng tatholisch ju zeigen, wie wir benn vernehmen, taß fie einen Berfuch gemacht habe, Lord Solland zu befehren. In ber Königin regte fie ben verhängnigvollen Gebanken an, in ber Erziehung ihrer Rinder fatholische Tendenzen zu begünstigen: all ihr Sinnen und Trachten ging babin, die Sinderniffe zu beben, die fich einer engen Berbindung bes englischen Sofes mit dem spanischen entgegenzuseten schienen; sie brachte die Berlobung ber noch überaus jungen Prinzegerohal von England mit einem Infanten von Spanien in Antrag, ohne Rudficht auf die Ginmenbungen, die man ihr aus der Erfahrung der früheren Zeiten entgegensette; fie wies bieselben mit Spott gurud. Besonbers bem spanischen Gesandten Cardenas galt ihre Ausmertsamkeit: ber papftliche Bevollmächtigte Cuneo erzählt, daß fie wohl einmal feine Caroffe von ihm lieb, um ohne Auffeben einen Befuch bei bemfelben gu machen 2). König Carl war wegen eines ihm zur Runde gekommenen Berichts von Carbenas ungehalten über ihn: fie mußte bas Digverständniß zu beseitigen und ein gutes personliches Vernehmen berzustellen, bas zu jeder weiteren Unterhandlung bas Thor öffnete.

Wenn Richelieu bamals geneigt war, Frau von Chevreuse in Frankreich wieder aufzunehmen und ihr wegen des Vergangenen alle Sicherheit zuzusagen, so mag das darauf beruht haben, daß ihre Thätigkeit an den fremden Höfen ihm wesentliche Hindernisse schuft. Ob es ihr mit der Unterhandlung darüber jemals Ernst gewesen ist, läßt sich bezweiseln.

Im October 1638 traf nun auch Maria Medici Anstalt, bon Holland, wo sie aus Rücksicht auf Richelieu nicht eben gern gesehen wurde, sich nach England zu begeben. Erst als sie in See ging, hat sie sich angemelbet, doch mit dem Beifügen, sie wolle wieder umkehren, wenn sie ihren Kindern beschwerlich fallen sollte. Die Königin Henriette Marie fürchtete eigentlich eine Beschränkung ihrer Freiheit durch die mütterliche Autorität: doch machte es ihr auch

. . . . . . .

nate 40 lire sterline il giorno: 200 ai mese per le spese minute: e per i vestiti li fornisce la regina di quanto le occorre.

<sup>2)</sup> Cuuco: 4. Giugno 1637. La Duchessa di Cevrosa meco si é andato mostrando piena du buon mi concetti ora comincio a forli animo et a procurare che lei faccia il simile con la regina principalmente in ordine alla educazione dei principi e principessa.

viele Freude, die Mutter nach fo langer Trennung wiederzuseben, ihr in ihrem Eril Gaftfreundschaft zu erweisen: auch ihr Gemahl, bem an fich bie unruhige Thatigfeit ber Menichen, bie mit ihr famen, wiberwärtig war, wollte bann nicht wiberstreben 1). Die Königin-Mutter, Die eine schwere Ueberfahrt von 7 Tagen batte, wurde mit allen ihrem Rang und ben verwandtichaftlichen Berbaltniffen ent: iprechenden Ehren aufgenommen: fie bewährte auch bier bas Gelbst gefühl, bas fie in ihrem Unglud behauptete: indem fie von bem geheimen Rathe besucht ward, erhob fie fich nicht einmal von ihrem Stubl; ben Ronig, von beffen Onabe fie lebte, bie zu erweisen ibm feineswegs leicht wurde, fab man nur unbetedten hauptes mit ibr sprechen: die Rönigin gefiel sich in Erfüllung findlicher Pflichten. Much Maria Medici batte eine spanische Bermablung im Sinne, fie foll barüber bie Unterhandlung sogar auf ihre eigene Sand eröffnet haben, ohne Ermächtigung ihres Echwiegerfohnes; bor allem bielt fie an ber Absicht fest, von bier aus ihre Rudtebr nach Frankreich ju bewertstelligen.

Eines Tages, im December, hatte ber frangofische Befandte Belliebre Beidafte im foniglichen Balaft gehabt; er wollte fich entfernen, ale er, von Lord Holland in einer Gallerie aufgebalten, nach einer furgen Weile Konig und Konigin von England mit ber Ronigin Mutter eben burch bie Thur, burch melde er batte meggeben muffen, eintreten fab. Er hatte es abfichtlich bermieben, was alle anbern Gefandten thaten, ihr feine Berehrung ju bezeigen: naber berankomment, fagte fie ibm jest, fie babe ein Wort mit ibm ju sprechen: König und Königin von England ließen fie mit ibm Gie verficherte bann, fie fei jest nach fo vielen schweren Erfahrungen gang antern Sinnes, als in welchem fie einft Franfreich verlaffen babe: fie beichwöre ben Carbinal, fie aus ihrem Glend gu retten. fie nicht in ber Nothwendigfeit ju laffen, bag fie ihr Brob betteln mune: fie muniche nichts als ihrem Sobne nabe ju fein, und verirreche bort fich in nichts ju miichen; fei bies aber für jest nicht ju erreichen, fo moge man fie irgendwo fonft in Franfreich berweilen lanen und ihr gu leben geben: fie werbe Die aus ihrer Umgebung entfernen, welche miffallig feien, und in allen Dingen thun, was ber Carbinal ibr rathe 2). Bergebens erflarte Belliebre, fein Auf-

<sup>1)</sup> Sunce: La regina ha persuase al re, di trovar buona la sua venuta, con sdegno di tutti.

<sup>2</sup>º qu'elle me prioit de faire savoir à Monsgr. le Cardinal, qu'elle

Berhaltnig ber Bofe von England und Frankreich und ihrer Bolitif. 353

trag erstrecke sich nicht so weit, sie anzuhören: er sei nur Gesandter bei bem König von England; sie erwiderte, sie wisse, daß die französischen Gesandten verpflichtet seien, von dem, was ihnen gesagt werde, Meldung zu thun: das sei ihr genug.

Cardinal Richelieu hatte jedoch seinen Entschluß gefaßt sie niemals nach Frankreich zurückkommen zu lassen, und sie nur dann zu unterstützen, wenn sie sich nach Florenz verfüge: von Mitleid war bei ihm nicht die Rede.

Die Königin von England erinnerte sich sehr wohl, daß ihr Bruder sede Sinmischung in Sachen der Königin-Mutter sich verbeten hatte: aber der unglückliche Zustand der Mutter, die allgemeine Theilnahme, die sie am Hose erweckte, ihr eigenes Zutrauen zu sich selbst, gegründet auf die Kücksicht, welche die Macht ihres Gemahles nothwendig auch ihr verschaffen werde, bewogen sie doch einen Versuch zu machen. Nach einiger Zeit, da jene Eröffnung keinerlei Folgen hatte, schickte sie einen der Ihren, Henry Jermyn, der ihr unter allen sast am nächsten stand, an den französisschen Hose, um durch ihn eine Unterhandlung über die Wiederaufnahme der Königin-Mutter in Frankreich selbst in Gang zu bringen.

Belliebre befürwortete ihr Anliegen nicht allein nicht, er war bagegen.

Wie es allenthalben kleine Motive des Haders giebt, die dann nicht selten eine Einwirkung auf die Geschäfte ausüben, so scheint es auch hier der Fall gewesen zu sein. Belliebre, ein kleiner, aber wohlgebauter Mann, noch von jungen Jahren und lebhaftem, emporstrebendem Geist, hatte einen besonderen Grund der Unzufriedenheit. Er gehörte einer französischen Familie vom Abel der Robe an, und hatte den Ehrgeiz nirgends zurücktehen zu wollen. Ihn kränkte, daß seiner Gemahlin nicht die Ehre des Tabourets, d. h. das Recht, sich vor der Königin sehen zu dürfen, zu Theil geworden war, was man doch der Herzogin von Chevreuse ohne Anstand bewilligt hatte. Das Thun und Treiben dieser Dame war ihm dadurch um so widerzwärtiger. Er glaubte, daß sie Anträge der Spanier, die den französischen entgegenliesen, an den König bringe: er wollte wissen, daß sie über eingetretene Verluste der Franzosen im Felde unverhohlen

le conjuroit de la tirer de la misère, où elle se voyoit reduite — qu'elle est prête de faire en tout ce que le roy luy voudra ordonner et ce que Mgr. le Cardinal luy ordonnera. Depestre vou Bessievre, 23. December 1638.

Freube äußere. Ueberhaupt schien es ihm, als habe unter ihrem und dem Ginfluß der Mutter Königin Henriette Marie selbst eine Hinneigung zu der spanischen Politik gefaßt, die ihr bisher fern gelegen, und die auch in ihrer Umgebung um sich griff: nicht etwa bei Lord Holland, der den französischen Interessen treu blieb, aber bei ben Uebrigen, von denen sich dieser eben darum abzusondern anfing.

Belliebre sprach die Ueberzeugung aus, es würde zu nichts helfen, die Königin-Mutter in Frankreich wieder aufzunehmen; wollte man ihr gleich alles zurückgeben, was sie früher gehabt habe, so würde sie sich von ihren Rathgebern nicht trennen. Er war der Meinung, daß es selbst in Bezug auf die Königin von England nicht viel nüßen könne, ihren Anträgen Gehör zu schenken. Allerdings würden, wenn man sie ablehne, ihre Minister der Königin-Mutter alles thun, um England mit Frankreich zu entzweien; aber wenn man darauf eingehe, würden diese eben dadurch um so mehr Meister des Hoses von England werden und ihren Sinn bei der Königin und dem König selbst durchsetzen 1).

Demzufolge fand nun Jermyn nicht allein keinen Eingang mit seinen Borschlägen, sonbern überhaupt eine schlechte Aufnahme. Königin Henriette Marie scherzte barüber, doch war sie gereizt. Unter ihren Freunden ließ sie vernehmen, sie werde in Frankreich wie eine Tochter des Hauses behandelt, d. h. ohne alle Rücksicht, und mit der Berachtung, die man da von jeher gegen England bewiesen: aber sie werde sich einmal dafür rächen können. Unter ihren Freunden galt besonders Montague, der ihr zu Liebe zum Katholicismus übergetreten war, als der Mann, der sie in ihrer Gesinnung bestärke.

Seit wie lange schon hatte man in Frankreich auf die Zeit gewartet, wo die Königin von England Einfluß auf ihren Gemahl gewinnen werbe! Erst im Laufe der schottischen Zerwürfnisse geschah es, seitdem sich zwischen der bischöflichen Kirche und den englischen Katholiken, die von dem Emporkommen der Puritaner beide ihren Ruin erwarten mußten, eine gewisse Gemeinschaft der Interessen bildete. Die Königin wurde mit ihrem Einfluß auf die Katholiken

1) que si les ministres de la reine n'obtiennent ce qu'ils desirent, ils brouilleront l'Angleterre avec nous, et la feront joindre à l'Espagne, comme on croit que Monsigot a proposé au Card. Infant; que si Germain rapporte contentement, ils regenteront dans la cour d'Angleterre et feront faire au roi et à la reine ce qui'ls voudront. Ausque aus einem Schreiben Bellievre's vom 7. März, wie er bem Carbinal vergelegt wurde.



È

bem König nütlich; es kamen Fälle vor, wo ihre Rathschläge sich treffend erwiesen hatten: er begann auf sie zu hören. Als aber diese Zeit eintrat, war die Königin nicht mehr auf Seiten der französischen Sie fühlte sich von dem Cardinal abgestoßen und beleidigt: fie hielt ihn für fähig, fich mit ben Schotten gegen England zu verbinden: ber Sache ihrer Mutter nahm sie sich mit steigender Wärme an. Der frangösische Gesandte spricht im März 1639 seinem hofe bie Besorgniß aus, bag bie Königin von England unter bem Einfluß ber Freunde ber Königin-Mutter alles thun werbe, was biese ihr gegen Frankreich eingeben. Auch manche andere Gegner bes Carbinals Richelieu hatten sich in England eingefunden: Bieuville, ben er einst gestürzt und be la Balette, ber sich aus Frankreich entfernt hatte, weil er sich in eine Berschwörung gegen ben Cardinal hatte berwickeln laffen. Belliebre berichtet, daß ber lettere fast taglich mit ber Herzogin von Chevreuse zusammen sei; er habe lange Conferenzen mit den Ministern der Königin-Mutter, und sehe bann auch die regierende Königin; alle seien in ununterbrochener Berbinbung mit bem spanischen Gesanbten 1).

Schon längst hatte man von neuen weitaussehenden Anschlägen, die von den Freunden der Königin-Mutter in England in Gang gesetzt werden sollten, geredet; damals besuchte ein Franzose, der in Lothringen begütert war und sich in London mit chemischen Versuchen beschäftigte, des Namens Petit, den französischen Gesandten, und erzählte ihm, daß von denselben die Absicht gesaßt worden sei, einen Versuch auf die Vertagne zu wagen: einen Platz, den er nicht nenne, hätten ste sich ausersehen, der mit leichter Mühe zu erobern und ohne Schwierigkeit zu behaupten sein werde. Ueberdies sprach man von einer in Frankreich beim Abgang des Cardinals, der sehr schwach und kränklich war, bevorstehenden Veränderung im Staat. Vieuville hat der Herzogin von Chevreuse gesagt, sie thue unrecht, wenn sie nicht dafür sorge, im Augenblick, wo eine solche Veränderung eintrete, sich in Frankreich zu besinden. Man erwartete alles von der Vorsliebe der Königin Anna für sie.

Mit jenen Differenzen ber politischen Unterhandlung, die keine Bereinbarung hoffen ließen, trafen nun diese zwar an sich persönzlichen und doch tief in die Politik eingreifenden keindseligen Tendenzen zusammen.

<sup>1)</sup> Madame de Chevreuse voit encore plus souvent l'agent d'Espagne, avec lequel les ministres de la reine mère traitent par l'entremise d'un fripon nommé Gedeon. (Bellievre, 4. Aug.)

Wie ernstlich auch der König Carl I versichern mochte, daß er sich nicht mit Frankreich entzweien werde, so blieb doch Bellievre der Meinung, daß dies sehr möglich, sogar wahrscheinlich sei. Dem die Königin sei, so viel man sehen könne eine Feindin von Frankreich; ein guter Theil der Mitglieder des geheimen Rathes stehe im Solde von Spanien und ziehe Pensionen von dieser Macht: viele Andere, die durch Rücksicht auf die Königin bisher abgehalten worden, gegen Frankreich zu sprechen, würden jest durch ihre umgewandelte Stimmung dazu vielmehr eingeladen; man könne nichts Anderes erwarten, als daß auch der König sich gegen Frankreich fortreißen lasse.

Unter biesen Umständen war man in Frankreich weit entfernt, von ber Pacification von Berwid eine Unnäherung König Carls an ben frangösisch-schwedischen Bund zu erwarten: bie Abkunft erschien vielmehr als eine Befahr, weil fie bem König von England freie Sand verschaffe. Es läßt sich nicht bezweifeln, daß schon bisher Berbindungen zwischen ben Schotten und bem Carbinal Richelieu stattgefunden hatten: fie wurden burch beffen Almosenier Chambres unterhalten: fie mögen im Allgemeinen ben Schotten burch ben Rudhalt, welcher ihnen badurch bargeboten wurde, Muth gemacht haben: aber auf die einzelnen Schritte fonnten fie ichon beshalb ichwerlich viel einwirken, weil ber Bermittler ein eifriger Katholik mar. aber gab Bellievre ben Rath, sich ber Schotten mit einer fehr bestimmten politischen Tenbeng anzunehmen. Man muffe bie alte Alliang zwischen Frankreich und Schottland wieder erneuern und ben Rönig von England verhindern, jemals Feindseligkeiten gegen Frankreich ju beginnen, ohne bag ihm babei bie Beforgniß entstehe, Schottland gegen fich zu haben. In biefem Sinne, meinte er, muffe man bie bevorstehenden Unterhandlungen zwischen Carl I und bem schottischen Barlament benuten und leiten 1).

1) faire proposer par l'assemblée et le parlement des choses qui étant accordées brident l'Angleterre à un point, qu'elle ne puisse jamais être notre ennemi, sans avoir au même tems l'Ecosse sur les bras, ce qui se pourroit faire en renouvellant les anciennes alliances entre la France et l'Ecosse. (Bélieure, 7. Suli 1639.)

. تجدد

٠.٠.٠



#### Drittes Capitel.

# Beziehungen zu ber weimarischen Armee und zur spanischen Flotte unter Oquendo.

Es ist sehr wahr, daß Carl I wie früher so auch damals in Unterhandlungen mit dem spanischen Hofe stand, über welche es leicht zu offenem Hader mit Frankreich kommen konnte.

Im Spätjahr 1638 war zu Brüssel ein Vertrag entworfen, nach welchem Spanien und England sich vereinigen sollten um den Franzosen ihre Eroberungen in Deutschland und Italien wieder zu entreißen, wie ja eben darin das große Interesse lag, das die beiben Kronen einander näherte; dagegen sollte Kaiser Ferdinand III durch den spanischen Hof vermocht werden, die gegen den verstorbenen Friedrich von der Pfalz ausgesprocene Achtserklärung zu widerrusen und den Erben desselben die Kur zurückzugeben. König Carl war sehr bereit, darauf einzugehen, wenn ihm nur in Bezug auf die Pfalz eine zuverlässige Sicherheit gegeben werde 1).

Im Frühjahr 1639 war bann von jener Absicht Carls I, niederländisch-spanische Truppen in seinen Dienst zu nehmen, viel die Rede. Der Cardinal Infant hat darüber in Spanien angefragt.

Noch bringender ward eine britte Unterhandlung. Die spanische Monarchie nahm noch einmal alle ihre Kräfte zusammen, um eine große Flotte mit Truppen und Kriegsbedarf nach den Riederlanden

1) Bei Clarendon Statepapers II, 13. Dabei war nicht allein von ber Errichtung einer achten Kur für Baiern, sondern einer neunten die Rebe "attendue la necessité. du nombre impair des electeurs, Sa Majesté Imperiale se trouvant obligée d'en créer un autre à son choix." zu schicken. Die Spanier rühmten sich wohl, die Insolenz der Holländer und Franzosen züchtigen zu wollen: in der That aber waren sie sich der Ueberlegenheit dieser Gegner bewußt. Sie suchten sich im voraus, wenn nicht der Bundesgenossenschaft der Engländer, aber doch des Schutzes derselben in den englischen Gewässern zu versichern, wenn ein Unfall oder ein allzu starker Widerstand ihre Flotte dahin treiben sollte. Carl I wies das nicht zurück; immer vorausgesetzt, daß ihm dagegen Genugthuung in der pfälzischen Sache zu Theil werde, über welche die Spanier aufs neue Anerbietungen machten 1).

Wie Unrecht thut man Carl I barin, wenn man ihm Schuld giebt, er habe die Sache seiner Nessen nachlässiger Weise aus ben Augen verloren! Es ist wahr, er wollte das Schwert nicht für dieselbe ziehen: aber für seine diplomatischen Unterhandlungen bildete sie das bornehmste Motiv. Seine Beziehungen zu den großen, um das Uedergewicht auf dem Continent kämpfenden Parteien und Mächten wurden hauptsächlich badurch bestimmt. Das unaufhörliche Schwanken seiner Politik hat eben in der Mannichfaltigkeit der Verhältnisse, welche sie berührte, seinen Ursprung.

Es schien wohl, als habe er bas Meifte bafür von Spanien gu erwarten, bas burch seinen Ginfluß auf Desterreich am entschiebenften für die Herstellung des Kurfürsten von der Pfalz wirken konnte. Aber wir wissen, wie oft biese Hoffnung schon getäuscht hatte: nament lich bas Berhaltnig bes beutschen Desterreich zu Baiern machte bie Absichten, welche die spanischen Gesandten an die hand gaben, un: ausführbar. Hätte ber König bas mit bem katholischen fo eng berknüpfte spanische Interesse schlechthin unterstützen wollen, so würde er nie etwas erreicht haben. Er suchte beshalb Berbindung mit bem frangofischen Sof; die pfälzische Sache bilbete ben vornehmsten Begen: stand der Berabredungen mit demfelben. Aber unbedingt konnte und burfte fich Carl I boch auch nicht an Frankreich anschließen: benn badurch wurde er jum Bruch mit Spanien genöthigt worden fein, was ben vortheilhaften Sandel ber Nation mit ben weiten Gebieten bieser Monarchie gestört hätte; er murbe bamit bas allgemeine Uebergewicht bon Frankreich beförbert haben, mas für die Stellung von England höchst unzuträglich war. — Ueberbies war auf biesem Wege



<sup>1)</sup> Giustiniano, 15. April, 20. Maggio 1239. Spagnoli hanno procurato d'introdurre a Brusselles nuove pratiche per li interessi della casa l'alatina.

nicht einmal zum Ziel zu kommen, benn bas lette Wort hing allezeit von bem Kaiser ab.

In biesen Verlegenheiten war es nun die Politik des Königs Carl, sich den gegen das Haus Spanien-Desterreich aufstrebenden Mächten zu nähern, ohne geradezu gemeinschaftliche Sache mit ihnen zu machen: wie es scheint, hoffte er die Abwandlungen des Glückes und des Krieges zu benutzen, um zulett doch den Kaiser seigenen Interesses wegen zu der erwünschten Nachgiebigkeit zu bringen.

Die pfälzische Sache bilbet gleichsam einen Einschlag in bem Gewebe ber Geschichte Carls I, ber an jeder Stelle wiederkehrt; und noch niemals war sie wichtiger gewesen: sie bot in einer ber merke würdigten Verslechtungen europäischer Verhältnisse den entscheidenden Gesichtspunkt dar.

In England war es mit ebenso viel Freude begrüßt worden wie in jedem andern protestantischen Lande, daß sich herzog Bernhard von Weimar im December 1638 Breisachs bemächtigte. Die Aufstellung des tapfern Kriegsführers auf der großen continentalen Com= municationelinie ber spanischen Monarchie mußte bieselbe bazu stimmen. auf eine Auskunft zu benken. Bon großem Gewicht war, daß Baiern von hier aus unmittelbar gefährbet ward, was auf den Kurfürsten Maximilian, von dem alles abhing, nicht ohne Eindruck bleiben konnte. Man bachte sogar baran, den siegreichen Herzog von Sachsen durch Bermählung mit einer pfälzischen Prinzesfin auf bas engste an bies Interesse zu knupfen. Herzog Bernhard suchte sich seinerseits bon Frankreich ein wenig freier zu stellen: nicht als hätte er im Sinne gehabt, eine britte Partei ju gründen, was alles in Verwirrung gebracht haben würde; nur ein Lafall von Frankreich wollte er nicht werben; als ein freier Berbundeter bachte er bemfelben gur Seite gu stehen. Dabei hatte er die protestantische Schweiz auf seiner Seite, welche eine Festsetzung der Franzosen im Elfaß sehr ungern sah. Eben dies aber entsprach ber Politik Carls I, bem an einer Bergrößerung von Frankreich nichts gelegen war.

Es muß als ein allgemeines Unglüd angesehen werben, daß Herzog Bernhard, indem er eine so große Position zu ergreisen gebachte, im Juli 1639 unerwartet stard. Zunächst jedoch schien es, als werde dieser Todesfall für die englisch-pfälzische Combination sogar eine günstige Folge haben. Schon hatte sich mancher Engländer fertig gemacht, in dem Heere Bernhards Ariegsdienste zu thun: jetzt regte sich der Gedanke, den Kursürsten von der Pfalz an die Spitze besselben zu stellen, wodurch er auf einmal wieder zu einer

militärischen Macht gelangt ware. Carl Lubwig ergriff biese 3bee mit Feuer. Indem er durch feinen Gefandten bei ben Schweben barüber unterhandeln ließ, tam er felbst nach England, um die Unterftütung bes Königs bafür zu gewinnen. Besonders eifrig zeigte fich ber in ber Schweiz beglaubigte, eben nach London gekommene Befandte: er verfäumte nichts, um die Cantone bafür anzuregen. Auf ber Stelle schrieb man an die Directoren ber Armee, und nicht lange ließen biefe auf Antwort warten. Sie zeigten fich fehr bereit, ben Dberbefehl bes Rurfürften, wenn er in ihrer Mitte erfchiene, angunehmen, jedoch unter ber Bedingung, daß ihnen ber König bon England alle Monat ein bestimmtes Sulfsgelb gable, um bas Rriegsvolk in Stand und bei gutem Muth zu erhalten. Trop des Gelbmangele, ber burch ben schottischen Kriegszug verdoppelt worben war, vernehmen wir boch, daß die jur Uebernahme des Heeres erforberliche Summe herbeigeschafft und zu weiteren Leistungen Soffnung gemacht wurde. Ein Privatmann, ber über die reichsten Gelbmittel verfügte und fie im Dienste ber pfälzischen Familie zu verwenden ben Entschluß gefaßt hatte, Lord Craven, war bereit, ben Rurfürsten nach Deutschland zu begleiten 1).

Recht eigen entsprach aber dies Unternehmen dem Sinn des Königs. Ohne große Anstrengung und eigentliche Theilnahme an dem Kriege selbst, ohne mit Spanien zu brechen, mit dem er vielmehr in fortwährender Unterhandlung blieb, durch geschickte Benutzung eines günstigen Momentes hoffte er den großen Zweck zu erreichen: er würde, wenn es ihm damit gelungen wäre, in den auswärtigen Angelegenheiten und vielleicht auch in den innern zu einer andern Stellung gelangt sein.

Dabei gab es jedoch eine Schwierigkeit, die als unüberwindlich erscheinen konnte: der Widerstand, den man von französischer Seite ber zu erwarten hatte.

Denn wie ließ sich auch nur benken, daß der französische Hof ruhig dabei bleiben sollte, wenn die weimarische Armee, die er bisher schon halb als eine eigene betrachtet hatte, wie denn der Herzog die Mittel, sie zusammenzuhalten, großentheils französischer Beihülfe verdankte, nicht allein für sich selbst auftrat, sondern sich sogar in Abhängigkeit von einer andern Macht begab? Cardinal Richelieu meinte vielmehr, sowohl sie selbst als ihre Eroberungen auf immer für

72: 1

<sup>1)</sup> Giustiniano, 19. Aug., 23. Sept. 1639, auf beffen Nachrichten wir hierbei hauptfächlich angewiesen sind.

Frankreich zu gewinnen. Es war sein größtes Interesse; er war näher, mit den Führern von jeher im Verhältniß, besser mit Geld versehen: wie hätte er nicht den englischen Unterhandlungen zuvorkommen, sie vereiteln sollen?

Dieses hinderniß seiner Plane entging bem König Carl nicht: aber burch die eigenthumliche Verflechtung ber Umftande meinte er ein Mittel in die hande zu bekommen, es burch ein Gegenzugestandniß

ju befeitigen.

Eben bamals, Mitte September 1639, erschien die spanische Flotte in See, die schon so lange vorbereitet war, die aber bennoch ihrer Sache nicht gewiß im voraus auf englischen Schutz rechnete. König Carl war, wie wir sahen, ersucht worben, ihr eine gute Aufnahme in englischen Safen zu gewähren, wenn es sich so füge, bag Auf ber Stelle aber trat bieser Fall ein. sie berselben bedürfe. Die Flotte beftand bamals wie borbem hauptsächlich aus ungeheuren Galleonen von zu schwachem Takelwerk, um Fluth und Sturm in ben engen Bewäffern lange ju bestehen, sie war nicht genügend mit Beidus und Seemannschaft berfeben. Bei bem erften Busammenftog mit einem viel kleineren hollandischen Geschwaber, bas unter Tromp im Canal freuzte, sah sich ber spanische Abmiral Dquendo veranlaßt eine Zuflucht an ber englischen Rufte in ben Dunen in ber Nähe von Dover ju suchen. Und wie nun seine Rettung vor dem überlegenen Feind von dem Schutz abhing, den ihm König Carl baselbst gewähren wurde, so flehte er ihn auf bas bringenbste barum an: die Ehre ber spanischen Monarchie und die Behauptung ihrer Niederlande stehe in seiner Hand. Auch schien Carl I fehr geneigt bazu au fein. Er trat mit bem Gefandten Carbenas in Unterhandlung, bei ber aufs neue bie pfälzische Sache zur Sprache kam; Carbenas versprach barin alle mögliche Nachgiebigkeit und Förberung.

Mit entgegengesetzen Aufforderungen jedoch brangen der hols ländische und der französische Gesandte in den König. Sie machten ihn aufmerksam, daß er mit ihren Staaten so wie mit Schweden in engem Berhältniß, einem nur noch nicht ganz zu Stande gebrachten Bertrag stehe; er möge nicht ihre Feindseligkeit auf sich ziehen, indem er sie hindere, die Spanier hier an seinen Küsten zu vernichten: er möge sich erinnern, daß er von denen noch niemals etwas Gutes erfahren habe, und auch jetzt keine Erfüllung ihrer Versprechungen erwarten dürfe.

Einer ber wichtigsten Momente in bem Leben Carls I, in welchem ber Conflict ber beiben großen Gegensate ber Belt, mit beren jebem

er in einer gewissen Verbindung stand, eine unverzügliche Entscheidung zwischen ihnen von ihm erheischte. Sogar eine moralische Verlegenheit, insofern der König durch seine disherige Haltung beiden Parteien ein gewisses Recht zu ihren Anmuthungen gegeben hatte, vor allem aber eine politische, und nur diese scheint der König gefühlt zu haben: er sollte allem Schwanken ein Ende machen und für die eine oder die andere in einem großen Moment Partei ergreifen.

Noch einmal setzte Belliebre ben ganzen Sinfluß ein, ben er als Gesandter ber Familie bei ber Königin henriette in Anspruch nahm. Er berichtet, sie sei ber entgegengesetzten Ansicht gewesen, aber er habe auf eine Weise mit ihr gerebet, daß er sich allerdings ihre Ungnade hätte zuziehen können, aber doch in der That sie andern Sinnes gemacht habe; durch die Königin ward eine Unterhandlung des Gesandten mit dem König selbst vermittelt.

Lag nun aber ein Beweggrund, die Spanier zu schützen, in ben Bersprechungen, die sie für die pfälzische Sache gaben, wie viel mehr mußte diese unter ben Umständen, beren wir gedachten, dazu beitragen, daß der König die französische Regierung zu gewinnen suchte.

Bon den Verhandlungen unterrichtet, die mit den Spaniern ges pslogen wurden, auf die Andeutung, daß Frankreich den Zusagen derselben seinerseits andere entgegensehen müsse, fragte Belliedre endlich, was man von ihm fordere. Wir hören nichts von den Erwägungen, welche zwischen König und Königin alsdann gepflogen sein mögen. Aber der Gedanke behielt den Plat, die Unterstützung des Kurfürsten von der Pfalz bei dem obschwebenden Borhaben durch Nachgiedigkeit gegen Frankreich zu erkausen. Die Königin antwortete dem französsischen Gesandten, er möge versprechen, daß der Kurfürst von der Pfalz an die Spize der weimarischen Armee gestellt werden solle; dann werde auch der König den Wünschen der Franzosen nicht widerstreben; er werde zwar nicht mit den Spaniern brechen, aber alles zugeben, was die Holländer gegen die Flotte derselben unternehmen möchten 1). Belliedre sate, er sei nicht beauftragt, Borschläge zu machen, doch wies er die ihm



<sup>1)</sup> La reine me dit, que le roi feroit tout ce que nous et les Hollandais pourrions souhaiter en leur faveur contre la flotte d'Espagne, sans néanmoins se déclarer ennemi, en sorte toutefois que les Hollandais auraient lieu d'entreprendre et faire tout ce qui bon leur sembleroit: qu'il (le roi) voudroit aussi que je lui proposasse en recompense, de mettre Mr. le prince Palatin (er war noch nicht als Kurfürst anersannt) à la teste de l'armée, que commandoit seu le duc de Weymar. (Schreiben Bellievre's vom 9. October).

geschehenen mit nichten von der Hand: er fragte nur, wie viel Truppen ber König dem Kurfürsten nach Deutschland mitgeben wolle. Carl I erwiderte, die militärische Unterstützung desselben stelle er vielmehr bem König von Frankreich anheim; er könne bafür nichts weiter thun, als daß er etwa 6000 Mann in England werben und fie nach ber frangösischen Ruste überführen lasse, wo fie in den Sold der Franzosen treten würden; für diesen. Dienst aber und vor allem für ben andern noch größeren, die spanische Flotte an seinen Ruften zu Grunde richten zu laffen, forbere er bas Berfprechen bon bem König von Frankreich, weber Stillstand noch Frieden zu schließen, ohne bag die Herstellung der Pfalz darin begriffen sei. Das war bas Nämliche, was er schon bei den früheren Unterhandlungen nachgesucht hatte: man hatte bagegen offene Feindseligkeiten gegen Spanien bon ihm geforbert. Sein Sinn war, ohne folche, burch bie Zugeständniffe, zu benen er sich jetzt entschließe, die erwünschte Zusage von Frankreich auszuwirken. Er gab bem Gesandten 14 Tage Zeit, in welcher er bie Einwilligung seines Hofes beibringen solle; nach beren unbenuttem Ablauf wolle er freie Hand haben, und mit ben Spaniern abschließen können.

Wohl möglich, daß König Carl burch bie Nachricht, die bamals einging, bon einer abermaligen Berbindung zwischen Spanien und irländischen Mißvergnügten, gegen sie aufs neue gereizt worden ist; baß er sich ihrer früheren Wortbrüchigkeiten erinnerte. Auch hatte er ihnen ja keine bestimmte Versicherung gegeben. Höchst anstößig bleibt es aber boch, daß ber Fürst, ber die Herrschaft zur See in Anspruch nahm, die schwächere Partei, welche schutflebend an feine Ruften gefommen war, ber stärkeren zu überlassen sich entschloß, gegen einen Vortheil, den er sich von dieser ausbedang. Das Verführerische lag für ihn darin, daß er nicht entschieden einzugreifen brauchte; ohne mit ben Spaniern zu brechen, meinte er ihre Gegner zu verpflichten, die Früchte bes Sieges davon zu tragen, ohne das Schwert zu ziehen. Und überdies war das doch nur ein Vorschlag, keine beschlossene Sache; er sette indeg seine Unterhandlungen mit ben Spaniern fort, von benen er für die Ruftungen, zu welchen er genöthigt sein werbe, um fie zu schüten, eine große Gelbsumme in Anspruch nahm.

Wie hatten aber diese Rathschläge, eingegeben von Schwäche und Friedensliebe auf der einen Seite, und auf der andern von der Absicht, eine zufällige Combination zu dem möglichsten Gewinn zu benuten, einen guten Ausgang nehmen können?

In Frankreich empfand man den Bortheil der überlegenen Stels



lung, in ber man sich überhaupt befand. Auf biefe Antrage Carls 1 einzugeben, hatte man auch unter biefen Umftanben keine Anwandlung. Man blieb babei, daß er das Schutz und Trutbündniß, von welchem fo lange bie Rebe, und bas noch immer in Aussicht gehalten war, endlich unterzeichnen möge: würde er bann seinen Neffen bon ber Pfalz mit einem Kriegsheer, bas immer in gutem Stanbe erhalten werden muffe, unterstützen, wurde er ferner felbst etwas bazu beitragen, daß die spanische Flotte wirklich zu Grunde gebe, fo könne er barauf rechnen, daß Frankreich keine Abkunft treffen werde, ohne die Wiederherstellung der Pfalz zu bedingen, und dem Kurfürsten Genugthuung zu verschaffen. Ueber den Antrag, biesem Fürsten zum Dberbefehl über bas weimarische Beer zu verhelfen, ging ber frangösische hof mit Stillschweigen hinweg; er hielt für bas Beste, sich darüber gar nicht zu äußern. Gewiß erwartete er nichts von der Erneuerung alter Forderungen: aber es war ihm schon genug, bak die Unterhandlung aufrecht erhalten wurde; vor allen Dingen sollte Belliebre bafür sorgen, bag sich König Carl nicht etwa mit ben Spaniern verständige; indeß werbe die hollandische Flotte Zeit gewinnen, die spanische zu vernichten 1).

Noch war die von Carl I festgesetzte Frist für die Antwort nicht verstrichen, noch konnte er glauben, die Sache in seiner Hand zu haben, als der holländische Admiral Tromp, durch einen Beschluß der Generalstaaten dazu ermächtigt, zum Angriss auf die spanische Flotte an der englischen Rhebe schritt. Der englische Viceadmiral Bennington war weder stark genug, um den Conslict zu verhindern, noch hatte er Besehl dazu. Die Holländer bohrten eine Anzahl spanischer Schisse in Grund, andere verdrannten sie; an Zahl waren es etwa elf, deren sie sich demächtigten?); die meisten aber und Dquendo selbst retteten sich, von einem starken Rebel unterstützt, nach der gegenüberliegenden Küste und liesen in Dünkirchen ein.

Die spanische Flotte war nicht eigentlich vernichtet; die Beute, welche die Holländer davon brachten, entsprach kaum dem Aufwand, den ihre Rüftungen ihnen gekostet hatten; das Ereigniß muß dennoch als ein entscheidendes betrachtet werden; niemals wieder ist eine ähneliche Flotte von Spanien nach den Niederlanden ausgelaufen.

<sup>2)</sup> Co viel gabit ber venetianische Gefanbte. Bgl. Thyflus 239.



<sup>1)</sup> Bullion an Belliebre, — leiber ohne Datum. Das Schreiben Belliebre's ift vom 9. October; icon am 21sten fiel bie Schlacht in ben Ollnen vor.

Carl I hatte, indem er es geschehen ließ, der protestantischen Sache einen großen Dienst geleistet, aber dabei doch eine unsichere, seiner großen Stellung nicht würdige Rolle gespielt, aus der nur nachtheilige Folgen für ihn entspringen konnten.

Der Argwohn seiner Unterthanen gegen ihn ging so weit, daß sie aus seiner zweiselhaften Haltung sogar ein geheimes Einwerständniß zwischen ihm und den Spaniern zum Nachtheil der Religion folgerten: sie begrüßten das Ereigniß als einen über ihn selbst gewonnenen Sieg. Guten Engländern war es widerwärtig, daß an ihrer Küste eine große Schlacht ohne ihre Theilnahme ausgesochten worden war.

Der spanische Gesandte beklagte sich laut und bitter; Carl I antwortete ihm mit wegwersenden Aeußerungen über die geringe Widerstandsfraft der spanischen Armada. Auch den holländischen Gesandten aber, der das Unternehmen seiner Landsleute zu entschulz digen suchte, wies der König mit herben Worten zurück. Auf allen Seiten traten ihm Unannehmlichkeiten entgegen.

Aber ber widerwärtigste Haber entsprang ihm aus seinem pfälzischweimarischen Project, das er noch vor der Niederlage der spanischen Flotte auszuführen Hand anlegte. Er erwartete gar nicht einmal eine Rückäußerung des französischen Hofes auf seine Anfrage. Als eine günstige Antwort von den Directoren der weimarischen Armee eingelaufen war, gab er zu, daß der Kurfürst Carl Ludwig sich unverzüglich auf den Weg machte, um das Commando in Besitz zu nehmen.

Und zwar faßte man die Absicht, daß er nur von wenigen Getreuen begleitet, auf bem nächsten Wege burch Frankreich selbst, welcher zugleich ber von Kriegsunruhen am wenigsten beläftigte war, nach Breisach geben follte. Dem frangösischen Gefandten sagte ber König, ber Kurfürst solle sich nur als Bolontar bei ber Armee einstellen, alles Beitere werbe von ber Antwort bes frangofischen Hofes, die man noch erwartete, abhängig bleiben. Der Gefandte machte ihn aufmerksam, daß es sich für einen Fürsten von so hohem Range nicht schicke, durch Frankreich zu reisen, ohne vorläufige Anzeige bei dem König zu machen, ja auch nur ohne einen Baß von ihm zu besiten; aber Carl I wollte von feiner Bergogerung horen: er meinte, sein Gesandter, Graf Leicester werde noch Zeit haben, bem französischen Sofe Mittheilung barüber zu machen; selbst bavon glaubte jedoch Belliebre nicht, daß es sein Ernst sei. In seinem Bericht fagt er, erst nachträglich werbe bas geschehen; bie Absicht sei, baß ber Fürst, ohne ben König ober einen seiner Minister zu seben,

unerfannt burch Frankreich reife. Birklich meinte man in England, wenn er an ben hof ginge, wurde man ihn baselbit so lange aufhalten, bis bie Sache in ber Armee zu seinem Rachtheil abgemacht feit wenn er bagegen rechtzeitig eintresse und zwar mit hinreichenden Geldmitteln, so werbe ber größte Theil ber Offiziere sich für ihn erklären. Und sehr möglich ichien es, unerkannt burch Frankreich zu kommen, wie bas ja bem König selbit in seiner Jugend gelungen war.

So konnte es geschehen, bag Carl I seinem Ressen gestattete, mit geringem Geleit, aber mit Gelb und guten Becheln versehen, ben Beg nach Frankreich einzuschlagen. Um 15. October verließ Carl zudwig auf einem jener Schiffe, bie noch zur Seite ber Spanier in ben Tünen lagen, England: bei seiner Ankunft in Boulogne ward es von allen andern Flaggen begrüft. Um 17. October war er in St. Denns und nahm am solgenden Tage seinen Beg durch die Hauptstatt nach Billejuisve auf ber Straße nach Evon; sein Incognito suchte er so frenge zu behauwen, daß er nicht einwal ben englischen Gesandten sab, benn er wollte sich schlechterbings Riemand zu erstennen geben 1).

Indes aber mar bie frangöniche Regierung von jedem seiner Schritte unterrichtet: nie mußte, bag ber Zwed bieser Reise mit ihren eigenen Abnichten in vollem Biberbruch stand: sie war nicht gemehnt, in volleichen Tingen bie mindene Rudficht zu nehmen; als ber Rutfurft in Moulins anlangte, murbe er seitgehalten, weil er obne Paß war, und obne weiteres nach dem festen Bincennes gebracht, wo man ihn verboren wollte. Die frangösische Regierung behauptete dabei in ibrem Rechte zu sein: benn waren die Absichten biese Fürften gut und loblich, warum sollte er seine Durchreise durch Frankreich so sergfältig verbergen? wosern sie aber das nicht seien, sondern im Widerfruch mit ben Interessen bes Königs von Frankreich, so habe man allen Grund ihn nicht weiter reisen zu laffen 2).

Eben in biefen Tagen fam die Convention ju Stande, durch welche bie weimarische Armee in französische Dienste überging: am 22. October hat Erlach, der bie vornehmste Direction besaß, feinen Eid in die

<sup>1)</sup> Aus einem intercipirten Schreiben von Leicester sieht man, baß biesem bas ganz recht war: s'il est reconnu, je ne pourrois être soupçonné d'en être la cause.

<sup>2)</sup> Chavigny entgegnete Leicester, ber sich beklagte: Le roi ne pouvoit pas faire moins à un prince, qui vouloit passer par la France incognito. Bgl. Busentorf Rer. Suec. l. XI, 59.

Beziehungen zu ber weimarifchen Armee und gur fpanischen Flotte. 3

Hände von Guebriant geleistet; jebe Rückwirkung hiegegen, die bei ber Stimmung anderer Offiziere durch persönliche Anwesenheit des Kurfürsten hätte entstehen können, wurde durch dessen Gefangenhaltung in Vincennes im voraus vermieden: sein vermeintes Geheimniß war eben das Mittel, ihn mit gutem Schein unschäblich zu machen.

Der König von England sah barin nicht allein einen Unfall, sondern eine Beleidigung. Der Dienst, den er den Franzosen ge-leistet, wurde mit Undank, oder vielmehr mit dem Gegentheil von dem, was er dafür erwartete, erwiedert. Aber indem er seinen Unwillen darüber zu erkennen gab, trat auch auf der anderen Seite eine verdoppelte Spannung ein. Die Franzosen trugen um so weniger Bebenken, allenthalben wo sich Gelegenheit dazu darbot, Partei gegen Carl I zu nehmen.

#### Biertes Capitel.

# Erneuerung der schottischen Brrungen.

Nirgends fanden sie bafür bessern Spielraum als in Schottland, wo die Pacification von Berwick nicht allein nicht zum Frieden geführt, sondern noch heftigere Entzweiungen angeregt hatte.

Bom erften Augenblick an bilbeten fich unter ben Schotten berschiedene Meinungen barüber. Selbst unter ben Anhängern bes Covenant gab es Biele, die fie mit Freuden begrüßten. Denn mas hätte baraus werden sollen, wenn der König hartnäckig geblieben ware, wenn man mit ihm hatte folagen muffen? In ben Englandern fand man doch nicht so viel Unterstützung, wie man erwartet hatte; unter den Schotten felbst regte sich die alte Parteiung; manchen Covenanters foling bas Gewiffen, wenn fie baran bachten, bag fie mit ihrem König in blutigen Rampf gerathen follten. Aber bagegen bemerkten Andere, bag ihnen ber Bortlaut ber Bedingungen feine hinreichende Sicherheit barbiete. Mit Migbergnügen faben fie bie Belte abbrechen, benn ohne eine folche Armee wie biefe werbe man fich jeber Borschrift fügen muffen. Sie beschwerten fich, bag bie Abkunft burch einige Benige, ohne Bugiehung einer genügenben Angahl von Noblemen, Baronen und Beiftlichen in allzu großer Gile verabredet worden fei.

Noch im Moment bes Abschlusses sind biese Migverständnisse zum Borschein gekommen. Ueber einige Sate, die durch ihre Härte Anstoß gaben, hatte der König sich auf eingehende und milbernde Weise geäußert 1): man schrieb diese Aeußerungen auf und gab sie

1) Baillie I, 218: The kings own exposition, declared to us by all the communers, and taken first at their mouth by many extemporary penns, and then set down by themselves to be communicat to all, gave toleraple satisfaction. Ohne Zweisel ist bies ber Ursprung ber bem König später so oft vorgehaltenen Bersprechung, bie er niemals anerkannte.



von Hand zu Hand; zugleich hielt man für gut, ber Proclamation bes Königs, die im Lager bekannt gemacht wurde, eine Bemerkung barüber, wie sie zu verstehen sei, hinzuzusügen. Auch vom König hätte man gern noch eine schriftliche Erklärung in diesem Sinne ausgebracht, aber er ließ sich nicht dazu bewegen: wie er denn überhaupt in ziemlich stolzer und strenger Haltung verharrte. Mämner, wie Arghle, hatten sich, als sie in dem königlichen Lager erschienen, keiner besonders guten Aufnahme zu erfreuen. Zwischen den Lords, die sich dem König anschlossen, und denen, die der andern Partei angehörten, kam es in Gegenwart des Königs zu unangenehmen Erörterungen. Die Covenanters waren verstimmt und voll von Argwohn, wenn sie den Fürsten, den sie doch immer zu einer gewissen, wenngleich nicht dem herkömmlichen Maß von Macht zurücksühren wollten, von Männern weltlichen und geistlichen Standes umgeben sahen, die sie als ihre Feinde betrachteten.

Indes aber war auch bas Bolf hauptfächlich beshalb in Aufregung gerathen, weil die ben foniglichen Befatungen entriffenen festen Blate ihnen wieder gurudgegeben werben sollten. Ramentlich fand man es in Ebinburg unerträglich, daß bas Caftell ber Stadt wieder eine Besatzung in dem alten Sinne, und zwar unter bem Befehle Ruthwens empfing, eines Mannes, der auch in den deutschen Kriegen gekämpft hatte, aber als ein entschiedener Ropalist Es fam zu popularen Bewegungen, in benen bic bekannt war. Diener bes Königs insultirt wurden, vor allen Samilton, welcher herbeigeeilt war, um die Friedensbedingungen, die sich großentheils von ihm herschrieben, auch selbst zur Ausführung zu bringen. Eine Anzahl schottischer Ebelleute, welche ber König behufs weiterer Berhandlungen zu sich ins Lager beschieben hatte, wurde burch einen Act der Gewalt daran gehindert. Wahrscheinlich, daß sie das nicht ungern saben, wenn auch nicht nachgewiesen werden kann, daß fie es felbst propocirt haben.

Als ber König versprach, den beiden Versammlungen in Schottland persönlich beizuwohnen, hegte er die Hoffnung, in den Vershandlungen und durch sie seine Macht einigermaßen herzustellen, die alte Versassung in ihren vornehmsten Formen aufrecht zu erhalten. Hamilton kam jetzt aus Sdinburg mit dem Eindruck zurück, daß das unmöglich sei, und daß der König da nichts als neue Verluste zu erwarten habe. Noch war nicht ein voller Monat nach abgeschlossener Pacification verslossen, aber schon erklärte er einen neuen Krieg für unvermeidlich. An seine Vorstellung hierüber knüpfte er dann eine Reihe weitreichender Fragen; z. B. ob sich der König ohne ein englisches Parlament Gelb zu einem solchen Kriege verschaffen könne, und wenn nicht, ob er ein Parlament berufen, und sich der Discretion desselben überlassen wolle. D. Man entschied sie nicht, aber man war auf weitere Verwicklungen gefaßt, als der König unerwartet den Entschluß kund gab, nach London zurückzukehren. Die beiden Versammlungen wurden darum nicht aufgegeben; sie mußten stattsinden; aber sie erscheinen doch nur als Versuche einer weiteren Pacissication, von deren Erfolge es abhing, ob nicht doch noch einmal zu den Wassen gegriffen werden würde. Hamilton lehnte ab, als Commissar des Königs dabei zu fungiren: der Earl von Traquair, der den Schotten damals näher stand, übernahm dies Geschäft.

Am 12. August ward nun die Generalassembly zu Sbinburg eröffnet.

Der Pacification gemäß standen die Schotten davon ab, eine formelle Bestätigung ber Beschluffe von Glasgow zu fordern. Aber was ihren Inhalt anbetrifft, so erklärten fie bem Commiffar, fie wurden fo lange baran festhalten, als Lebensobem in ihnen sei. Bon ber Behauptung, daß ber Boben, auf bem fie fich befanben, ber einzig gesetliche sei, wollten fie um fein haar breit gurudweichen. In offenem Wiberstreit mit ber Meinung bes Königs erneuerten fie bie Satung, bag bie unter seinem Bater gehaltenen letten Rirchen: versammlungen null und nichtig seien: wenn biefer allenfalls unter ben bamaligen Umftanben jugeben wollte, bag eine neue Berfammlung noch binnen Sahresfrift eintreten konne, fo machten fie ein Statut für immer, daß die Uffembly alle Jahr einmal und, wenn es nöthig fei, noch öfter gehalten werben follte. Seinerfeits konnte ber Commiffar bie Abschaffung bes Bisthums nicht verweigern: es war bas vornehmste Zugeständnig bes Königs: bei ber Faffung bes Beschlusses jedoch erhob sich ein Streit, ber zwar nur ein Wort betraf, aber damit eben bie Summe ber Streitfrage berührte. Der König hatte eingewilligt, weil das Bisthum mit der Verfaffung von Schottland in Widerspruch, die Assembly setzte fest, daß es über: haupt unrechtmäßig sei. Zulett ließ sich Traquair bas gefallen, hierüber zeigte fich aber ber König fehr ungehalten: benn mas ber



<sup>1)</sup> The marquis his advise to the king. Berwick, 6. Juli. Burnet Samiltons 144. Das Scharffinnigste, mas mir von hamilton ju Gesicht gekommen ift.

Conftitution einer Rirche widerspreche, sei darum noch nicht im Allgemeinen unrechtmäßig 1): er fürchtete, der durch keine Beschränkung auf Schottland ermäßigte Ausdruck könne auf die englische Kirche, welche derselben Confession anhange, bezogen werden; er verwies dem Commissar seine Nachgiebigkeit in herben Worten.

Noch größere und unmittelbar bringendere Differenzen waren vorauszusehen, als bas Parlament am 31. August ebenfalls in Die Berufung war unter Voraussetzung Edinburg zusammentrat. bes Bestehens ber gesetzlichen Formen geschehen: nun aber hatte ber König die Bischöfe selbst aufgegeben: die erste Frage war, wie benn bas Parlament erganzt werben follte. Der König bachte fie burch Beiftliche seiner Bahl ju erseten: aber ben Schotten ichien es, als wurde baburch nur ber Name bes Bisthums aufgehoben, und fein Wefen beibehalten: die Noblemen wollten ben Einfluß nicht wieder gurudführen laffen, ben bie Bifchofe auf bie Ernennung ber Lorbs of articles, und auf die Berathungen des Parlaments ausgeübt hatten. Auch verlangte bie schottische Geiftlichkeit nicht nach biefer Burbe, von ber fie ja alle eingeriffenen Digbrauche berleitete; fie hat bamals die Betheiligung firchlicher Manner an burgerlichen Geschäften so gut wie bas Bisthum selbst für ungesetlich erklärt2). Es war vergeblich, bagegen einzuwenden, daß auf diesem Wege einer ber brei Stände aufgehoben werbe, — ein bei Strafe bes Hochverraths verpontes Attentat. Die Schotten behaupteten, in ben Bugeftanbniffen bes Königs sei schon bie Aufhebung bes Bralaten= standes und die Nothwendigkeit, das Parlament auf eine neue Beife zu constituiren enthalten. Daran legten sie nun, benn ein freies Parlament habe ber Rönig versprochen, unverzüglich selbst bie Hand. Und zwar war ihr Gedanke, den Abgeordneten der Grafschaften eine unabhängige Stellung ju geben, ungefähr wie in bem englischen Parlament. Die Lords of articles wollten sie nicht aufheben, aber fie aus ben Abgeordneten bes Abels, ber Gentry und ber Commons ausammensetzen, wie bas benn auf ber Stelle geschah 3). Am Tage

<sup>1)</sup> For many things may be contrary to the constitution of a church, which of themselfs are not simply unlawfull. For whatsoever is absolutely unlawfull in one church, cannot be lawfull in the other of the same profession. Charles I to Traquair Oct. 1, bei Burnet Samistons 158.

<sup>2)</sup> all civil places and power of kirkmen to be unlawfull in the kingdom.

<sup>3)</sup> Commissioners of shyres chosen (to be) one (of the lords of) artickells, bei Basfour II, 360.

liegt, daß das nicht allein eine Frage ber Form war, sondern eine Frage ber Macht. Denn burch bie Ernennung anderer Geiftlichen an Stelle ber Bischöfe murbe bie Krone allerbinge ihren alten Ginfluß auf bas Parlament wieder haben gewinnen können; die Gentry wurde die Autorität, welche ihnen burch ihre Theilnahme an ben covenantischen Bewegungen jugefallen war, verloren haben. Wie batten aber die Mitglieder ber Tafeln und ber Committee's, die ein Gefühl von Unabhängigkeit gewonnen hatten, wieber in bas frühere Berhältniß jurudfehren follen? Gie trachteten vielmehr barnach und erreichten es, die erworbene Gewalt auch in parlamentarischer Form zu behaupten. Das Parlament wurde nicht allein in ihrem Sinne umgewandelt, sondern die wichtigsten Rechte wurden ihm vindicirt. Der fonigliche geheime Rath follte bemfelben verantwortlich, ber König bei ber Besetzung ber hoben militärischen Stellen, namentlich in ben befestigten Platen an ihren Rath, bei Mungberanberungen an ihr Butachten gebunden fein; felbft bas Recht, ju Ehren und Burben zu erheben, follte in Bufunft nur unter beftimmten Bebingungen ausgeübt werben: bie Schatfammer follte feine Berichtsbarteit mehr besitzen. Wenn man die Tragweite biefer Borschläge erwägt, fo begreift man, bag ber fonigliche Commiffar feine gange Macht, auf welche Beise auch immer, einsetze, um ce nicht auf bem eingeschlagenen Wege ju befinitiven Beschlussen kommen ju laffen. Er prorogirte bas Parlament junachft auf furze Zeit; viel: leicht achtmal hintereinander wiederholte er bies: endlich sprach er eine Bertagung vom November 1639 bis jum Juni 1640 aus. Damit erweckte er aber eine Frage, welche fo bedeutend war, wie irgend eine von benen, die er abzuschneiben suchte. Die Rönige von England und Schottland hatten bisher bas Recht ausgeübt, bas Barlament wie zu berufen, fo auch aufzulösen; anderen Fürften, welche es ihren ftanbischen Berfammlungen gegenüber nicht besagen, war dies als eine ihrer beneibenswerthesten Prarogativen erschienen. Das schottische Barlament stellte dies Recht jest in Abrede; es suchte zu beweisen, bak es bem Konia und seinem Commiffar nur in Uebereinstimmung mit bem Parlament zustehe. Die Bersammlung felbst trennte fich zwar, aber fie ließ einen Ausschuß zurud, welcher als eine Stellvertretung des Parlaments betrachtet fein wollte und in biefer Eigenschaft öffentlich handelte.

Wie nahmen bergestalt bie Dinge einen ben Erwartungen, bie man in Berwick gehegt hatte, so ganz entgegengesetzten Gang! Wir stimmen nicht in bie Klagen über Berratherei und Wortbrüchigkeit



ein, die man von den verschiedenen Seiten gegen einander erhob. Zwei kaum mehr auszusöhnende Kräfte und Gewalten standen einander gegenüber: bas Königthum, welches trot ber großen Concessionen, die es machte, boch ben Anspruch festhielt, bag ihm bie Fulle ber öffentlichen Autorität gesetmäßig inne wohne, und eine in der Empörung, unter bem Bortritt ftolzer Barone und wortesmächtiger Prediger gebilbete parlamentarifch: geiftliche Gewalt, welche die einmal in Besitz genommene Autonomie um feinen Preis wieber aufgeben wollte. Der Berfuch ber Unnäherung, ben man in Berwid machte, brachte ben inneren Gegenfat jum Borfchein. Mit ber Folgerichtigkeit weiter schreitend, die vom ersten Augenblick an ihr Berfahren bezeichnet hatte, erreichten bie Schotten einen Grab von Selbständigkeit ber inneren Staatseinrichtungen in geiftlicher und weltlicher Beziehung, bei bem bas Königthum nur noch ein Name blieb. Sie meinten damit zugleich ein allgemeines Interesse zu bertheibigen. Wer die Aufzeichnungen und Tagebücher ber Schotten lieft, der sieht erst recht, wie so ganz sie ihre heimische Sache mit ber bes Protestantismus und bem continentalen Rampfe gegen Defter: reich: Spanien ibentificirten. Sie verzeichnen die Fortschritte der Schweben, und ber mit ihnen verbundenen beutschen Stände, ber Hollander und ber Frangofen als ihre eigenen Bortheile. Daß Baner im Sommer 1639 nach Böhmen vorbrang, und felbst Wien erzittern machte, die weimarische Armee auch nach dem Tode ihres Kührers sich weiter ausbreitete und Mainz gefährbete, mahrend in Weftfalen und in Franken bie Freunde bes Kaifers erbruckt wurden und seine Feinde emportamen, schien ihnen ben allgemeinen Sieg bes Protestantismus ju bebeuten, ber ja auch ber ihre sei 1). Ihnen vor allen war es ganz recht, daß die spanische Flotte an der englischen Rufte eingeschlossen und zulett geschlagen wurde; bie Berlegenheiten, in welche König Carl gerieth, bienten zu ihrer Sicherheit.

Haben sie aber, so wird man fragen, außer diesem Rüchalt, ber in den großen Weltverhältnissen lag, nicht auch noch besondere Zusicherungen von einer oder der andern Seite her empfangen?

Im spstematischen Gegensatz gegen die am englischen Hofe vorwaltenden Tendenzen, trug der Gesandte Belliebre, der darin eine Gefährdung der französischen Interessen erblickte, kein Bedenken, sich mit den Widersachern des Königs Carl in Schottland in Verbindung zu setzen. Er war hierzu von seinem Hofe nicht eigentlich autorisirt.

<sup>1)</sup> Baillie, 12. Oct. 1639, führt bas alles an.

Doch geschah ce im Namen besselben, baß er ein paar Schotten ber covenantischen Partei, mit der er in London bekannt geworden war, dazu unterstütte, nach Ebinburg zu geben, um bei ben Mitgliebern ber bortigen Bersammlungen in seinem Sinne zu wirken. Dreierlei follten fie im Auge behalten — die Aufrechthaltung der schottischen Privilegien, wenn es zum völligen Abschluß ber Pacification komme 1), — bie Erneuerung ber alten Allianz mit Frankreich endlich eine Reprafentation ber Schotten im englischen geheimen Rath. Es ift nicht anzunehmen, daß Belliebre's Sendlinge gerade einen großen Einfluß auf ben Bang ber Berhandlungen in ber Benergl: affembly ober bem Parlament ausgeübt haben, benn biefe bewegen sich in ihrer eigenen inneren Consequenz; allein man wird nicht in Abrede stellen dürfen, daß es den Führern Muth machte auf ihrem Bege zu bleiben, felbst auf bie Gefahr hin, mit ihrem Könige zu brechen, wenn fie für ben äußersten Fall auf bie Unterftützung bon Frankreich rechnen durften. Diese Berbindung festzuhalten, forderte bann ihre eigene Sicherheit. Schon im August 1639 haben Araple, Legley und Rothes ein Schreiben an Belliebre gerichtet, in bem fie bie Berzögerung französischer Werbungen in Schottland, über welche sich Belliebre absichtlich in Ausbruden beklagt hatte, Die einen Argwohn andeuteten, - stärker als er benselben fühlte, - mit ben Umftanben entschuldigten, aber zugleich auf die alten Allianzen zwiichen Frankreich und Schottland Bezug nahmen, die durch keinerlei Migtrauen getrübt werben bürften2). Als gegen Ende bes Jahres König Carl die Commissare bes Barlaments, die nach London kamen, nicht vor sich ließ, weniger noch wegen bes Inhalts ihrer Commission als wegen ber Natur ber Autorität, auf welche fie fich grundete, nahm bas vornehmfte Mitglied berfelben, Lord Loudon, keinen Un: ftand, sich an ben französischen Gesandten mit ber Erklärung ju wenden, daß Schottland im Falle eines Bruches mit Carl I auf die Unterstützung ber Krone von Frankreich rechne. Es war ein Schotte, Namens Dishingtoun, ber die Berhandlung zwischen bem Gefandten

<sup>1)</sup> persuadés que pour l'honneur de leur pays et le bien de leur religion ils ne doivent point laisser executer l'accord fait en termes généraux entre le roi de la Grande-Bretagne et ceux du covenant, qu'ils ne fassent bien expliquer en quoy consistent leurs privilèges.

<sup>2)</sup> Nous ne consentirons jamais, que tant et tant d'alliances faites entre les deux royaumes soient jamais teintes par le moindre soupçon de notre côté, 20./30. Août.

und Lord Loudon vermittelte. Die Schotten gaben die Absicht kund, wenn ihr Streit mit Carl I nicht bemnächst beigelegt werbe, ben König von Frankreich zu ersuchen, daß er den alten Allianzen gemäß von bemfelben Kenntniß nehmen, zwischen ihnen und ihrem Fürsten vermitteln, und im Falle, daß dies unmöglich sei, ihnen seinen Schutz gegen biefen angebeiben laffen moge. Sie bemerkten, fie murben leicht auch mit ben beutschen Fürsten ober mit ben Hollanbern in Berständniß treten können: aber sie seien überzeugt, in Frankreich werbe man fie nicht zurudweisen: bann aber feien fie entschloffen, mit ihrem König keinen Bertrag abzuschließen, ohne völlige Berftellung ber Allianz zwischen Frankreich und Schottland. Man muß fragen, wie hieran gedacht werden konnte, nachdem die Kronen von England und Schottland auf Einem Haupte vereinigt worden waren. Der Gesandte hatte selbst angegeben, daß die Theilnahme der Schotten an bem Rathe Carls I für die auswärtigen Angelegenheiten bazu gehöre. Die Schotten ergriffen biesen Gebanken nicht allein, fie bilbeten ihn zur Forberung einer hohen politischen Gelbftanbig-Ihr Könia sollte fortan keinen Krieg ankundigen burfen, ohne bas Parlament von Schottland barüber zu befragen: in bem Rath für bie auswärtigen Angelegenheiten nicht allein, sonbern auch bei ber Berfon bes Königs, in den Aemtern in seinem Sause muffe ben Schotten eine regelmäßige Stellung bewilligt werben: es muffe ihnen freisteben, sogar Bevollmächtigte wie im Saag fo in Frankreich zu halten 1). In diesen Absichten liegt erst die politische. Bollenbung beffen, was in ber Generalversammlung und bem Parlament für die Selbständigkeit ber Rirche, und bie ben bisberigen Einfluß der Krone ausschließende Umbildung der Berfassung berlangt worden war. Die Autonomie, welche bas Barlament für die

<sup>1)</sup> Ils ne feront point de traité avec le roi sans que les conditions suivantes ne leur soient accordées: à savoir 1. que l'ancienne alliance entre les roys et les royaumes de France et d'Ecosse sera entièrement retablie; 2. le roi d'Ingleterre ne pourra entreprendre aucune guerre sans l'avis et le consentement du parlement d'Ecosse, et s'il le fait autrement, les Ecossois ne seront tenus d'en prendre part; 3. dans le conseil des affaires étrangères et près de la personne du roi d'Ingleterre il y aura dorénavant des Ecossois qui prendront garde, que rien ne se resolve, qui préjudice à leurs alliances; 4. que les rois d'Ingleterre et leurs fils auront des Ecossois en chaque office de leur maison; 5. que le roi d'Ingleterre trouvera bon que les Ecossois tiennent un agent à la cour de France, ainsi qu'ils font à la Haye.

•

inneren Angelegenheiten forberte, follte nun auch auf bas Berhälmiß zu ben auswärtigen Mächten ausgebehnt werben.

Belliebre war mit ben Artikeln, die man ihm mittheilte, febr einverstanden, benn nur jum Bortheil von Frankreich konnten fie gereichen: wie man ihn benn auch einen für die Frangosen vortheilhaften, für die Engländer nachtheiligen Sandelsvertrag hoffen laffe. Es war die eigenste Tendenz des Gesandten: in der Trennung der Politif von Schottland von ber englischen fah er bas große Biel seines Bestrebens. Wenn wir aber fragen, ob auch Richelieu bieser Meinung war, ob er es namentlich für erlaubt hielt, indem Frantreich und England im Frieden waren, eine fo entschiedene Bewegung gegen ihn zu unterstützen, so ist die Antwort: er war nicht biefer Unficht. Er hatte balb im Anfang bem Befanbten geradezu verboten, sich in die schottischen Angelegenheiten zu mischen. Auf die Melbung von einer bevorstehenden Mission ber Schotten nach Frankreich, beauftragte er ben Gefandten, diefelbe zu verhinbern, weil sie jest keinen Erfolg baben konne: benn Konig Ludwig XIII. fei fehr gemiffenhaft, und werbe Niemand ohne Grund Bofes que fügen. Es sei möglich, bag England, welches mit Spanien fortwährend unterhandle, eine Alliang mit biefer Macht schließe, bann werbe auch der König bereit sein, mit ben Schotten, die er liebe, in Berbindung ju treten: aber bis bahin moge man mit ber beabfichtigten Aufforderung jurudhalten.

Er wünschte ben Schotten die Hoffnung zu lassen, die sie auf eine eventuelle Unterstützung von Frankreich richteten, aber dazu waren die Dinge nicht angethan, daß er mit ihnen in diesem Augen-blid offen hätte gemeinschaftliche Sache machen wollen.

Die Schotten gingen bennoch auf ihrem Wege weiter; zwar viel bestritten, aber von unzweiselhafter Aechtheit ist das Schreiben, unterzeichnet von sechs der vornehmsten Führer, unter denen wir Montrose sinden, jedoch nicht Arghle, in welchem sie den Schutz von Frankreich in Anspruch nehmen, und einen Abgeordneten, des Namens Colvil, dei Ludwig XIII förmlich beglaubigen. Auch die Instruction ist vorhanden, die sie demselben mitgaben. Darnach sollte Colvil in Paris ihre Beschwerden vortragen, die besonders drei Punkte betreffen, die Ungesetzlichkeit der hohen Commission, die Erkarung Carls I, daß sie Rebellen seien, und die Auslösung des letzen Parlaments, nicht allein ohne dessen Einwilligung, sondern im vollen Widerspruch mit ihm: er sollte an die oft erneuerten Allianzen zwischen beiden Nationen und die Verdienste der Schotten

um das königliche Haus von Frankreich erinnern, — und den König auffordern, ihnen durch Vermittelung mit ihrem Fürsten den Genuß ihrer Privilegien wieder zu verschaffen 1).

Schon längst war Carl I auf die Berbindung zwischen den Franzosen und den Schotten aufmerksam geworden: unaufhörlich suchten ihr seine Bertrauten auf die Spur zu kommen.

Wahrscheinlich auch beshalb, weil man in Belliebre ben Bermittler berfelben vermuthete, noch mehr aber, weil er an den Verhandlungen über die spanische Flotte und über die Reise des Pfalzgrafen thätigen Untheil genommen und an ihrem unglücklichen Berlaufe Schuld zu haben schien, war er dem englischen Hof verhaßt geworben. Eines Tages ging er mit bem König von England in vertraulicher Unterhaltung, wie er seit langer Zeit gewohnt war, auf und ab; das Gespräch betraf die Gefangenschaft des Kurfürsten von der Pfalz: der Gesandte machte einen Vorschlag; plötzlich hielt der König inne und sagte, er fühle sich im Nachtheil in diesen Verhandlungen; ber Gefandte sei vorbereitet barauf, mas er vortrage: er, ber König, sei es nicht, er musse ihn bitten, nicht viel barauf zu geben, was er ihm sage; wolle er eine präcise Antwort haben, so musse er eine schriftliche Anfrage einreichen; barauf werbe er auch eine schriftliche Antwort erhalten, und diese allein werde Gultigkeit haben. Der Gesandte fühlte die ganze Bedeutung diefer Aeußerung; der Grund und Boden, auf dem er sich bisher bewegt hatte, fing ihm an zu fehlen. Er hatte sich wohl einmal auch über die Königin gegen den König ungünstig geäußert; er empfand jetzt eine Rückwirkung von dieser Seite. In den personlichen Freunden ber Königin sah er seine Feinde. Es waren Berch, Montague, Jermyn, mit benen er schon beshalb entzweit war, weil fie Freunde ber Königin-Mutter waren. Hauptfächlich darum, um ihrem Einfluß zu Gunsten Spaniens zu begegnen, hatte er die Verbindung mit ben Schotten eingeleitet. Er fagte wohl, man schreibe ihm mehr zu, als er gethan; man halte ihn für geschickter, wirksamer, gefähr= licher, als er sei; aber offenbar ist es boch, wenn man seine Ber= handlungen erwägt, daß er an bem wachsenden Zerwürfniß zwischen ben beiben Sofen und felbst ben inneren Frrungen großen Untheil

<sup>1)</sup> Traduction de l'instruction du Sr. Colvil envoyé par les Seigneurs d'Ecosse; bei Mazure Histoire de la revolution de 1688, III, 406. Da ist auch ber Brief nach ber in bem französischen Archiv vorhandenen Absschrift abgebruckt.

hatte. Denn wie die Schotten, so hielten sich auch alle Die an ihn, welche in England selbst in Opposition mit dem Hofe waren. Wie tiefgreisend können überhaupt die Einwirkungen fremder Gesandten in den Zeiten innerer Zerwürfnisse werden, zumal wenn sie sich an Regierungen von einer starken und bewußten politischen Richtung anlehnen. Ein Beispiel ist der Einsluß des spanischen Gesandten früherer Zeit in England, zu den Zeiten der Ligue in Frankreich selbst. Eine keineswegs gleiche, aber doch gleichartige Stellung hatte sich Bellievre gegeben. Aber er fühlte, daß sie nicht mehr haltbar war: im Januar 1640 verließ er England.

Erst nach seiner Abreise entschlossen sich die Schotten zu jener Sendung: sie haben ihm nach Frankreich hin davon zuerst Meldung gethan: aber diesmal waren die Nachforschungen der englischen Regierung glücklicher als disher: das Original des an Ludwig XIII gerichteten Schreibens siel ihr in die Hände; sie ließ Colvil fest nehmen: einige Zeit darauf auch Loudon, der wieder nach London

gefommen war.

Richelieu war sehr glücklich, daß er die Sendung abgelehnt hatte. "Wir sind weiser gewesen, als er", ließ er Belliebre sagen.

König Carl kannte die feindselige Intention des französischen Hoses: es mußte den tiefsten Eindruck auf ihn hervordringen, daß er nun auch inne ward, wie lebhaft man derselben von Schottland her entgegenkam. Er beschloß die Entdeckung zu einem Motiv des Widerstandes zu machen, den er seinen Rebellen entgegensetzen wollte.

### Junftes Capitel.

## Strafford und bas furze Parlament.

In biesen Tagen war der Lord-Deputh von Frland, Thomas Biscount Wentworth, und zwar zunächst der schottischen Angelegensbeiten wegen, nach England in den Rath des Königs berufen worden.

Bon jeher unterschieden sich die englischen Staatsmänner baburch, daß fie mit ihrer Thätigkeit im Rath und Cabinet auch eine parlamentarische verbanden, burch die sie sich den Weg zu der andern bahnen mußten. Auch Wentworth hatte sich zuerst in dem Parlament als entschiedener und gefährlicher Gegner Budinghams einen Namen gemacht." Doch war die für die moralische und politische Ausbildung bedeutender Männer unendlich wichtige Regel, daß die eine Thätigkeit mit ber andern in übereinstimmendem Rusammenbang steben muffe, noch nicht zum Bewußtfein gelangt. Bon Wentworth namentlich liegt es am Tage, daß er ber bamaligen Regierung, von ber er zurudgesett war, nur beshalb entgegentrat, um fich ihr nothwendig zu machen. Seine natürliche Gefinnung war, wie er es einmal ausbrudt, nicht unter bem Brauenrungeln, sondern unter bem Beifall seines Fürsten zu leben. Kaum war bas Wort bes Widerspruchs gegen die Regierung von seinen Lippen verhallt, so gesellte er sich ihr auf ihre Einladung bei, ohne daß ihr Shitem verändert worden war. Er nahm bie Stelle eines Brafibenten im Norben an, beren ben gewöhnlichen Lauf ber Jurisdiction burchbrechende Befugnisse ben Begriffen des englischen Rechts widersprachen, die er noch soeben ver-Bu einem Amt bieser Art war er in ben juribischen fochten hatte. Schulen, hauptfächlich burch bie Berhandlungen ber Sternkammer, benen er fünf Jahre lang beiwohnte, vorgebildet; er war bann eine Beit lang Friedensrichter gewesen und hatte ben Ruf, in England

vielleicht am besten zu wiffen, mas zu ber Berwaltung bieses Amtes Natur, Reigung und Talent trafen in ihm zur Sandhabung ber Autorität zusammen. Das Council im Norben, welches bie Grafschaften Port, Northumberland, Westmoreland, das Bisthum Durham, die Städte Newcastle, York, Hull umfaßte, brachte er aller Biberrebe jum Trop wieber ju bem hohen Ansehen, bas es unter ben Tudors besessen hatte; Carl I kam ihm babei burch neue Bollmachten zu hulfe. Einen bei weitem größeren Schauplat seiner Thätigkeit fand Wentworth nun aber als Lord Deputy von Frland, wo wir ihm schon begegneten und wo er feit Jahrhunderten jum erften Dale wieder ben Gehorfam gegen ben Konig gur Geltung Er verschmähte ben Gebrauch früherer Statthalter, über bie zu ergreifenden Magregeln fich im voraus mit bem einheimischen Abel zu verständigen; nur von den Bedürfniffen bes Landes wollte er Rath nehmen, nur auf die konigliche Autorität felbst fich ftuten. Bon großem Vortheil für ihn war, daß die Regierung in Frland ausschließend die Initiative im Barlament besaß: da führte er seine Ibee von der Prärogative des Königthums praktisch ins Leben; ohne Umschweif hat er ben Mitgliedern erklärt, nach seinem Berhalten bei ben Berathungen habe ein Jeber Belohnung ober auch Strafe ju Die Beschlüffe bes Parlaments bienten ihm als bas erwarten. Mittel, bas Land zu beherrschen. Er stellte eine Armee ins Felb und wußte fie zu besolben: zum ersten Male beckte Frland seine eigenen Bedürfnisse: die Insel ward durch ihre eigene Seemacht vor Seeräubereien geschütt. Indem er den Katholiken manche brudenbe Last nachließ, brachte er boch auch die protestantischen Kirchen wieder in Aufnahme; die Conformität der irischen mit der englischen Kirche, die er mit seinem entscheibenben Wort wiederhergestellt hatte, bielt er burch ergebene und gelehrte Bischöfe und Theologen aufrecht. Die Rechtspflege brachte er in regelmäßigen Gang, hauptfächlich jum Schute ber Niedrigen und Schwachen; Gigenmächtigkeit gegen bie Großen hielt er an seiner Stelle für erlaubt, wenn er babei nur nicht, wobor er sich in Acht nahm, gegen ben Wortlaut ber Gefete verstieß. Die Impulse angeborner Herrschsucht mäßigte er boch burch Ueberlegung mit besonnenen Bertrauten 1). Wäre es allein auf Frland angekommen, beffen innere Gegenfätze und Reindseligkeiten



A second

<sup>1)</sup> Georg Rabeliffe: An essay towards the life of my L. Strafford. Letters App. 433 bezeichnet sich selbst, Ch. Greenwood und Chr. Wandsford als die vornehmsten Rathgeber. They met almost daily and debated all businesses and designs pro et contra.

nicht burch Berathung zu beseitigen waren, sondern nur durch eine starke Hand, so wäre Wenthworth gewiß der rechte Mann zur Regierung dieses Landes gewesen, denn zur Administration nach eigenem besten Ermessen war er wie geboren: er ist unstreitig eins der größten administrativen Talente, die sich unter den Engländern hervorgethan haben, ehe sie Indiens mächtig geworden sind. Aber Irland konnte doch nur nach den Grundsägen regiert werden, die in dem übrigen Reich galten. Wie nun, wenn diese mit denen im Widerspruch standen, die er befolgte? Der Lord Deputh war der Meinung, und so verstand er das Spstem seines Königs, daß das ganze Reich so regiert werden müsse, wie er Irland regierte.

Thomas Wentworth war ein Mann von hoher Gestalt, der obgleich noch in den Jahren voller Manneskraft, doch schon gebückt einherschritt. Wenn er saß und dachte, schien eine Wolke auf seinem Antlitz zu liegen: wenn er sich erhob und seinen Gedanken Ausdruck gab, erschien er heiter und gleichsam leuchtend von Angesicht; er sprach fließend und nachdrücklich; er hatte die Gabe rascher Auffassung und treffender Replik.

In dem engen Kreise, in welchem die schottische Sache zuerst erwogen wurde, zwischen Laub, Wentworth und Samilton, vereinigte man sich leicht zu der Meinung, daß in derfelben ohne Anwendung ber Waffen nichts auszurichten fei. Aber bie Wichtigkeit ber Sache machte es unerläßlich, die Frage überdies in einer vollen Sitzung bes geheimen Rathes, zu ber alle Mitglieder einberufen wurden, zur Berathung zu bringen. Traquair war dabei anwesend und hielt Bortrag über die letten Borgange in Schottland. Dann ftellte ber König die Frage, ob er die Forderungen der Schotten, mit denen die königliche Ehre und der weltliche Gehorsam nicht bestehen könne, bewilligen, ober ob er nicht vielmehr bas Bolf mit ben Waffen zu seiner Pflicht zurückführen solle: jeder Einzelne moge seine Stimme barüber abgeben. Sie antworteten einmuthig, daß es jest bas Rathsamste sei, zu den Waffen zu greifen. Nun aber war noch die Erwägung übrig: wie ber König zu ben für ben Krieg erforberlichen Geldmitteln kommen, ob er sie nicht diesmal boch auf dem gewöhn= lichen Wege, durch ein Parlament zu erlangen suchen solle. Man könnte sich wundern, daß der engere Rath, der den König umgab, fich dafür aussprach. Aber bas war die schon bei dem Beschluß bes Königs, von Berwick nicht nach Schottland zu gehen, vorausgesehene Nothwendigkeit. Denn in wenigen hauptmomenten vollziehen fich die großen Abwandlungen der Geschäfte. Schon damals hatte Hamilton bemerkt, daß der König zur Anwendung der Gewalt schreiten und dafür die Bewilligung des englischen Parlaments werde in Anspruch nehmen müffen 1). Doch meinten die Räthe des Königs nicht, dabei in volle Abhängigkeit von dem Dafürhalten des Parlaments zu gerathen. Sie faßten vielmehr die Möglichkeit, daß daffelbe seine Beihülse versagen dürfte, mit Bestimmtheit ins Auge. Und nicht etwa mit großer Besorgniß sahen sie einem ungünstigen Erfolg entzgen. Sie waren der Meinung, daß in einem solchen Falle der König vor Gott und Menschen gerechtsertigt sei, wenn er zu den außerordentlichen Mitteln greise, die er jest noch vermeibe.

Auch in der Geheimen-Rathssitzung ward die Berusung eines Parlaments gebiligt: man sprach die Erwartung aus, daß es die Ehre des Königs in Betracht ziehen und ihn mit den erforderlichen Geldmitteln versehen werde. Dem König, der die Stimmung des Bolkes kannte, geschah damit noch nicht Genüge; er brachte selbst die Möglichkeit zur Sprache, daß das Parlament wohl auch widersstreben könne, und legte den Versammelten die Frage vor, ob sie ihn in einem solchen Fall bei dem Ergreifen außerordentlicher Mittel unterstützen würden. Sie erklärten einmüthig und freudig, sie würden ihm alsdann mit Gut und Blut zu Diensten stehen, in der Art und Weise, wie es für seine Regierung und seinen Staat am zuträglichsten sei. Dierauf sprach der König aus, daß er das englische Parlament auf den nächsten 13. April einberusen werde.

Doch war man für einen günstigen Erfolg ber parlamentarischen Berhandlungen nicht etwa von vornherein ohne Aussicht. Einige alte Mitglieder gaben die Bersicherung, das Unterhaus werde diesmal in seinen Schranken bleiben und sich zu den nöthigen Bewilligungen verteben. Man zählte auf den Eindruck, welchen die allmählich zu Tage kommende Berbindung der Schotten mit den Franzosen bei den ächten alten Engländern machen müsse. Die Puritaner selbst gereiethen durch die Gefangenhaltung des Kurfürsten von der Pfalz, von dessen Auftreten in Deutschland sie große Dinge erwartet hatten, in Berstimmung gegen die Franzosen und ihre eigennützige Politik.



<sup>1)</sup> Hamilton's advise, 5. July: "If the kingly way be taken, — how money may be levied — and if that be feasible without a parliament." Burnet 145.

<sup>2)</sup> that in such case they would assist him with their lives and fortunes in such extraordinary way, as should be advised and formed best for the preservation of his state and government. Binbebant an Horton, 14. Dec. Clarendon Papers II, 82.

Man hat davon gesprochen, daß der nächste englische Krieg fich ebenso aut gegen Frankreich wie gegen Schottland richten könne 1), und wenigstens die Ronigin hatte jest nichts bagegen gehabt. Ginft war fie eine Gegnerin Wentworths gewesen, beffen Ehrgeis man ihr als gefährlich ichilberte: jest geborte fie ju feinen Bewunderern und mit ihr ihre Freundinnen, die Grafin Carliele, die Bergogin von Chevreufe. Die einflugreichsten Mitglieder ihres Sofhaltes, die Bertrauten Jermon und Montague, galten als die entschiedensten Widersacher ber Doch gab es Einige, die an diesen festhielten: Graf Holland ließ fich nicht nehmen, Belliebre zu besuchen, auch als er in Ungnade bei dem Hofe war; aber dieser und seine Freunde fürchteten bon ben Erfolgen bes nächsten Parlaments. Sie meinten, die herrschende Partei habe ihre Maßregeln so gut genommen, daß sie bie Oberhand behalten wurde 2). Der König werde nur die schot= tische Sache und die Gefangenschaft bes Kurfürsten zur Sprache kommen laffen: er benke ein Parlament in seinem Sinne, auf seine Weise zu halten: und baburch mächtiger zu werben, als jemals einer seiner Borfahren gewesen sei. Schon sei der Beschluß gefaßt, wenn es gut gehe, die Röpfe der Gegner nicht zu schonen.

Mit den Gegensätzen der Religion, den großen europäischen Interessen, den wichtigsten Fragen im Innern durchzog sich der Haber der vorwaltenden Persönlichkeiten: welche im Fall einer politischen Niederlage nach altenglischer Weise selbst für ihr Leben fürchten

mußten.

t

Der König hatte beschlossen, daß dem Parlament in England ein irländisches vorausgehen sollte. Wentworth, der erst jett zum vollen Range seiner Stellung erhoben, zum Lord-Statthalter in Frland und zugleich zum Carl von Strafford ernannt wurde — es ist der Name des Wapentake, in welchem Wyntworth-Wodehouse liegt, wo seine Ahnen seit der Eroberung gesessen hatten, — mußte zuerst noch einmal nach Frland gehen, um die dortigen Verhandlungen zu einem alücklichen Ausgang zu führen.

Er hatte ein volles Gefühl von der Bedeutung, der Schwierig-

keit und selbst der Gefahr seiner Stellung.

<sup>1)</sup> Sugo Grotius, December 1639: In Anglia arma parantur, in Scotos an in Gallos ambiguis conjecturis (589).

<sup>2)</sup> Belliebre: Quelques uns de ceux, qui ont connaissance des desseins du roi, qui peutêtre seroient bien aisés qu'ils ne réussissent pas, m'ont dit, qu'ils sont si bien projetés qu'il y a grande apparence, qu'il vienne à bout de son entreprise.

a va Car ar ar Sant paritar des e mé é Michael an ber ber beit bie bei bei beiter beiter bem Michael um an die nu er en man bei beit hetent, mend derfeld bie fer ber einem mitter bereit an gefeint obride larm erin einer in eine mit mit Timbe Bam im nur nicht mit ber ber ber ber ber ber ber bei ber ber Balland umit und bur mitte ber Some mit verten, ich - und anner murte an einem Berte Barin in finde unt e treut tromé tié min et é mi en Caulont alles mi ring no no comme e co com effer. Toere montellung nich w imm n ner Gill bis i eineren Unterenen miglingen, mit nicht an in ber ber Derfor fen Mit mlugbeit unb ib mug mit gire bie ben Bud int bin aminafin, une felbit w 3 · Comm - 3 · Cal million Lit. vir finnen Muth bat, if 

Im maleten hie main inde bie Unierbandlungen mit ben Schein mitter aufgenommen worden: aber die von bem König für bieft alnzel ginder niederackeste Commission entschiede wenn Schettland nicht vor ausm die beiden Recht sugestiebe, ohne welche feine vollie Fewalt defteren fonne — namlich beliberirende Bersammlungen im Riech und Staat zu berufen und aufzulösen, so wie eine negative Stimme im bestelben zu führen — is lasse sich feine Unterhandlung weiter mit ihm pflegen. Gludlich ind voll Selbstgefühl über seinen Erfolg in Frland meiner Studieb be Sachen seien so angerban, bas ber ichemische Riese oder beinbagt sein werde, als angefangen: Lord Argelo wiede ist in einen wohlseilen Preis geben.

10

the With the logs of the courage; je n'en ay que trop. What might I be with my logs of a am so brave without the use of them. 16. March 1656 to beneve 11, 394.

Aller Augen in ben drei Reichen wandten sich nun auf das mglische Parlament, dem jest die Frage vorgelegt wurde, ob es seinen König in seinen europäischen Berhältnissen aufrechterhalten und vor allem in seiner Herrichaft über Schottland behaupten, oder ob es doch bielmehr die eigenen alten, aber bisher zurückgedrängten Anliegen zur Beltung zu bringen versuchen würde.

Am 13./23. April 1640, wie angekündigt, ward bas Barlament eröffnet. Der Lord-Reeper stellte vor allem die Nothwendigkeit vor, bem Ronig gegen bie Schotten ju Gulfe ju fommen: er verlas jenes Schreiben ber fechs schottischen Großen, burch welches Colvil bei bem Rönig von Frankreich, den sie darin nach französischer Sitte schlechthin ben König nannten, beglaubigt wurde. Carl I fügte felbst einige Borte hinzu. Der Antrag ging auf unverzügliche Bewilligung ausreichender Subsidien, ohne welche der Krieg nicht geführt werden . könne, ber boch im nächsten Sommer nothwendig geführt werden muffe. Auch die formelle Genehmigung des Pfund- und Tonnengelbes, das der König bis jest nothgebrungen ohne dieselbe einziehe. ward in Antrag gebracht. Wenn biefe Bewilligungen, in benen ber König ein Pfand der Liebe und Treue seiner Unterthanen sebe, geschehen seien, werbe auch er sich ihnen als ein gerechter, frommer, und gnädiger König erweisen: bann, aber nicht eber, moge man bie auf das Wohl des Landes abzielenden Petitionen zur Sprache bringen: er werde mit dem Parlament zu deffen Bortheil arbeiten.

Die Absicht war, vor aller weiteren Erörterung über die im Innern streitigen Punkte durch austrägliche Subsidien in den Stand gesetzt zu werden, die in Schottland und dadurch allenthalben erschützterte königliche Autorität wiederherzustellen.

Nun aber liegt am Tage, daß der Sinn des englischen Parlamentes nicht dahin gehen konnte. Bei den Wahlen war die Regierung doch, so gut wie vor zehn, zwölf Jahren, auch diesmal wieder in Nachtheil gerathen. Das städtische Interesse hatte bei denselben an sich das Uebergewicht, in den Städten aber das presbyterianische parlamentarische. Dahin hatte der Druck des bisherigen Systems und die Besorgniß vor schlimmeren Dingen nothwendig geführt. Wir erfahren, daß es selbst in Westminster dem König mißlang, einem vertrauten Diener seines Hoses einen Blatz im Unterhause zu verschaffen; unter seinen Augen wurden Männer der Opposition gewählt.).

<sup>1)</sup> Depèche de Montereuil, 15. Mars. Après un long débat deux propriétaires de fort basse condition ont été élus par le peuple.

v. Rante's Berte XV.

Von nachtheiligem Einfluß war es von vornherein, daß der Mann, der im Jahr 1629 die letzten gewaltsamen Scenen veranlaßt hatte, und bei Allen in bösem Gerüchte stand, John Finch, jetzt als Lord-Reeper auftrat; seine Erscheinung erweckte die alten Streitfragen, den alten Hader.

Und einen so großen Eindruck, wie man erwartete, konnte die Ilopalität der Schotten nicht hervorbringen, da sie mit dem religiösen Kampse zusammenhing. Man sah in Frankreich die den Brotestanztismus schützende Macht, der durch den eigenen König vielmehr gefährdet werde. Die französische Regierung hatte nicht gefäumt, auf die ihr zugekommene Warnung den Kurfürsten von der Pfalz aus dem Gefängnisse zu entlassen: auch diesen Anstoch hatte sie weggeräumt: in beiden Häusern des Parlaments zählte sie entschiedene Anhänger.

So geschah es, daß dem König Carl I in dem Parlament von 1640 eine nicht minder entschlossene Opposition gegenüber trat, als die gewesen war, um derentwillen er das Parlament von 1629 aufgelöst hatte.

Gleich ber erste Redner der sich vernehmen ließ, Grimstone, setzte ber Anklage gegen die Schotten die heimischen Beschwerden entgegen: vor allem die Berletzung der in Folge der Petition of right übernommenen Berpslichtungen. Freiheit und Eigenthum seine erschüttert, die Kirche in Verwirrung gebracht, die wahre Religion selbst versfolgt worden. Er sprach, indem er sich 'auf eine Bibelstelle gründete, das weitreichende Wort aus, man müsse untersuchen, wie das gesschehen sei, und wer dazu den Rath gegeben habe.

Dann erhob sich John Phm, der Mann in der Versammlung, in welchem sich die Verbindung der puritanischen mit den parlamentarischen Tendenzen am meisten darstellte. Er hatte sich ein Verzeichniß der Beschwerden entworsen, die er jetzt, sast in scholastische shiftematischer Weise, aber mit hellen Bliden und nicht ohne staatsmännische Einsicht vortrug. Vor allem hob er die religiösen Beschwerden hervor, — die Richtvollziehung der alten Gesetz, so daß Männer katholischen Glaubens in Stellungen des Vertrauens und der Machtseien; die Anwesenheit eines päpstlichen Residenten in England, welcher nur in Ausführung bringe, was eine in Rom zur Bekehrung von England sitzende Congregation im Sinne habe. Man müsse, sagte er, das Papstthum in seinem Zusammenhang mit den andern Staaten betrachten, die es beherrsche, wie die Sonne den Lauf der Planeten;

— er meinte, daß auch England aus feiner eigenen Bahn geriffen und biefem Einfluß unterworfen werden folle 1).

Auf diesen Ursprung, denn alles habe seine Quelle, wurden dann von ihm und Andern die meisten Mißbräuche zurückgeführt, namentlich die Aussetzung von parlamentarischen Versammlungen und um dieser entübrigt zu sein, die Eingriffe in das Privateigenthum durch das Einziehen unbewilligter Auslagen 2).

Die mancherlei verwandten Klagen, die aus allen Provinzen von allen Classen einliefen, machten einen verstärften Eindruck, da sie an eine allgemeine Gefahr der Religion angeknüpft wurden, die "man nach dem Gesetze Gottes und nach dem Gesetze des Landes bekenne."

Diefelbe Auffassung von den Absichten des Königs, wie die schottische: wiewohl um vieles gemäßigter, kann sie boch als eine biftorisch begründete nicht gelten. Die Bestrebungen ber Regierung gingen allerdings von einem Grundgebanken aus; boch mar es ber, die drei Reiche in gleichem Gehorsam, nicht durch Annahme, sondern nur burch milbere Behandlung bes Ratholicismus zu vereinigen; nach ber Ibee bes Königs sollte Großbritannien, weit entfernt wieder ein Planet des Papstthums zu werden, vielmehr als ein besonderer Weltkörper, unter neutralisirter Influenz von außen, seine eigene Bahn Aber die Behauptungen Phms machten doch auch in beschreiben. England großen Eindruck; in dem religiösen Rampfe, der die Welt erfüllte, konnte ichon die neutrale Stellung als hinneigung erscheinen; bie Gefahr ward nicht allein in die Absichten der Herrscher gesett, sondern in die Natur der Dinge, die oft noch jenseit der Persönlichfeiten wirksam ift.

Der Streit knüpfte sich an eine Frage an, die in den ausgebildeten ständischen Verfassungen aller Länder immer eine der wichtigsten gewesen ist. Als am 23. April der Antrag gemacht wurde, nach dem Bunsche der Regierung, die Bewilligung von Subsidien der Erörterung der Beschwerden vorangehen zu lassen, ward derselbe nach langer Debatte im Unterhause verworfen; man



<sup>1)</sup> Eine präcisere Fassung ber Rebe Bums, als bei Rushworth, sinbet sich in bem State Paper Office; bie Rebe wird ba auf ben 17. April gesett. Die Fassung, welche bei Forster Statesmen III, 89 zu Grunde liegt, scheint eine spätere Ueberarbeitung zu sein.

<sup>2)</sup> Speech of Rouse, bessen ich bei Rushworth und in der Parlamentsgeschichte nicht gedacht sinde: "The root of all our grievances I think to be
the endeavour of union betwixt us and Rome."

meinte, man durfe der Nachkommenschaft ein so schlechtes Beispiel nicht geben. Der Beschluß war, kein Gelb zu bewilligen, wenn man nicht wenigstens in demselben Augenblick die bestimmte Zusage einer Abhülfe in den drei Punkten, unter denen alle anderen begriffen seien, erhalten: Sicherheit der Religion, des Eigenthums und der parlamentarischen Freiheiten.

Schon baburch trat bas Unterhaus ben Intentionen ber Regierung, bie unverzügliche Gelbleiftungen bedurfte, entgegen. Denn wie weitaussehend hätte auch eine wohlwollende, nachgiebige Erörterung biefer Puntte werben muffen! Noch am Abend bes Tages wurde eine Sitzung bes gebeimen Raths gehalten, und auf ben Untrag Straffords, obgleich nicht ohne Wiberfpruch, ber Befdlug gefaßt, bie Sache vor bas haus ber Lords ju bringen. Nicht als hatte man bie Bewilligung von Subsidien bem Oberhause zugeschrieben: man legte ihm die formelle Frage vor, ob der König seinen Unterthanen zuerft Genugthuung zu geben, ober eine folche von ihnen zu erwarten habe 1). In dem Oberhause fehlte es nicht an oppositionellen Tenbenzen; die Grafen Southampton und Rutland, die Lords Sah und Broot widersetten sich dem Untrag. Aber die Mehrheit war noch entschieden für bie Regierung: ber Beschluß ward gefaßt, daß bie bem König zu gebende Genugthuung ber Erörterung ber Beschwerden vorangehen muffe 2). Die Mitglieder bes Klerus bewilligten bem König, ohne länger ju warten, feche Subfibien. Aufregung bemerkte bas Unterhaus, bag es baburch in seinem Rechte verlett werde, da die Bewilligung der Subsidien ihm allein zustehe 3). bas Oberhaus nahm bie Sache hierauf noch einmal in Berathung am 29. April —; ber zweite Beschluß aber fiel ebenso aus, wie ber erfte; mit einer Mehrheit von 20 Stimmen nahmen die Lords aufs neue bie Bartei ber Regierung.

- 1) Parliament journal, 16. Caroli, 23. Ap. The house sat till 3 O'cl. in the after-noon debating the question, whether to give subsidies before a redress of grievances or after. Concluded that the exemple was dangerous to posterity. The king and Lords had conference about at 8 O'cl. (St. P. O.)
- 2) Depêche de Montereuil, 1./10. Mai. "Le Lieutenant d'Yrland l'emporta contre l'avis de plusieurs", die einzige Nachricht, die ich von diesem Borgang sinde.
- 3) Parliament journal. That it was a tranching on the priviledges of the house of commons from the upperhouse, to chaulke them a way to give supplies first and then to redress grievances; that the honour a. thank belongs to them for the subsidies and not to the upperhouse.

Dem König erschien dies als ein wichtiger Vortheil, und Strafford als der einzige Mann, dessen Rathschlägen er folgen dürfe. Er sagte ihm, er habe mehr Vertrauen zu ihm, als zu dem gesammten geheimen Rath; die Königin bezeichnete ihn als den fähigsten und zuverlässigten Minister, den ihr Gemahl habe.

Mit neuer Hoffnung auf guten Erfolg, zumal da die Lords ihren Sinn dem Unterhause aussührlich erläutert hatten, ließ der König einige Tage darauf durch den Schahmeister des königlichen Hauses, Henry Bane, seinen Antrag erneuern. In dem Entwurfe zu dieser Botschaft standen ursprünglich sehr strenge Worte über die Berzögerung der Bewilligung, die in einem solchen Fall beispiellos sei; der König hatte sie, um kein böses Blut zu machen, mit eigener Hand ausgestrichen. Der Schahmeister stellte nur die Nothwendigkeit der Bewilligung, ohne welche die Shre des Königs und des Staates Gefahr lause, in den dringendsten Ausdrücken dar: eine Berzögerung sei nicht minder verderblich als eine Weigerung 1). Und auf der Stelle wurde die Sache aufs neue in Berathung gezogen: der Sinn war und blieb derselbe, daß zuerst die Abstellung der Beschwerden in Kirche und Staat vorgenommen werden müsse, doch ward die Antwort noch zurückgehalten.

Am Hofe meinte man hierauf durch ein entgegenkommendes Anserbieten boch noch zu einer Bewilligung zu gelangen: der König ließ erklären, er wolle auf das Schiffsgeld Berzicht leisten, wenn man ihm zwölf Subsidien zusage. Die Summe, die man zu zahlen gehabt hätte, war es nicht, was von der Annahme dieses Anerdietens abhielt. Der Sprecher, Serjeant Glanville, der das Wort ergriff, weil man in der Form eines Committee debattirte, hat an seinem eigenen Beispiel berechnet, daß die Auslage doch für einen Jeden nicht sehr beschwerlich werden würde, aber er rieth deshalb nicht, auf ben Antrag einzugehen. Denn man würde dadurch die Pflicht, das Schiffsgeld zu zahlen, anerkennen: man würde es indirect autorisiren. Glanville ward als einer der größten Rechtskundigen angesehen; es machte tiesen Eindruck, daß er erklärte, das Schiffsgeld sei gegen die Geste, wenn er etwas von den Gesetzen verstehe. Undere haben

<sup>1)</sup> Rebe bei Russworth III, 1153. Parliam. Hist. VIII, 467. Die ursprünglichen Borte waren: His Majesty cannot but resent it, as that which per adventure is without any precedent of such behaviour from subjects to the king and not suitable to that antient reverence and duty formerly paid by the house of commons to the crown in the cases of this nature.

noch andere Momente hinzugefügt; das der Rechtsfrage aber war bas entscheibende. Henry Bane sagte, als er aus der Sitzung kam, bem König, daß er sich auf keine Bewilligung Rechnung machen burfe.

Es ist nicht über allen Zweifel erhaben, ob es sich in ber That so verhielt, aber das war der Eindruck, den die Berhandlungen machten. Man glaubte mit Händen zu greisen, daß das Parlament dem König keine Subsidien gewähren wolle, es wäre denn unter solchen Bedingungen, die seiner Staatsverweltung entgegenliesen. Es wollte sich selbst mit keiner Abstellung der Beschwerden durch den König allein begnügen, denn zur Hebung nationaler Uebel sei die Hand des Parlaments nothwendig: er sollte für immer verpflichtet werden, auf dem parlamentarischen Wege zu bleiben. Der König sah sich nicht allein verlassen, sondern mit weiteren Manisestationen bedroht; er zögerte nicht, ehe es dazu kommen konnte, die Auflösung auch dieses Parlamentes auszusprechen 1). (5. Mai 1640).

Eine Entscheidung, die um so mehr bedeutete, da noch keine eigentlichen Beschluffe bes Parlaments vorlagen: und unverzüglich folgte eine andere von nicht geringerem Gewicht in Bezug auf die Fortsetzung bes schottischen Krieges. In ber bafür niebergesetten Commission ward boch auf die Unzulänglichkeit ber übrigbleibenben Mittel ju einem Angriffsfrieg aufmerkfam gemacht: man fragte, ob es nicht beffer fein wurde, die Schotten fich junachst felber ju überlaffen. Aber wie wir wiffen, bie leitenden Männer waren auf einen ungunstigen Erfolg ber parlamentarischen Berathungen schon gefaßt und entschloffen, sich baburch nicht beirren zu laffen. Der Lord: Statthalter von Irland forderte ben König auf, muthig vorzuschreiten. Ein nur befensives Berhalten, sagte er, werde seine Reputation schmälern: er wurde fich abmatten und schwächen, gleichsam zwischen Saul und David mitten inne stehen; es könne noch lange bauern, ehe England fich für ihn erhebe. Der offensibe Krieg sei einmal beschlossen: er möge ihn unternehmen; da das Barlament seine Hulfe verweigere, so sei er vor Gott und Menschen entschuldigt, wenn er unter den bringenden Berhältniffen jedes Mittel ergreife, das fonft im Bereiche seiner Macht stehe: er habe eine Armee in Frland, beren er sich bedienen könne; Schottland könne in einem Sommer unterworfen werben. Ware es feine eigene Sache, er wurde es magen:

<sup>1)</sup> For preventing quairhoff (eben eine biefer Erflärungen) the parliament was brokin up. Go beißt es in ber schottischen Declaration bei Spalbing I, 328.

er würde sie durchseten, oder alles darüber verlieren. Erzbischof Laud unterstützte die Ansichten des Lord-Statthalters: man habe alle Mittel versucht und sei mit allen gescheitert: gewähre man dem König nicht, was ihm nach Gottes Gesetz gebühre, so habe er das Recht es zu nehmen. Dem stimmte Cottington nicht allein mit Eiser bei; er fügte das allgemeine Motiv hinzu, daß das Unterhaus darauf denke, sich der Monarchie so gut, wie der bischösslichen Kirche zu entledigen 1). Wenn er von einer mit Bestimmtheit gesaßten Absicht redet, so ist das ebenso falsch, wie die dem König zugeschriebene Absicht, katholisch zu werden. Aus den Borgängen leitet man zu beiden Seiten Tendenzen her, die einer jeden die widerwärtigsten sind.

Bunächst in dem geheimen Rath des Königs traten die Gesichtspunkte der parlamentarischen und der militärischen, wenn man will, der beschränkten und der absoluten Monarchie einander noch einmal entgegen: die letzten behielten vollkommen die Oberhand.

Schottland follte ichon barum, weil es mit einer fremben Macht verbunden sei, was jeden Zweifel hebe, mit aller Kraft, die der Krone ohne bas Parlament übrig bleibe, zugleich zu See und zu Land, zugleich von England und von Frland her angegriffen werden. Schon waren die Milizen bes Landes bazu aufgeboten. Ginen Theil ber Rosten meinte man mit den Beiträgen ber Lords, die sehr ansehnlich ausfielen, und benen bes Klerus zu beden2). Zwei Tage nach ber Parlamentsauflösung ward im versammelten geheimen Rathe ber Beschluß gefaßt, die highsheriffs von acht Grafschaften, unter benen Mibbleser, Pork, Effer, zur Berantwortung ju gieben, baß bie Eintreibung des Schiffsgelbes von ihnen ungebührlich vernachlässiat worden sei: man werbe ohne Rücksicht geradeaus mit ihnen verfahren und sie nach ihrem Berdienst behandeln. Un den Lord: Lieutenant von Norfolf erging ber Befehl, alle Männer von einigem Ansehen, welche sich bei ber Aushebung und dem Marsch der Truppen widerspenstig erweisen wurden, mit Gefängniß zu bestrafen. Aufs neue ward über eine spanische Anleihe verhandelt. Man dachte

<sup>1)</sup> Das Prototoll biefer Sitzung, bie einen fo großen Einfluß haben sollte, ift bei Ralfon II, 208, abgebruckt; in bem State Paper Off. finbet man bas Original bes Actenftuck aus ben Papieren Bane's welches boch einige Zweifel in hinsicht ber richtigen Lesung guläßt.

<sup>2)</sup> Giustiniano, 25. Maggio: Il re continua nelle stabilita resolutione di volere con il mezzo della forza cavare de popoli le contributioni necessarie per sostenere la guerra contra la Scotia. Bgl. Ruffworth III, 1173, 1179.

überdies an eine vortheilhaftere Ausmünzung des im Tower vorhandenen Silbers. Strafford legte eine Denkschrift über die in Frankreich gebräuchlichen gezwungenen Anleihen bei den Begüterten vor und rieth dies Verfahren nachzuahmen.

Darf man sich wundern, wenn die Meinung um sich griff, daß ber Krieg gegen Schottland, ber an sich nicht nothwendig war, dazu dienen solle, die absolute Monarchie nach französischem und spanischem Muster auch in England einzuführen? Dhne Zweisel meinten Männer, wie Strafford, Laud, Cottington und der König selbst, die Ibee der auf geistlicher Grundlage beruhenden Monarchie, allem Widerspruch in Schottland und England zum Trok, zu realisiren.

Ein Document liegt vor, welches diese Absicht unwidersprechlich barlegt. Es ist bas Buch ber Satungen, welche in ber Convocation ber Geiftlichkeit, die jugleich mit bem Barlament ihre Berathungen bielt, abgefaßt sind. Darin wird eine Theorie von der königlichen Gewalt als die Lehre der Kirche eingeschärft, die nicht weit von den Unsichten entfernt ift, welche Richelieu und seine Unhänger bamals in Krankreich verkochten. Das Königthum beißt es da, sei der höchste und heiligste Stand, von göttlichem Recht, im alten und neuen Testament ausbrücklich zur Regierung über Jebermann eingefest, von welchem Rang und Stand er auch immer sein möge, und selbst mit dem oberften Regiment über die Kirche betraut. Wer eine von den Königen unabbanaige Macht, fei fie papiftischer ober popularer Natur, aufrichten wolle, setze fich baburch mit ber göttlichen Ordnung in Widerspruch 1); Naturrecht, Bölkerrecht und das Gesetz Gottes sei es, daß man ben Königen ben Schut, ben man von ihnen genieße, mit Tributen, Böllen. Subsidien erwiedere. Waffen gegen den König zu tragen, nicht allein etwa um ihn anzugreifen, fondern auch um fich gegen ihn zu vertheibigen, heiße ben Ordnungen Gottes widerstreben. Diese Unsichten, welche sowohl ben schottischen Widerstand als die Agitation bes popularen Geistes in England verdammten, wurden als die Lehren der Rirche verkundigt, und eine ihnen analoge Gidesleistung den Geiftlichen und ben Grabuirten ber Universitäten auferlegt.

Die kirchlichen Ideen Laubs und die politischen Straffords gingen Hand in Hand mit einander. Wenn es vielleicht noch möglich blieb, mit der Monarchie, wie sie im Sinne hatten, eine parlamentarische

<sup>1)</sup> To set up, maintain or avow in any of their realms any independent coactive power either papal or popular, whether directly or indirectly, is to undermine their great royal office.

Berfassung zu verbinden: so konnte es doch nur eine solche sein, welche sich den Zwecken der Krone unbedingt anschloß, und ihre Aufsgabe darin sah, sie zu fördern.

Diese Dinge burchzuführen und zwar zunächst burch ben Krieg in Schottland, waren sie noch entschlossen, und hegten, — ohne eigentliches Bewußtsein von den mächtigen Kräften, die ihnen gegensüberstanden, — die Zuversicht, daß es ihnen damit gelingen werbe.

## Sechstes Capitel.

## Die Schotten in England.

Auf die ersten Nachrichten von der friegerischen Absicht Carls I, schon im März, hatte man auch in Schottland beschlossen, sich wieder in Kriegsbereitschaft zu setzen. Letzley und die anderen Besehlshaber wurden in ihren Stellungen bestätigt; in allen Grafschaften begann man zu rüsten. Zwischen der Stadt und dem Schloß von Edinburg kam es wieder zu Feindseligkeiten: doch ließ sich Ruthven nicht so leicht bezwingen, wie sein Vorgänger: wenn man ihn angriff, antwortete er von den Wällen mit seinem Geschütz.

Während hier Schuffe gewechselt wurden und von beiden Seiten Menschen fielen, versammelte sich bas Parlament am 2. Juni wieber. Seine Berhandlungen fonnten nicht anders als ebenfalls Feindseligfeit athmen. Es tagte ohne König und föniglichen Commissar, wie man mit Erstaunen bemerkte, "ohne Schwert, Scepter und Krone"; den Commissar ersette es burch einen aus feiner Mitte erwählten eigenen Bräfidenten. Die Sitzung hat nur acht Tage gedauert; aber man hat gesagt, es habe seit 6 Jahrhunderten keine merkwürdigere und burchgreifendere gegeben. Die in der letten durch die Bertagung unterbrochenen Seffion gefaßten Beschluffe, beren Annahme ber König verweigert hatte, wurden wiederholt und noch erweitert. Wenn bisber in allen europäischen Reichsverfassungen ber geiftliche Stand eine hobe Stelle eingenommen hatte, trot ber Reformation auch in ben nordischen und deutschen Territorien: so sollte er in Schottland fortan keine Repräsentation im Parlament haben. An feiner Statt erschien zwischen Abel und Bürgerschaften bie Gentry als ber britte Stand; fie nahm, wie oben berührt, die politische Wirksamkeit in befinitiven Besit, die

sie sich durch ihren Antheil an den letzten Bewegungen erobert hatte. In diefer neuen Form, so fette man fest, sollte bas Parlament alle brei Jahre gehalten werden 1); ben Gefeten und Freiheiten bes Parlaments entgegenlaufende Proclamationen follten bei Strafe bes Hoch= verraths verboten sein; ju Commandanten in ben brei festen Schlössern Ebinburg, Stirling und Dumbarton follten nur Eingeborne und zwar nur folche ernannt werben, welche die reformirte Religion, wie fie eingeführt sei, zu schützen, und bie Einheit zwischen König und Bolf zu erhalten geneigt feien. So umschrieb man es noch, daß die bebeutenbsten militärischen Stellen nach bem Bunfche ber Stände befest werben mußten. Der Klerus wurde auch aus den Gerichtshöfen ausgeschlossen, benn nirgends wollte man einen Stand in Wirksamkeit sehen, der sich von den Einwirkungen, welche die Krone auf denselben ausübte, so abhängig gezeigt hatte; bie niebere Beiftlichkeit war bamit sehr zufrieden, da ihr ber Bestand ihrer Versammlungen und die Unabhängigkeit ihrer Jurisdiction ausdrücklich gewährleistet wurde. Wohl ließ man das Königthum bestehen, aber man trug Sorge, es mit selbständigen Gewalten zu umgeben, welche die wesentliche Macht besselben aufhoben. Das Parlament bestätigte den ständischen Ausschuß, der bereits eingerichtet war, um die Regierung zu führen. Er war auf eine Beise zusammengesett, bag bie Beschlüffe boch immer nach dem Bunsch und Vorschlag der leitenden Männer ausfielen,. namentlich Lord Argyle's, ber auch bann als ber vornehmste von allen betrachtet wurde, wenn er nicht felbst zu ben Mitgliedern gehörte.

Man würde die Schotten mißkennen, wenn man annähme, daß diese Einrichtungen die Beistimmung Aller gehabt hätten. Selbst der ansangs so einverstandene Abvocat des König, Thomas Hope, hat den Earl von Rothes gewarnt, nicht so weit zu gehen, daß der König andern Fürsten sagen könne, man habe in Schottland weniger die Religion vor Augen, als die Vernichtung der Monarchie. "Befestigt die Religion", so sagte Hope dem Carl, "und ihr sollt sehen, was ich dafür thun oder leiden werde: in Sachen der bürgerlichen Regierung aber rechnet nicht darauf, daß ich mit euch gehe." So waren auch viele andere weiter nachdenkende Geistliche und Gelehrte gesinnt. Die Regierung hatte für nöthig gehalten, auf den Universitäten Pro-

<sup>1)</sup> Sexte acte rescissory — it rescindes all former actes of parliament, which grantes to the kirk or kirkmen the priviledge of ryding and wotting in parliament; — nynthe acte, called statutarie, ordaining parliaments to be holdin every three jeires. Baffour Annals II, 376.

fefforen anzustellen, welche ihre Richtung theilten und sich Eingang bei ber Jugend zu verschaffen wußten. Bollfommener Bopularität erfreuten fich biefe Einrichtungen nicht: während im englischen Unterhause die Stimmen der Städte überwogen, wurde hier der Gentry ein Uebergewicht zu Theil, von bem sich die Communen wenigstens im Anfang gebrückt fühlten 1). Und indeffen war ber Covenant noch feineswegs überall angenommen. Aus ben Grafschaften, bie ihn ablehnten, geschahen felbst Unfalle auf bie, welche sich unterworfen hatten; die altschottische Ungesetlichkeit und Raubsucht griff jest nach religiösen Vorwänden. Es bedurfte einer kleinen Armee, die sich fortwährend im Gelde hielt, um den hie und da auffladernben Aufruhr zu ersticken. In Manchem von ben Großen, die fich ben relis giösen Forderungen beigesellten, erwedten boch die politischen um fo größeren Widerspruch, weil die neue Verfassung chen ihren Nebenbuhlern zu gute kam: ober in ber That erwachten in ihnen bie Gefühle lovaler hingebung für ben König; fie wollten bie Krone nicht alles ihres Glanzes, aller ihrer Macht berauben laffen.

Man durfte sich fast wundern, daß die herrschende Partei so viel guten Muth behielt.

Denn auch die Rüstungen, zu benen man sich entschloß, gingen nur langsam von Statten: eine taugliche Reiterei zusammenzubrinzgen, schien kaum möglich zu sein. Ein zehnter Pfennig war auf den Besitz gelegt worden, aber zu bessen Beitreibung hätte eine Abschähung der Besitzhümer gehört, welche große Schwierigkeit machte. Bon vornherein war man zu der äußersten Maßregel genöthigt, von Privatleuten das Silber, das sie in Gebrauch hatzten, gegen Versicherung der Erstattung des Werthes auszunehmen. "Aber was war das alles", sagt Baillie, "gegen das Bedürsniß der Armee, für die man täglich 20,000 Mark brauchte?" Und wie vollends dann, wenn Schottland von Frland und England, wie das Vorhaben war, von seinem maritimen Verkehr abgeschnitten wurde? Die Beschlüsse des englischen geheimen Raths und des irischen Parlaments machten einen großen Eindruck unter den Schotten.

Einen noch größeren aber brachten nun die Borgänge in dem englischen Parlament bei ihnen herbor.

Man hat immer angenommen, daß die Schotten burch Eröffnungen englischer Lords von der Opposition in ihrer haltung bestärkt

<sup>1)</sup> The commons are slaves to the gentry. Sarbwid Papers II, 143.

und zu bem Entschluß gebracht worden seien, nach England vorzudringen. Und kein Zweifel ist, daß ihnen Aufforderungen dieser Art zugegangen sind.

Lord Loudon, ber Mann, ber zuerst mit ben Franzosen Berbindung angeknüpft und jenen Brief an den König von Frankreich mit unterschrieben hatte, war unmittelbar bor bem Beginn bes Barlaments in den Tower geworfen worden: hier aber empfing er Bcsuche englischer Lords, unter andern bes Lord Savile. Die Saviles waren alte Gegner ber Wentworths: Die Familien trugen ihre Reibungen aus der Provinz in die öffentlichen Angelegenheiten über: war es boch einst die Begunftigung eines Savile, wodurch Wentworth in die Opposition getrieben worden war: die hohe Stellung, zu ber nun bagegen ein Wentworth aufstieg, mag bazu beigetragen haben, Lord Savile ju einem Gegner bes ganzen Spftems ju So viel man weiß, ift es eben burch ihn als ber machen 1). Bunich englischer Lords bezeichnet worden, Die Schotten möchten mit ihrem Beere nach England vorrücken. Kurz nach Auflösung bes Parlaments erhielt Loudon die Erlaubnig, nach Schottland gurudzugehen2); er suchte unverzüglich Arghle auf, ber noch mit seinem kleinen Beere im Norden stand, um ihm von der Lage der Dinge Melbung ju machen. Unmöglich aber konnten die Borte eines Lords, ber nicht einmal zu ben bebeutenbsten gehörte, hinreichende Sicherbeit gewähren. Da schickte Savile, ber immer für viele andere Lords und Gentlemen bas Wort zu führen behauptet hatte, bie Erklärung einiger Anderen von großen Namen ein, Warwick, Effer, Say, Brook, Mandeville burch welche die Schotten aufgefordert wurden, nach England berüberzukommen. Die Aechtheit der Unterschriften ist später in Ausbrücken abgeleugnet worden, deren Wahr= heit faum in Zweifel gezogen werden fann: die Schotten ihrerfeits aber konnten damals keinen Berbacht einer Täuschung hegen. Und unftreitig hat diese Aufforderung auf die Schotten, die nun auf

<sup>1)</sup> Die von Sanbford: Studies and illustrations of the great rebellion, 170, als "new account" mitgetheilte und bem Lord Falkland zugesschriebene Nachricht ist schon bei Nalson, II, 477 gebruckt. Sie ist ein Stilc ans ben Memoiren von Lord Manchester, beren vollständige Beröffentlichung sehr zu wünschen wäre.

<sup>2)</sup> Montereuil, 12. Susi. Il s'est engagé de faire beaucoup de choses; le Marquis d'Hamilton, dont il est parent, a été le premier auteur de sa liberté.

einen ansehnlichen Theil bes Oberhauses rechnen burften, einen großen Einbrud gemacht.

Aber bas vornehmfte Motiv ihrer Entschlüffe lag boch in ber Haltung best englischen Unterhauses. Wie die Schotten in ihrer Erklärung fagen, nachbem fie in allen Pfarrfirchen als Rebellen ausgerufen worden waren, hatte bas englische Barlament — einzig ju bem 3wede berufen, um ben Krieg gegen fie ju unterstüßen, burch feine Unmahnung, feine Bersprechung, noch Drohung bewogen werben können, Subsidien dafür ju bewilligen: burch die eigenen, ben schottischen gleichartigen Rlagen und Beschwerben hatte es vielmehr beren Vertheidigung übernommen. Auf die Uebereinstimmung ber beiberseitigen Intereffen legten nun bie Schotten ben größten Nachdruck. Der Sinn beiber Königreiche, jagen fie, gebe nur auf die Erhaltung der wahren Religion und der gerechten Freiheiten der Unterthanen, aber ber Rönig sei von einer Faction umgeben, welche Aberglauben und Unechtschaft ftatt berfelben berrichend zu machen trachte; burch ben Rrieg gegen Schottland folle England mit feinem Schwert seine eigene Religion vertilgen, ein neues Rom in feiner Mitte aufrichten, die Sclaverei beiber Länder auf immer festsetzen. Mit diesen Gegnern sei fein Bertrag ju schließen: fein gerechtes Begehren finde Gehör bei ihnen: ftillsitzend ihre Feindseligkeiten zu erwarten, wurde der Bernunft und ber Religion widerstreiten: fie, die Schotten seien entschlossen, ihren Frieden, die Erhaltung ihrer Gesetze und die Bestrafung ber Feinde beiber Königreiche in England zu suchen. Wohl möge es zweifelhaft sein, ob es ihnen zukomme, nach England vorzurücken: aber es gebe eine Nothwendigkeit, welche Handlungen dieser Art rechtfertige und ein Gesetz jenseit der Gesetze bilbe. "Die Frage ist nicht", sagen sie, "ob wir mit unserer Armuth zufrieden bleiben, ober uns in England bereichern, ob wir uns zu Sause vertheidigen, oder unsere Nachbarn angreifen sollen: bies ware an fich gottlos und unvernünftig; sondern das ist bie Frage, ob es weiser ift, daß wir innerhalb unserer Grenzen bleiben, bis man unser Land, unsere Gesetze und Religion vernichtet, ober bag wir unsere Rettung und Freiheit in England suchen; ob wir mit gefreuzten Armen bafteben und thörichter Beise vertrauen wollen, uns zu vertheibigen, bis es unmöglich ift; ober ob wir dem Rufe Gottes, benn etwas Anderes ift die Nothwendigkeit nicht, folgen und ben einzigen Weg ber Rettung ergreifen sollen, ber uns noch offen bleibt." Auf die politischen Neuerungen, die in ihrem Parlament angenommen worden waren, geben fie nicht tiefer ein, fie

berühren sie kaum; sie heben nur die großen Fragen, von denen alles ausgegangen war, hervor, und sprechen die Hoffnung aus, daß England die harte Lage, welche sie ihre Grenzen zu überschreiten nöthige, mit empfinden und sich ihnen in den Mitteln, ihre gerechten Wünsche zu erreichen, beigesellen werde. Sie versprechen, bei ihrem Vorrücken nichts mit Gewalt zu nehmen; seien aber ihre Mittel erschöpft, so rechnen sie auf den Beistand der Engländer 1).

Bei dieser großartigen Auffassung, der eine gewisse Wahrheit nicht abzusprechen ist, kann man sich erklären, daß wenigstens in den Kreisen, welche sich der religiösen Sache angeschlossen hatten, aller Widerspruch schwieg. In der Armee dienten auch Solche, welche übrigens das Königthum nicht wollten unterdrücken lassen. In allen Kirchen betete man für den General, der mit der Armee nach England gehen und mit dem König sprechen wolle.

In der zweiten Hälfte des Juli sammelte sich die Armee in Cheslawood bei Duncr; die Hälfte des ständischen Ausschusses sollte sie begleiten, die andere zurückleiben. Highlanders wollte man nicht mit über die Grenze nehmen: Arghle führte die seinen gegen die Ogilbys und Athol, wo sich Widerstand regte, ins Feld. Es dauerte dis zum 18. August, daß die Armee von ihrem Sammelplatz aufbrach: sie mochte über 20,000 Mann zählen: den einheimischen Führern hoher Herkunft stand eine Anzahl geübter Capitäne aus dem beutschen Kriege zur Seite, welche die kriegerische Zucht aufrecht hielten. Leßleh, welcher jenen durch politisches Einverständniß, und diesen durch die gleiche Vergangenheit angehörte, führte abermals den Oberbesehl.

Zwei Tage barauf überschritten bie Schotten ben Fluß, ber bie Grenze bilbet, bie Tweeb. Die Reiterei hielt in dem Wasser, um den Strom besselben zu brechen; indeß watete das Fußvolk hinzburch. Montrose war vom Pferde gestiegen: er führte sein Regiment an bessen Spize hinüber; er war der erste von allen, der den englischen Boden betrat.

Gegenanstalten an den Grenzen waren nicht getroffen: unangefochten rückten die Schotten in Northumberland vor: erst bei den

<sup>1)</sup> The intentions of the army of the kingdom of Scotland, declairit to there brethren of England by the commissioners of the late parliament and by the generall nobilmen, barons and other officiaris of the army. Bei Spalbing I, 321.

und Religion, in der andern das Schwert, um sich gegen die Feinde ju vertheibigen, die fich zwischen fie und ihren König stellen: ihre Hoffnung sei, daß ihre Brüder von Newcastle sich mit ihnen vereinigen wurden, jum Besten beiber Rirchen und Königreiche: junächst möchten sie ihnen Lebensmittel und Munition zukommen laffen. Mayor und Albermen bemerkten, daß das ihrer Pflicht widerstreite; und da die Schotten Unterthanen besselben Fürsten seien wie fie, so werbe hoffentlich keine Gewalt gegen fie gebraucht werden. Die Schotten erwiderten, bas wurde fich boch nicht vermeiben laffen, wenn man ihre Bedürfniffe nicht freiwillig befriedige. Den andern Tag besetzen sie die Thore der Stadt, und lagerten ihre Reiterei in berfelben ein, mahrend fich bas Fugvolf auf ben benachbarten Böhen verschangte. Lebensmittel und Kriegsbedarf nahmen fie qunächst aus den königlichen Magazinen, dann schrieben sie eine Contribution aus: die Einwohner wurden genöthigt, ohne Ruchsicht barauf, daß fie Englander maren, den Covenant anzunehmen; wer fich widersette, wurde als öffentlicher Keind behandelt.

Man bemerkte es als einen schreienden Widerspruch in dem Verfahren der Schotten, daß sie fortsuhren, den König in ihr Kirchengebet einzuschließen, und zugleich für die Armee beteten, welche gegen denselben ins Feld rückte. In diesem Widerspruch aber lag daß ganze Wesen ihrer Erhebung. Indem sie mit den Waffen in der Hand in England eindrangen und eine feste Stellung daselbst nahmen, behaupteten sie noch immer, loyale Unterthanen zu sein; denn in den Gesehen begründet seien ihre Forderungen, und ihre Vitte sei auch jetzt keine andere, als daß der König sie in Erwägung ziehe und gewähre.

Das königliche Heer war indeß in york versammelt. Der Graf Strafford, der den Oberbefehl über dasselbe neben dem König, der selbst zugegen war, übernommen hatte, schien das Eindringen der Schotten in so fern sogar nicht ungern zu sehen, als er meinte, eine solche Handlung werde dazu dienen, den altenglischen Haß gegen sie anzuregen. Er erinnerte die Gentry von York an die alten Kriege, von denen der jetzige nur eine Wiederholung sei: die Religion bilbe nur den Vorwand: der Zweck sei Rebellion und Invasion. Dagegen den König mit Leib und Gut zu unterstüßen, verlange das Gesetz der Natur, die Bernunft und das Gesetz von England; dies zu leugnen, wäre Unwissenheit, es zu versäumen, nicht viel weniger als Verrath. Und man möge nicht etwa die Schotten die Vorzüge des englischen Bodens kosten lassen: man v. Nante's Werte XV.

muffe fich ber Cache bes Ronigs anschließen, ober fei in Gefahr,

alles zu verlieren 1).

Hartnäckig blieb Strafford bei der einmal ergriffenen Politif. Die Absichten, welche die Schotten zu verabscheuen erklärten, suhr er fort, ihnen Schuld zu geben. Auch in dem Aussichreiben des Königs wurden die Unternehmungen der Schotten wie ein räuberischer Anfall in der Weise der früheren Jahrhunderte bezeichnet?). Im Stile ehemaliger Beiten wurden die geistlichen und weltlichen Lords aufgemahnt, mit den Dienstleuten, die sie zu stellen schuldigseien, dem König zuzuziehen.

Die Hoffnung Straffords war noch immer, daß er die Widersacher ber höchsten Autorität auf beiden Seiten unterwerfen werde. Mit den alten Mitteln der Mrone meinte er die Kraft von England in Bewegung zu setzen; die Empörung der Schotten selbst sollte ihm dienen, sie niederzuwerfen. Eine neue Schlacht von Flodden würde die Monarchie im alten Sinne diesseitst und jenseits wiederhergestellt haben.

Nicht seine Berwaltung von Irland, noch die Barteistellung, bie er in bem innern Saber von England überhaupt genommen hatte, wird man ihm so sehr zu einem politischen Vorwurf machen fönnen; benn bie Ibeen, bie er verfocht, lagen ebenfalls in ber englischen Bergangenheit; sein Robalismus ift nicht ohne Schwung und Begründung: bis zur Anivendung ungesetlicher Gewaltsamkeit ging er wenigstens nicht mit Bewußtsein fort. Der große Tabel, ber ihn trifft, liegt in feinem Berhalten in biefen Tagen; fein Frethum war, daß er England behandeln wollte, wie Grland; aber ein schlechter Rathgeber ist ein vergangener Erfolg unter Umständen, die boch wieder verschieden sind; ihm sowohl wie seinem Fürsten fehlte ce an bem Gefühl beffen, was fich in England erreichen ließ; indem fic in ihrem Gifer bis zum Acufersten ber aus altem herkommen abzuleitenden Befugnisse schritten, kamen sie an eine Stelle, wo biese nicht mehr zur Geltung zu bringen waren. Denn wie auch bie Besche beschaffen seien, eine gewisse Freiwilligkeit gehört immer zu ihrer Ausführung. Das Unbesonnenste, was Strafford gethan bat,

<sup>1)</sup> The Earls of Strafford Speech: You are no better then beasts if you refuse in this case to attend the king. Bei Rushworth 1235.

<sup>2)</sup> Cum quidam rebelles regni nostri Scotiae regnum nostrum Angliae cum posse non modico hostiliter ingressi sint. Werte bes Ausschreibens bei Rusbwerth.

ift, ben Krieg gegen Schottland fortzusetzen, nachdem das Parlament die Subsidien dazu verweigert hatte. So viel auch der übernnommenen Verpflichtung gemäß die Lords leisten mochten, so lag am Tage, daß es zur Ausführung eines großen Krieges nicht hinzeichen würde. Welche Mittel aber blieben übrig, wenn diese ersschöpft waren?

Bornehmlich auf die Stadt London wäre es bann angekommen. Nirgends aber hatte bas herrschende Spftem größeren Wiberwillen erregt, als eben bort: nirgends war man bamals parlamentarischer gefinnt. Ein Beweis babon liegt in bem Tumult, ber nach ber Auflösung bes letten Parlaments in ber Stadt ausbrach und fich gegen ben Erzbischof von Canterbury richtete, bem eine aufgeregte Menge mit bem Tobe brobte. Diefe Unruhen waren gestillt, ihre Urheber bestraft worden: aber, wie häufig fah man Maueranschläge, welche benfelben Sinn verriethen; lange Zeit wagte ber Erzbischof nicht, nach Lambeth zurudzufehren; nur in ben Balaften bes Königs hielt er sich für sicher. Die mittleren Stände wurden burch die Drohung, welche Strafford verlauten ließ, das Silber im Tower in Beschlag zu nehmen, ober bie Munze in ihrem Werthe zu erboben, mehr aufgeregt, als zur Nachgiebigkeit gestimmt. Lord-Mapor und Albermen versagten bem König eine Anleihe, um die er nachsuchte, nicht aus Geldmangel, sondern weil es gefährlich schien, die Nothwendigkeit parlamentarischer Bewilligung auf diese Beise in Frage stellen zu lassen. Die Regierung wendete sich an den Bemeinberath, bei welchem Cottington bie bringenbften Borftellungen machte: aber auch hier wurde ber Antrag gurudgewiesen. Strafford hat wohl von Verrätherei gesprochen; tenn bas Belb fei vorhanden, man wolle es nur dem König unter biefen Umständen nicht darleiben; aber die Drohungen, die er daran fnüpfte, konnte er doch nicht ausführen: felbst im geheimen Rath fand er festen und begrundeten Widerstand bagegen. Einigen Ertrag lieferte Pfund- und Tonnengeld in gewohnter Weise; aber bas Schiffsgeld ging jest noch weniger ein als früher. Bergebens gaben bie Sheriffs bie nöthigen Anweisungen an bie Bailiffs ber Hundreds; sie nahmen fich der Sache felbst nicht mehr mit Gifer an, sie kamen mit Iceren Banden gurud. In biefer Berlegenheit wendete fich Carl I an bie ostindische Compagnie, welcher der Vorschlag gemacht wurde, die mitgebrachten Spezereien bem König ju überlaffen, auf beffen Rechnung sie verkauft werben follten; aber die Compagnie wollte ihm A CONTROL OF THE PARTY OF THE P university on a section good about the first open on the contract of the party dien in 1944 in 1950 in 1950 in 1950 in 2±mil Oden in 1955 in 1950 in rundarusk hall bli an an laan milliam laan historija Pallata da Palata da Para da P And the figure of the Andrews states for the Andrews States States and the Andrews States Sta Aufter Committee (1987) bei de Park Committee (1987) bei de Frank Frank (1987) bei de in the second of in the second se rándrug erentett i de la etaket 8: A A Para single Control of the Contr esten, ert de Granier in Bierne in fre miester its und in the state of the confirmal primar Line า ซึ่งสามร้างเกาะเกราะการ (คือสมาณ น้ำ ซึ่งสมาณ คือ <u>และ พระเ</u> . The meldic will be the fidence with the continue film of the continue that underfein Defin Mungel is eine Betre bei bel under in der Sterie um Meine Selfend und Deutschaft betreich in der Komp um Lebet Des Leiniges der werd in dem Greeffen aufger An 1986, 100 auch die Jaciffanfah undergeit auch wherever I has to much also with the time the limited an are log. En unt la ration fo fil an iften Officiell progerfint an laten Bullin centeglien fir bie Efiffe in bifteigen bie in einem Unfall auf tie idonifden gufen befrimme marin: Die Regierong nogte nicht mehr, fie zu bemaffnen. Bean bar mobl erlebt, tog bie Beleaten ten Grefifdes von Canterburt, biffen bigraide iches Softem fie mit ten Waffen verfiechten follten, in fromifichen Miffigen berhihnten. In ber Armee, Die zu Porf verfammelt mar, gib es olne Zweifel guverlaifige Offiziere in guter Ungabl, aber

<sup>1,</sup> Ginteriore, 7. Zect.: di procurare a credito dalla compagnia cell' India tutti li peveri, portate ultimamente giunte che ascendono alla comme di 70m. lire, a disegno di farne poscia la vendita con discepito a mercanti.

<sup>2) 3</sup>m Ranca Cettingtons ward Monterenit unterrichtet, — qu'on avoit bezoin de 3 ou 4 millions; si le roi prestoit cette somme, pour ce tirer quelque avantage de l'Ingleterre et l'engager à quelque traité, c'estoit à la France de proposer les conditions.

ber gemeine Mann war es nicht. Weber ber Graf Strafford noch ber König wagten ihre Truppen, die ohnehin zu einem ernstlichen Angriff zu schwach waren, den Schotten entgegenzuführen. Sie hätten Ereignisse erwarten mussen, wie die in den Schanzen an der Thne vorgefallenen.

In dem geheimen Rath brachen Mißberständnisse und Entzweiungen aus. Pembroke und Holland entfernten sich unter anderm Borwand, um nur an keiner Berathung mehr Theil zu haben.

Ein Moment trat ein, wo die Triebfedern, welche die Regierung in Bewegung zu setzen pflegte, alle ihre Spannkraft verloren hatten. An ihren Absichten und Unternehmungen, ihrem Thun und Lassen wollte Niemand Antheil nehmen 1): ihre Befehle und Ansordnungen griffen nicht mehr: die freie Mitwirkung, ohne welche eine Regierung nichts bedeutet, wurde ihr versagt.

Nicht einmal in der anglicanischen Geistlichseit, deren Sache der König zu führen meinte, war eine eigentliche Zustimmung zu seinem Shstem vorhanden. Die Meisten verwarfen die Satungen der letzten Convocation, schon ihrer Form halber, weil die geistliche Bersammlung noch nach der Auflösung des Parlaments getagt hatte, noch mehr aber wegen ihres Inhaltes. Man sand es selbst für die Krone gefährlich, daß darin die Lehre über das göttliche Recht der Bischöfe festgesetzt war, denn wie leicht könne das zu einem Ansspruch auf Unabhängigkeit führen! Man verweigerte den geforderzten Sid, weil er illegal sei und dem Supremat entgegenlaufe 2).

War aber der Klerus der Staatskirche unzufrieden, was ließ sich von dem dissentirenden und dessen Anhängern erwarten? Die Buritaner begrüßten den Einbruch der Schotten, selbst ihre Besitznahme von Newcastle als einen Sieg. Denn nun werde der König gezwungen sein, ein Parlament zu berufen, welches die Regierung, die den allgemeinen Haß auf sich gezogen, stürzen, und die alten Rechte und Freiheiten in England herstellen werde.

- 1) Montereuis, 23. Aug. 1640: pour n'avoir point de part aux conseils, auxquels il y a peu de plaisir de se trouver présentement.
- 2) Saunderson an Laub, 13. Sept.: multitudes of churchmen, not only of the precise sort, whose dislike is less to be regarded, because they will like nothing that is not of their own devising, but even of such as are otherwise every way regular and conformable. Er bestagt the disaffection which is already too great in most of our people to all public proceedings.

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

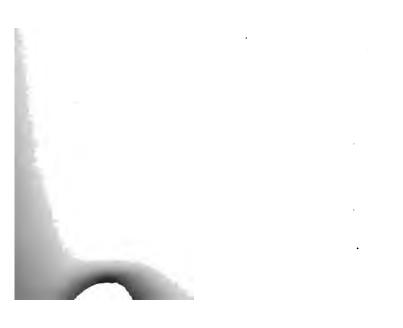

.

•

